

BIBLIOTHECA REGLA MONAGENSIS.

# Beispiele

jur

# gesammten driftkatholischen Lehre,

nebft

Schrift= und Bäterstellen,

nach

der Ordnung des Katechismus von P. Canifius.

313:3:3 } { (Citic

Eine Materialien=Sammlung

# Religionslehrer, gatecheten und Prediger,

unb

ein Sausbuch für driftliche Familien

Endwig Mehler,

Priefter und fonigi. Oberlehrer an ber latein. Schule zu Regensburg.

#### Bierter Band.

Enthaltenb:

Das vierte Sauptftuch: "Don den heiligen Sahramenten," und einen Nachtrag: "Die funf Gebote der Kirche."

Mit Gutheifung bes hochwardigsten bifcontiden Orbinariates Regensburg.
Dritte, fehr vermehrte und verbefferte Austage.

Regensburg, 1851. Berlag von Georg Joseph Mang.

# Katholik bei den Gnadenquellen der Kirche.

Ober:

Die Sehre von den heiligen Sakramenten,

erläutert

durch Beispiele aus dem Leben, aus der heil. Schrift und der Legende,

durch Erzählungen, Parabeln und Gleichniffe,

durch paffende Schrift = und Väterftellen.

Ein Handbuch

für

Religionslehrer, Katecheten und Prediger,

zugleich ein

Pausbuch zur belehrenden und erbauenden Lektüre für chriftliche Familien

n o c

Ludwig Mehler,

Priefter und fonigl. Oberlehrer an ber latein. Schule ju Regeneburg.

Mit Gutheifung des hochwurdigften bifcofficen Ordinariates Regensburg.
Dritte, febr vermehrte und verbefferte Auflage.

Regensburg, 1851. Berlag von Georg Joseph Manz.

STOCKBULLTA REGLA MCVACENSIS

## Dorrede

zur ersten und zweiten Auflage.

An den Gnadenquellen der Kirche, in den heiligen Saframenten, labt und erquickt, ftartt und ermuthiget fich ber Katholik. "Da richten sich bie Gefallenen wieder auf," fagt ber beilige Augustin, "ba fättigen fich bie Hungrigen und Durftigen, und fie fattigen fich ohne Ende." "Un biesen Quellen weiben bie Schäflein ber Beerbe Christi, fagt ber beilige Ambrofins, "und sie pflücken da eine neue Blume, die von sich gibt den herrlichen Ge= ruch zur Auferstehung; sie pflücken ba die Lilie, in welcher fich zeigt ber Glanz ber Ewigkeit, die Rose bes Blutes Christi; ja! auf bieser Weibe nahrt fich bie Beerbe mit ihrem Gotte felbft." Die lieblichste Lehre in ber heiligen driftkatholischen Kirche ist die Lehre von den heiligen Sa-Allein ihres fast burchgängig bogmatischen Charakters wegen ist sie äußerst schwer durch Beispiele zu erläutern. Daber sab ich mich bei ber Bearbeitung bieses vierten Bandes mehr, als bei den brei ersten Banden veranlaßt, statt ber Geschichten und Erzählungen häufig auch Gleichniffe und Aussprüche aus beiligen Batern zu ge= brauchen.

Außer ben schon im ersten und zweiten Bande ange= gebenen Werken benütte ich bei der Lehre von den beiligen Sakramenten gang besonders bie an schönen Gleichniffen und Erklärungen überaus reiche, "ausführliche Ratechefe 2c. bes P. Ilberhons ba Breffanvido" bie fehr gründlichen und schönen Predigten über bie fieben Sakramente von Abalbert Schmid (Graz 1848.) bie Beile = und Gnabenmittel in ber tatholischen Rirche ober die christkatholische Lehre von den heil. Sakramenten von einem katholischen Dorfpfarrer (Neuburg a. b. Donau 1842) — die sieben heiligen Sakramente ber katholischen Kirche, beren Ceremonien und Bedeutungen (München 1844 im Berlag bes katholischen Büchervereins) - und einigemal den mit großem Fleiße bearbeiteten und fehr brauchbaren historischen Ratechismus von 30h. Ev. Schmib (Salzburg 1849), ber einen ähnlichen Zweck verfolgt, wie das vorliegende Werk. 3ch glaube, daß durch bas Erscheinen dieses lettern Werkes meine Arbeit an ihrem praktischen Werthe nichts verloren haben werbe, ba fich Br. Joh. Ev. Schmid mehr bamit begnügt, bie einzelnen Erzählungen und Geschichten mehr im Allgemeinen neben einander zu stellen, während ich dieselben speciell zu ben einzelnen Fragen und Antworten hinzusegen mich bemühte und bem Katecheten und Prediger durch die beige= fügten Erklarungen, burch bie Abtheilung jeder Chriften= lehre in zwei Theile ober mehrere Punkte, außer einer Beispielsammlung auch ein wenigstens nicht gang zu verachtendes Silfsbuch an die Sand geben wollte. 11eberdieß tann es ja nicht bas Werk eines Einzigen fein, die fo rei= chen Gruben auszubeuten; und es können immer mehrere Sammlungen ber Art neben einander bestehen.

i

į

į

k

1

Der Lehre von den heiligen Sakramenten ist vorne der noch rückständige Nachtrag zum dritten Bande beige= geben, enthaltend die Gebote der Kirche. Da der britte Band ohnehin schon sehr bickleibig ist, und die Sache für den Druck mit zu vielen Schwierigkeiten verbunden gewesen wäre, so konnte die Lehre von den Kirchengeboten nicht vom vierten Bande getrennt und als ein selbststänbiges Ganzes behandelt werden; jedoch ist durch eigne Tietelblätter dafür gesorgt, daß, wenn es durchaus gewünscht werden sollte, dieser Nachtrag bennoch dem dritten Bande beigebunden werden kann.

Durch die sehr günstigen Recensionen, beren meine Arbeit in den beiden geschätzten Zeitschriften der Neuen Sion und des katholischen Hausfreundes neuerbings sich zu erfreuen das Glück hatte, ermuthiget — will ich mich unter Gottes Hilfe und Gnade mit erneuerter Kraft an die Bearbeitung des fünften Bandes und somit an die Bollendung des ganzen Werkes machen, damit es recht balb in die Hände der zahlreichen Titl. Hrn. Abenehmer kommen möge.

Regensburg am Feste bes heil. Wolfgang 1850.

Endwig Mehler.

# Dorrede

#### zur britten Auflage.

Unter ben vier in britter Auflage erschienenen Bänden meiner Beispiele hat unstreitig dieser letztere die meisten Beränderungen und Berbesserungen erhalten, die ich größtentheils
abermals ber außerordentlichen Güte und Sorgfalt des Titl.
hochwürdigen Herrn Domkapitulars und geistlichen Rathes
Kaspar Zwickenpflug zu verdanken habe. Insbesondere
wurden die Erklärungen sehr vervollständigt, und die Christenlehren von der Ehe und von der Kinderzucht fast gänzlich umgearbeitet und erweitert. — Unterm 10. Juni d. I.
wurde mir auch für diesen vierten Band die Approbation des
hochwürdigsten bischösslichen Ordinariates Regensburg gnädigst
ertheilt. — Möge derselbe in dieser seiner neuen und verbesserten Gestalt gleich freundliche Aufnahme sinden, wie seine
Borgänger, und unter Gottes Gnade und Hilfe zum Segen
und zur Belehrung der Gläubigen gedeihlich wirken!

Regensburg am Feste bes heil. Ignatius von Lopola 1851.

Der Derfasser.

# Die Gebote der Kirche.

Nachtrag zum dritten Bande,

enthaltend

die Lehre von den Geboten.

•

# Die Gebote der Kirche.

#### A. Don den Birchengeboten im Allgemeinen.

## I. Christliche Lehre.

Von der Macht der Rirche, Gesetze zu geben, und von der Pflicht der Gläubigen, denselben zu gehorchen.

I. Die Macht ber Rirche, Gefete zu geben.

Fr. Warum hat benn auch die Kirche noch Gebote gegeben?

Antw. Um uns 1) die göttlichen Gebote näher zu erklären und 2) um uns zur vollkommenen Beobachtung der Gebote Gottes zu befähigen.

Erläuterung. Durch ihre Gebote wollte uns die heilige katholische Kirche keine neue Last auflegen; sie wollte uns dadurch 1) vielmehr nur bie göttlichen Gebote naher erflaren und bestimmen; Alles, mas fie uns befiehlt, ift ja schon in ben gottlichen Beboten ausgesprochen, und fie bezeichnet nur die Zeit, sowie Die Art und Weise naher, wann und wie man bieselben beobachten foll. Go befiehlt z. B. Gott ber Berr, ben Sabbat zu beiligen. Die Kirche bestimmt nun in ihrem ersten und zweiten Gebote, wann und wie man ben Tag bes Herrn und die Festtage seiner Beiligen feiern foll. Gott ber Berr verlangt von uns, bag wir unfer Fleifch freuzigen, Buge thun, und bag wir fein Fleifch und Blut empfangen follen; Die Rirche fett burch ihre Bebote Die Zeit und die Art und Weise fest, wann und wie man sich abtöbten, Buge thun und ben herrn empfangen foll. 2) Bill . uns die Rirche burch ihre Gebote zur vollkommenen Beobachtung ber göttlichen Gebote befähigen und ••

uns so zu wahren Christen machen. Sie will gleichsam sagen: "Woserne du Gottes Gebote beobachten und vollkommen werben willft, so wohne fleißig dem heiligen Messopfer und dem Worte Gottes bei; diene Gott beinem Herrn durch Fasten und Beten, durch Buße und Abtödtung und vereinige dich oft mit Jesus im heiligsten Altarssakramente!"

- Fr. Hat nun aber die Kirche die Macht und das Recht, Gebote zu geben? Antw. Ja; denn 1) die Kirche ist die Mutter der Gläubigen; wie, nun eine Hausmutter ihren Kindern besehlen darf, so auch die Kirche den Gläubigen; 2) Christus der Herr hat ja selbst den Borstehern der Kirche die Gewalt gegeben, zu lösen und zu binden, d. h. Gesethe zu geben und abzuändern.
- Erläuterung. 1) Für das, was die zeitliche Wohlfahrt des Leibes betrifft, muß die weltliche Regierung forgen, und folglich kann sie Berordnungen machen, die auf das zeitliche Wohl ihrer Unterthanen abzielen; für das heil unspre Seele aber hat die geistliche Regierung d. h. die Kirche Gottes zu sorgen, solglich muß sie auch Berordnungen geben können, welche unser geistliches und ewiges Leben sichern. 2) Christus hat seinen Aposteln und ihren Nachsolgern, d. h. den Vorstehern der Kirche diese Gewalt gegeben mit den Worten: "Wie mich mein Vater gesandt hat, so sende euch." (Joh. 20, 21.) "Was immer ihr auf Erden binden wers det, soll auch im Hinmel gebunden sehn" u. s. (Matth. 18, 18.)

#### Der heilige Auguftin

bekennt und bezeugt es an vielen Stellen seiner Schriften, daß bie Kirche von Gott selbst die Macht erhalten habe, Gebote zu geben. "Die wahre Religion kann nicht bestehen," sagt er, \*) "wenn sie nicht mit einer Macht und Gewalt besehnt ist, versmöge beren sie ihren Angehörigen gebieten kann, was sie für das ewige Heil derselben als nothwendig erachtet, und dem sich Alle unterwerfen und vollkommenen Gehorsam leisten mussen." Wenn beshalb berselbe heilige Vater August in eine große Gewalt bezeichnen will; welcher nach Gott Alle unterworfen und gehorsam seyn sollen, so versteht er unter ihr jene der katholisschen Kirche. Das hat mich die katholische Kirche, diese heilige Mutter gelehrt, sagt er: "Me docuit Ecclesia catholica."

<sup>\*)</sup> De utilit. credendi cap. 8.

#### Ein biblifches Beifpiel.

Bon jeher hat die Rirche Gesetze gegeben und Berordnun= gen ertheilt, um den Bedurfniffen der Glaubigen guvorzufommen; biefe Macht und biefes Recht hat fie fcon beim Beginne ihrer Grundung ausgeubt. Balb nach ber glorreichen Simmelfahrt Chrifti tamen Baulus und Barnabas nach Antiochien, wo fie langere Zeit verweilten. Da nun lehrten Einige von Judaa, bag nach ber Taufe die Befdneidung und die Beobachtung bes alten Gefeges nothwendig fei und bag bavon fogar bie Seligfeit abhänge. Dagegen erhoben fich bie beiben Apoftel gewaltig. Ja, man berief fogar eine Berfammlung ber Apoftel und Aeltesten nach Jerusalem, bas erfte Concilium, wo ber heilige Betrus ben Brimat übte, und gab ba in Betreff ber Streitfrage folgendes Rirchengefet: \*) "Es hat bem beiligen Beifte und uns gefallen, euch weiter feine Laft aufjulegen, ale folgende nothwendigen Stude: bag ihr cuch nämlich enthaltet von bem, mas ben Bogen geopfert worden ift, und vom Blute und vom Erflidten und von ber Surerei." Aus Diefen Worten ber apostolischen Rirchen = Bersammlung erhellet, bag basjenige, mas bie Rirche befiehlt, von dem heiligen Beifte felbst befohlen murbe, und daß bie Rirche das Recht habe, neue Gefete ju machen, wo fie es für nothwendig und guträglich halt; benn ju verschiebenen Beiten gibt es bei ben veranderlichen Menfchen immer neue Bedürfniffe. Bon diesem Rechte hat die Kirche auch wirflich Gebrauch gemacht. Sie hat nämlich im Laufe ber Jahrhunderte eine Menge Berordnungen gegeben, welche die Umftande erforderten, und zwar fur alle ihre Blieber in jedem Stande; baher bie vielen Canonen und Gefete ber Rirche aus allen Zeiten. Gelbft unfere von ber Rirche getrennten Bruder, welche ben Geboten ber fatholischen Rirche nicht gehorchen wollen, gefteben in ihrer Confession ein, bag bie Rirche bas Recht habe, Gefete ju geben, welchen wir ju gehorden verpflichtet find,

<sup>\*)</sup> Act. 15, 28. 29.

und fie haben fich felbst Gefete gegegen, die fie die Disciplin ihrer Kirchen neunen.

II. Die Pflicht ber Gläubigen, ben Geboten ber Rirche zu gehorchen.

Fr. Sind wir verpflichtet, die Gebote der Kirche zu beobachten, und warum? Antw. Ja, wir sind strenge d. h. unter Verlust der Seligkeit verspsiichtet, den Geboten der Kirche zu gehorchen: 1) weil die Kirche von Gott selbst das Recht erhielt, Gesetz zu geben, 2) weil wir Kinder der katholischen Kirche sind, 3) weil uns der göttliche Heiland selbst diese Pflicht strengstens auserlegt und 4) weil derzenige auch Gottes Gebote nicht beobachtet, der die Gebote der Kirche übertritt.

Erläuterung. Wir sind zur Beobachtung ber Kirchengebote verpflichtet 1) weil die Kirche von Gott selbst das Recht trhielt, ben untergeordneten Gläubigen Gebote aufzulegen; benn die Borsteher der Kirche sind vom heiligen Seiste gesetzt als Bischöfe (Aufseher), die Kirche Gottes zu regiren.\*) Wenn sie regiren sollen, so muß es Solche geben, die sich regiren lassen, d. h. die gehorchen. Ueberhaupt kann keine Gesellschaft bestehen ohne Gesetze und ohne Gehorsam gegen diese Gesetz; um wiedelmehr muß dieß nicht bei der ausgedehntesten aller Gesellschaften, bei der heil. kathol. Kirche der Fall seyn?

#### Der driftliche Offizier.

Ein Offizier, ber in ben Lehren ber katholischen Kirche wohl unterrichtet worden war, sing an, bieselben zu verlassen und zu verachten, sobald er die Jahre der auswachenden Leidenschaft erreicht hatte; und nach und nach kam er so tief herab, daß er sich sogar darin gesiel, die Religion zu verhöhnen und lächerlich zu machen. Es kam jedoch ein Augenblick der göttslichen Gnade, worin er an den in der Jugend genossenen christichen Unterricht und an seinen frühern kirchlichen Sinn gedachte; die Gewissendisse nöthigten ihn zu einer aufrichtigen Beicht. Und von nun an war er nicht mehr ein Berachter, sondern vielsmehr ein treuer Berehrer der Kirche und ihrer Institutionen und Gebote. Als er nun bald darauf an einem Fasttage mit mehrern feiner Kameraden speiste, wurde er natürlich der Gegens

<sup>\*)</sup> Acta. 20, 28.

stand des Spottes, weil er durchaus keine Fleischspeisen essen wollte. Nach langen und vielen Spottreben sprach er endlich mit Ernst und Kraft: "Wisset, Brüder! ich gehöre seit einiger Zeit mit Herz und Mund einer ansehnlichen Gesellschaft an, die von ihren Mitgliedern verlangt, gewisse Statuten (Gesete) treuslich zu beobachten, dafür aber Glück und Segen andietet. Ich will es euch sagen, diese Gesellschaft ist die katholische Kirche, und ich din gerne bereit, ihre Gesete und Gedote genau zu beobachten, um auf solche Weise auch der Vortheile theilhaftig zu werden, die sie ihren Mitgliedern gewährt. Da ihr Männer von Ehre und gesundem Verstande seid, so werdet ihr mein Betragen nicht weiter misbilligen wollen." Die Spottreben der wislustigen Kameraden verstummten. (Gebote Gottes und der Kirche. Wien 1838.)

#### Die folagenbe Untwort.

Seit bem Enbe ber Regierung Lubwige XV. fpeifte man am Sofe Fleifch und Faftenfpeifen an ben Enthaltungstagen, wenn eben Jagb war. Lubwig XVI., ber Gott fürchtete, ließ Diefen Digbrauch abstellen. Gin alter Sofbeamte meinte in Sinficht auf biefen Bunft, bag bas, mas in ben Mund eingebe, Die Geele nicht beflede, und hielt fich befhalb fur befreit von biefem Gebote. "Rein, mein Berr!" verfette ber Konig mit Nachbrud, "nicht bie Fleischspeisen an fich beschmuten bie Seele und machen die Gunde aus, fondern bie Emporung gegen eine recht mäßige Auctorität und bie Uebertretung ihrer ausbrudlichen Borfchrift. Alles fommt baber barauf an, ob Jefus ber Rirche bie Gewalt gegeben bat, ihren Rindern ju befehlen, und die Borfdrift, ihr ju gehorchen. Der Catechismus fagt es, und wenn Sie bas Evangelium lefen, fo muffen Gie finden, daß Jesus einmal fagte: ",Wer bie Rirde nicht hort, foll betrachtet werden wie ein Seibe,"" und ich halte mich baran!" - Diefe icone Untwort mar gewiß eines driftlichen Königs wurdig. (Im Leben biefes Ronige. Bergl. Gebote Gottes und ber Rirche. Wien 1838.)

Erläuterung. Wir muffen die Gebote der Kirche beobachten 2) weil wir Kinder der katholischen Kirche sind und als solche nach dem vierten Gebote Gottes unfrer gemeinschaftlichen Mutter, der Kirche, auch treuen kindlichen Gehorsam leisten muffen, wenn wir lange leben und Gottes Segen genießen wollen.

#### Die heilige Mutter Therefia

erinnerte sich mit ber innigsten Freube baran, daß sie ein Kind ber wahren katholischen Kirche sei. Oft sprach sie zu ihren Orbensschwestern: "Wie unaussprechtich glücklich sind wir doch! Der Herr im Himmel hat und in seiner heiligen Kirche eine so unendlich liebevolle und weise Mutter gegeben; o wie bereitzwillig sollen wir ihren Befehlen und Ermahnungen Folge leisten! Wer einer so guten Mutter nicht gehorcht, wird vergebens bei dem himmlischen Bater Gnade und Hilfe suchen." (In vita.)

#### Der Rarbinal Dfius.

Der Rarbinal Stanislaus Dfius, einer ber größten Bifchofe bes fechezehnten Jahrhunderte, ber berühmtefte Bertheibiger bes tatholischen Glaubens in Deutschland, welcher bas Rongil von Trient im Namen Bius IV., beffen legat er mar, eröffnete, und von bem ber Raifer Ferdinand nach einer Unterhaltung mit ihm fagte, bag er einem Manne nicht widerfteben fonne, beffen Mund ein Tempel und beffen Bunge ein Drafel bes heiligen Beiftes fei, faftete auf bie ftrengfte Beife, fowohl bie Fastenzeit hindurch, ale auch an allen andern Tagen, an benen die Rirche geboten hat zu faften. Mehrere feiner Freunde baten ihn, feine Faften ju mäßigen jur Erhaltung feiner Befundheit und jum Bohle ber Rirche, fur bie er von fo gro-Bem Rugen mare. Der erleuchtete Rarbinal antwortete ihnen: "Ich thue es fur mein eigenes Wohlergeben, wenn ich bie vierzigtägige Faften und bie übrigen Fasttage ber Rirche gut ju halten fuche. Meine Abficht ift, lange ju leben; in ben Geboten Gottes fteht, bu follft Bater und Mutter ehren, auf bag bu lange lebeft. Mein Bater ift Gott im Simmel und meine Mutter bie Rirche auf Erben. Run befiehlt mir Gott, mein Bater, zu fasten, und die Kirche, meine Mutter, schreibt mir die Tage vor, an denen ich fasten soll. Willig gehorche ich beiden. Ich hoffe, daß ich in Rücksicht auf meinen Gehorfam ein ewiges und volltommen glückseliges Leben erstangen werde." (Guillois II. Bb. S. 231.)

Erläuterung. 3) Sollen wir ben Kirchengeboten willigen Behorfam leisten, weil uns ber göttliche Heiland selbst diese Pflicht ftrengstens auferlegt; denn er sagt ausdrücklich: "Wer die Kirche nicht hört, den haltet für einen Heiden und Publikanen." (Matth. 18, 17.)

#### Rluge Antwort eines Rindes.

Ein Rind, welches feine erfte Communion gehalten hatte, wurde mit feinen Eltern von einem Sausfreunde jum Mittageffen eingelaben. Es war ein Quatember = Mittwoch, und es waren nur Fleischspeisen auf ber Tafel. Das Rind fcblug Alles aus, was man ihm anbot, und hielt fich treu an bas Gebot ber Rirche. Einer aus ber Gefellichaft erlaubte fich barüber einige Scherze und bemerkte unter Anderm, ob man benn auf bie Bebote ber Rirche fo große Wichtigfeit legen muffe? Es feien ja Menfchen, die fie gemacht hatten. Das Rind, welches nicht vergeffen hatte, was es in dem driftlichen Unterricht gelernt, verfette fogleich: "Es ift mahr, bag bie Bebote ber Rirche von Menschen gemacht worden find, aber von Menschen, Die mit einem geheiligten Charafter betleibet worben, und ju benen Jefus Chriftus gesprochen hat: 3ch fende euch, wie mein Bater mich gefandt hat . . . Wer euch hort, hort mich, und wer euch verachtet, ber verachtet mich. Durch Berletung bes Gebotes, welches mir verbietet, heute Fleifch ju effen, die Rirche verachten, hieße alfo Jefus Chriftus felbft verachten, und wollte ich einer folden Gunbe mich fculbig machen, fo murbe ich bas Bohlgefallen Gottes verlieren!" - Der gleichgültige Chrift erwiderte Richts darauf, und Jeder bewunderte die Weisheit und ben Muth biefes Rinbes. (Guillois II. Bb. G. 218.)

Erläuterung. Endlich 4) find wir zur Beobachtung ber Kirchengebote auch noch beshalb verpflichtet, weil die Berächter ber kirchlichen Gebote burchweg auch Berächter ber göttlichen Gebote sind; und umgekehrt find von jeher die treuen und folgsamen Kinder der Kirche auch treue und folgsame Diener Gottes gewesen.

Treue Beobachtung ber firchlichen Bebote.

Ein regierender Fürst, ber nicht ber fatholischen Rirche angehörte, fpeifte auf einer Reise burch Franfreich bei einem fehr vornehmen herrn an einem Freitage. Der Fürst wurde erwartet und prächtig empfangen; aber bas Mahl bestand aus lauter Kaftenfpeifen. Unter ber großen Bahl von Baften gab es Einige, bie ihren Rachbarn hieruber im Stillen ihr Befremben au erkennen gaben. Da ber biefes Gaftgebe bemerkte, fo fprach er ohne alle Menschenfurcht, wie es fich fur einen entschiedenen Ratholifen giemt, ju feinem eblen Gafte: "Mein Fürft! Sie werben an ben sonderbaren Gerichten meiner Tafel feinen Unftog nehmen; benn wir find burch ein Gebot ber Rirche verpflichtet, an Freitagen nur Faftenspeisen ju genießen." vernünftige Fürst gab aber die gang unerwartete Antwort : "Ich fafte fehr gerne mit Guch; benn ich fehe es mit Bergnugen, wenn alle Befete treu beobachtet werben. Glücklich ber Fürft, ber jur Stute feiner Auctorität und feines Thrones Unterthanen hat, die Gott bem Berrn und feiner Rirche treu bienen und gewiß nicht ermangeln werden, auch ihrem Monarchen in treuem Gehorfam ergeben ju fenn." Wahrlich, wer ein treues und folgsames Rind ber Rirche ift , ber wird auch ftete ein treuer und folgfamer Diener Gottes und feines Fürften fenn. — Wie wahr ift fonach nicht nachfolgende Anefdote? Gin fcblechter Chrift fagte einft: "Gott wird uns nicht verdammen, wenn wir nur feine Bebote halten, follten wir auch die der Rirche außer Ucht laffen." Sierauf gab ihm Jemand jur Antwort: "Ich habe noch nie gesehen, daß Diejenigen, welche die Gebote ber Rirche verachten, Die Gebote Gottes gewissenhaft gehalten hatten." (Bebote Gottes und ber Rirche. Wien 1838.)

#### Der ausgesprochene Sabel.

Der Präfett Cbusius war in Beobachtung der kirchlichen Gebote, insbesondere aber in der Faste äußerst gleichgiltig, ja sogar saumselig. Der heilige Gregor von Nazianz erhielt hievon Nachricht und machte ihm deshalb die bittersten Borwürfe. Boll heiligen Ernstes sprach er zu ihm: "Du bist Richter und verletzt die Gesetz der Kirche. Wie wirst du wohl menschliche Gesetz befolgen, wenn du die göttlichen verachtest oder auch nur gering schätzt!" (Greg. Naz. epist. 74.)

Fr. Wie follen wir die Gebote der Kirche befolgen? Antw. Nicht nur dem Buchstaben, sondern dem Geiste nach.

Erläuterung. Es barf uns z. B. nicht genügen, an Sonn = und Feiertagen bloß körperlich ber heiligen Messe beizuwohnen, sondern mit Geist und Herz u. s. f.

Texte ad I. et II. Das Recht ber Rirche, Gefete zu geben, und bie Bflicht ber Gläubigen, fie zu befolgen.

a) Aus ber heiligen Schrift. 1) Die Kirche hat bas Recht, Gesetz zu geben; benn Christus hat zu ben Borstehern der Kirche gesagt: "Wie mich der Bater gesandt hat, so send eiche uch." Joh. 20, 21. "Alles, was ihr auf Erden binden werdet" 2c. Matth. 18, 18. Und an andern Stellen der heiligen Schrift heißt es: "Habet Acht auf euch und die ganze Heerde, über welche euch der heilige Geist als Bischöfe gesetz hat, die Kirche Gottes zu regiren, die er durch sein Blut sich erworden hat." Apostelgesch. 20, 28. "Beidet die euch anvertraute Heerde Gottes, sorget sür sie!" 1. Betr. 5, 2.—

2) Die Gläubigen haben die Pflicht, der Kirche zu gehorch en; denn "wer die Kirche nicht hört, der sei dir wie ein Heide und Publikan!" Matth. 18, 17.

b) Aus ben heiligen Bätern und andern. 1) Die gefetzgebende Gewalt der Kirche: "Die wahre Religion kann
ohne gesetzgebende Gewalt nicht bestehen, vermöge deren sie ihren Angehörigen besehlen kann, was sie sür das ewige Heil derselben
als nothwendig erachtet." S. Aug. de utilit cred. cap. 8. 2)
Die Pflicht des Gehorfams von Seite der Gläubigen: "Ohne die mindeste Weigerung sollst du dich den Geboten
unterwersen, die sich auf die se erhabene Macht und Auctorität
der Kirche gründen." 1. c. cap. 15. "Wenn Jemand sich abwendet von der Kirche, so wird er sich auch ausschließen aus der Bahl ber Kinder. Wer die Kirche nicht zur Mutter haben will, der wird auch Gott nicht zum Bater haben." Idem de Symbolo lib. 4. cap. 10. "Lieben wir den Herrn unsern Gott, lieben wir seine Kirche: Ihn wie den Bater, sie wie die Mutter; Ihn wie den Herrn, sie wie seine Dienstmagd; denn wir sind Kinder seiner Wagd. — — Was nützt es, wenn du den Herrn bekennest, dem, der zur Rechten des Vaters ist, huldigest, und die Kirche den du alle Tage Ehrspurcht bezeugtest, aber gegen seine Gattin ein einziges Mal etwas Lästerliches sagtest: dürstest du wieder in sein Haus gehen? Rehmet euch also in Acht, Geliebteste! Halte euch alse einmützig an Gott den Vater, und an die Mutter, die Kirche!" Idem in Ps. 88. conc. 20.

Uebergangsfrage: Wie viele Gebote ber Kirche gibt es? Untw. Folgende Künf:

I. Du follft die gebotenen Leiertage heiligen.

II. Du follst alle Sonn - und feiertage der heiligen Meffe andachtig beiwohnen.

III. In sollst die vierzigtägige Sasten, die Quatember und andere gebotene Sasttage halten; auch an Freitagen und Samstagen vom Fleischessen dich enthalten.

IV. Du foulft deine Sunden alle Jahre wenigstens einmal deinem verordneten Priester beichten, und zur öfterlichen Beit das heilige Sakrament des Altars empfangen.

V. Du follft zu verbotenen Beiten keine Gochzeit halten.

Erläuterung. In Bezug auf die Zahl der Kirchengebote stimmen nicht Alle überein. Manche machen aus dem 4. Kirchengebote zwei — nämlich 1) das der wenigstens einmaligen Beicht und 2) das der öfterlichen Communion; wieder Andere fügen den oben angesührten sünf Kirchengeboten noch ein sechstes bei, nämlich, den Zehenten zu bezahlen; und noch Andere lassen sowohl dieses sechste, als auch das sünfte Gedot in Betreff der verbotenen Hochzeiten ganz und gar weg, nicht als wenn diese Gedote der Kirche nicht beständen, sondern weil das Gedot von den Hochzeiten nur die einzelnen Personen betrifft, welche sich zum Sakramente der Ehe begeben wollen, und das andere Gedot, weil es an einigen Orten nicht Sitte ist, den Zehenten zu bezahlen, sondern auf eine andere Weise sür den Unterhalt der Priester und Kirchendiener gesorgt wird.

#### B. Don den Kirchengeboten im Defondern.

# I. Gebot der Kirche:

"Du fouft die gebotenen Feiertage heiligen."

## II. Christliche Lehre.

## Don den Seiertagen der Kirche und ihrer Beiligung.

#### I. Die Feiertage ber Rirche.

Fr. Hat die Kirche bas Recht, Feiertage anzuordnen?

Antw. Allerdings, wenn schon die Spragoge der Juden, die nur die Magd war, das Recht hatte, Feiertage anzuordnen, warum soll dann die Kirche, diese reine Braut Christi, nicht auch die Macht haben?

Fr. Welche Feiertage hat die Kirche eingesett?

Antw. Sie hat verschiedene Festtage des Herrn, der seligsten Jungfrau Maria und anderer Heiligen Gottes eingesetzt.

Siftorischer Ueberblick über die verschiedenen Feste des Kirchenjahres.

Festtage finden wir bei allen Bölfern, und es ist dieß ein Beweis, fagt ber römische Katechismus, daß uns schon die Natur dazu bränge, gewisse Tage ber Nuhe bes Leibes und dem Dienste Gottes zu widmen. Selbst die Heiden feierten ihren Göttern zu Ehren verschiedene Feste. Die Griechen z. B. hatten 4 Hauptfeste, als die Olympischen Spiele dem Zeus zu Ehren, die pythischen dem Apollo zu Ehren, die isthmisschen und nemeischen Spiele zum dankbaren Andenken an verschiedene wichtige Ereignisse. Die Römer seierten ihre Lupers

falien, Saturnalien, Terminalien, bas Feft ber Feldweihe u. f. f. - Roch häufiger waren die Festtage bei bem ifraelitischen Bolte. Sie feierten bas Ofterfest jum dankbaren Andenken an die Befreiung aus ber ägpptischen Anechtschaft; funfzig Tage barnach bas Pfingftfeft jur Erinnerung an bie Gefengebung auf Sinai; bas Laubhüttenfest jum Andenken an ben 40jahrigen Aufenthalt in ber Bufte, wo fie in Belten und Sutten von Laubgeflechten gewohnt hatten. Bur Beit ber Efther ward unter Mardochaus bas Fest Burim ober ber Loofe eingefett jur bantbaren Erinnerung an Die Befreiung ber Ifraeliten von bem Mordanschlage Amans burch die Fürbitte ber Ronigin Efther. (Efth. 9, 19 ff.) Bur Beit ber Jubith (16, 31) wurde bie Feier bes festlichen Jahrtages gur Gedachtniß bes besiegten Solofernes; unter Juda, bem Machabaer, (2. Mach. 15, 36) ein Dantfest wegen bes Sieges über Nifanor und zugleich bas Feft ber Eucanie b. i. bas Rirchweihfeft eingeführt.

Auf ähnliche Beise hat auch die katholische Rirche mannig= faltige Festtage angeordnet. Einige bavon gehören ber apostolifchen Ueberlieferung an, wie bas Ofter=, Bfingft= und Sim= melfahrtofeft, fowie bie ernfte Feier bes Leibenstages (Charfrei= tag); \*) andere find erft fpater eingeführt worben. Fefte ju Ehren ber feligsten Jungfrau und anderer Beiligen find jum Theil fehr alt. Dieß erfehen wir aus ben Reben ber heiligen Bater bes vierten und fünften Jahrhunderts und insbesonders aus den Reden bes heiligen Ambrofius, Augustinus und bes heiligen Papftes Leo. Bur Beit bes heiligen Ambrofius murbe bas Fest ber heiligen Agnes und anderer Marthrer gefeiert. Bur Beit bes beiligen Augustin murben bie Fefte ber Beburt Johannes bes Täufers, bes heiligen Stephanus, ber beiligen Apoftel Betrus und Paulus, ber Befehrung bes heiligen Baulus, bes heiligen Binceng, bes heiligen Laurentius und bes heiligen Chprian gefeiert. Cbenfo ermahnt ber

<sup>\*)</sup> S. Aug. epist. 15. cap. 11. et epist. 16. cap. 54. 1.

Bapft Leo ber Feste ber heiligen Apostel Betrus und Baulus, bes heiligen Laurentius und vieler Anderer. —

Ueberdieß herrscht in der Anordnung der firchlichen Feste ein wunderbarer Beift und eine herrliche Ordnung. Die vier Sauptfefte bes Rirchenjahres stimmen munberbar mit ben vier Jahreszeiten gusammen: Beibnachten im Binter, Die Auferftehung (Ditern) im Frühlinge, Die Sendung bes erleuch= tenben und erwarmenden Beiftes, Bfingften, im Commer, bas Feft aller Seiligen im Berbfte, (gleichsam bas himmlische Erntefest). Un bas Weihnachtsfest reihen fich : bie Beichneidung, die Erscheinung bes Berrn, die Opferung im Tempel; an bas Ofterfest bie Simmelfahrt Chrifti; an bas Bfingftfest bas Fest ber heiligen Dreifaltigfeit, bas Frohnleichnamsfest. Bu ben Festen bes herrn tommen ferner bie Beiligenfeste und gwar 1) ju Ehren ber feligsten Jungfrau Maria: Ihre Empfängniß (8. Dez.), Maria Reinigung (2. Febr.), Berfündigung (25. Marg), Simmelfahrt (15. August), Maria Beburt (8. Sept.), Maria Namensfest u. v. and.; 2) ju Ehren anderer Beiligen: Das Fest bes heiligen Stephanus, Johannes bes Evangeliften, bes heiligen Joseph, Johannes bes Täufers, ber heiligen Apostel Betrus und Baulus u. f. f. End= lich werben einige Feste in besondern Rirchen gefeiert, als das Keft bes Rirchenpatrons und ber Rirchweihe.

Fr. Warum hat die Kirche biefe Feste eingesett?

Antw. 1) Um die Shre und Verherrlichung Gottes zu fördern, und 2) die Gläubigen zu unterrichten und zu erbauen, und sie zugleich zu einem frommen Leben anzueisern.

Erläuterung. Die Kirche hat die Festtage eingesetzt 1) zur Besörderung der Ehre Gottes; denn wir verehren Gott, indem wir die vorzüglichen Geheimnisse unserer Religion seiern, und, durch das Andenken an die Tugenden und an den Sieg und Triumph der seligsten Jungfrau Maria und der Heisigen Gott wegen ihrer Gaben Dank sagen, Ihn soben und preisen. Dann sind die Feste 2) auch zur Unterweisung der Gläubigen eingesetzt; denn sie werden durch diese Erinnerung an die Geheimnisse und vorzüglich an die Thaten der Heisigen unterweisen und zur Nachsahmung angespornt.

#### II. Die Beiligung ber Feiertage.

Fr. Wie follen wir die Festtage ber Kirche feiern?

Antw. Wir sollen sie seiern wie den Tag des Herrn; insbesondere sollen wir uns 1) aller knechtlichen Arbeiten, vorzüglich aber der Sünden enthalten; 2) religiöse Werke ausüben und 3) auf das Ziel, auf die Absicht der Feier dankbar hinsehen und sie zu befolgen uns bestreben.

Erlänterung. Da die ersten beiden Punkte schon im dritten Gebote Gottes ausssührlich erklärt und mit Beispielen belegt worden sind, so bedarf nur noch Nummer Drei einer weitern Erörterung. Wir sollen auf das Ziel, auf die Absicht der Feier dankbar hinsehen und sie zu besolgen uns demühen. a) An den Feiertagen stellt uns die Kirche die Geheinnisse unsers Glaubens vor Augen: wir sollen sie daher lebhaft betrachten und Gott sür alle Beweise seiner Liebe danken. "Es soll," wie der heilige Petrus Chrysologus\*) schreibt, "das, was einmal geschah, durch alle Zeiten im Gedächtnisse erschaften beiben." d) An den Festagen zeigt uns die Kirche an der seligen Jungfrau, an den Engeln und Heiligen die besten Muster; wir sollen also von ihnen die Kunst, heilig und selig zu werden, ersernen und ihre schonen Tugenden, ihren uneerschütterlichen Glauben und ihre eden Thaten nachahmen.

Der ungläubige Philosoph und ber fromme Chrift.

Als einst ein ungläubiger Weltweiser mit Verachtung von ben firchlichen Festtagen und von der Art und Weise ihrer Feier sprach, indem er es für eine Thorheit erklärte, daß man an gewissen Tagen sogar unter einer Sünde verpslichtet sei, sich der Arbeit zu enthalten, da doch der Mensch zur Arbeit geschaffen sei, wie der Bogel zum Fluge, und derzenige auch nicht essen solle, der nicht arbeite; so antwortete ein frommer Christ, der die kede Sprache des gelehrten Ungläubigen zu hören Gelegenheit hatte und den Sinn und Geist der kirchlichen Festtagsfeier gar wohl aufgefaßt hatte, mit Ruhe und christlicher Bescheidenheit also: "Dadurch, daß die katholische Kirche gewisse Kesttage zu heiligen besiehlt und die Pflicht auferlegt, an solchen

<sup>\*)</sup> Serm. 129.

Tagen von knechtlicher Arbeit sich zu enthalten, gebietet sie keineswegs zu faulenzen, spazieren zu gehen, ben Leib zu pflegen und Bergnügungen nachzulaufen, sondern sie will, daß der Mensch leiblicher Beise ruhe, um sich desto eifriger im Geiste mit seinem Gott und mit dem Heile seiner unsterblichen Seele beschäftigen, die Seheimnisse seines Glaubens lebhaft betrachten zu können und Jene nachahmen zu lernen, deren Andenken er dankbar an den kirchlichen Festragen begeht." (Sebast. Schmids vollständ. Katechismus 3. Hptst. 44. Unterweis.)

St. Augustin über bie Beiligung ber Feiertage.

Wie an Conn - und Festtagen bie Altare ber Rirchen festlicher gefchmudt, und une oft bie Beheimniffe bes Tages in Bilbern ober Figuren vor Augen gestellt werben, fo follen auch wir unfer Berg an folden Tagen mit Werfen driftlicher Unbacht und Frommigfeit ausschmuden und und im Geifte bie Beheimniffe ber einzelnen Festtage verfinnlichen. Beachtenewerth find hierüber bie Borte bes großen Rirchenlehrers Ct. Auguftin: "Was wir (an Festtagen) in ben Tempeln und auf ben Altaren mit Chrfurcht betrachten und feben, bas muß unfichtbarer Beife auch in und erfüllt werben; benn obgleich bie Tempel, welche wir von Solz und Stein gebaut feben, beilig find, fo find boch bei Gott fostbarer die Tempel unferes Bergens und unferes Leibes, weil jene von Menfchen gemacht werben, diefe von dem allerhöchften Werfmeifter ber Belt. - Befleißen wir und alfo, mit ber Silfe Gottes bie Reuschheit bes Leibes und die Reinheit des Bergens gu bemahren; benn badurch wird in und das Feuer der Liebe und des Bufeifers entgunbet und genahrt. Wer am Leibe bie Reuschheit, und im Bergen bie Reinheit nicht bewahrt, ber icheint zwar mahrend ber heiligen Feftzeiten bem Leibe nach eine Freude zu haben, aber im Bergen hat er nur eine Trauerfeier ; benn mas fur eine Freude fann jenes Bemiffen haben, in beffen Seele viele Lafter ihre Gefchäfte treiben, wodurch ber Beweis geliefert wird, daß nicht Chriftus, fondern der Teufel barin mohne ?" Mehler, Beifpiele, IV.

#### Der Bruber ber Bufte.

Es lebte in ber Bufte, wie ber beilige Muguftin ergablt, ein Bruder, voll glubender Andacht ju Gott und voll frommer Berehrung gegen Seine Beiligen. Unendlich gart ift die Art und Beife, wie er bie Festtage bes Rirchenjahres feierte; wir finden barin ein herrliches Zeugniß fur feine tiefinnige Frommigfeit. Er hatte nämlich alle Beheimniffe unfres Glaubens, alle wichtigeren Momente aus ber Lebens = und Leidensgeschichte Jefu, Maria und aller Beiligen in Bilbern bargestellt; fowie nun irgend ein Festtag einfiel, fo bereitete er fich unter Beten und . Faften auf benfelben vor und heftete bann bas entfprechenbe Bild im Innern seiner Belle auf, um ben gangen Tag hindurch "bie Bedeutung bes Festtages vor Augen zu haben und Gottes unendliche Liebe und Seiner Beiligen erhabene Tugenben im Beifte ju betrachten und im Leben ju erfüllen und ju uben. Baufige Thranen fah man ba über feine Bangen rollen, Thras nen ber Reue, fowie ber wehmuthigen Sehnsucht; boch recht bald mit Gott und feinen Beiligen ben ewigen Festtag im Simmel feiern zu fonnen. Um Fefte aller Beiligen mar er eben in feine Betrachtungen vertieft, und es floffen Thranen heiliger Cehnsucht, häufiger als je - er ichaute im Beifte, mas ihm fein Bildlein zeigte, am Throne Gottes bie Millionen und abermale Millionen von himmlischen, feligen Choren. wie wurde ihm ba bas Berg fo voll! Er unterlag bem heißen Berlangen feiner Ceele und fcummerte hinüber in bas Reich ber Geligen, um bort ewig an ber erhabenen Feier Theil gu nehmen, die er hienieden nur in Bilbern gefcaut. - D felig, wer die Fefte bes Berrn und ber Beiligen Gottes fo murbig auf Erben feiert! Er wird im Simmel Theil nehmen an ben Freuden ber Ausermählten, wie ber fromme Bruder ber Bufte. (Ex vitis fr. Erem. S. Aug. cf. Lohner biblioth. III. pag. 139.)

#### Christoph Columbus.

Ein recht erbauliches und nachahmungswürdiges Beispiel von der treuen Beobachtung des erften Rirchengebotes gibt uns

auch Christoph Columbus, ber berühmte Entbeder Ameristas. Nie lüftete er an einem Sonne ober Festage die Anter, niemals stach er ba in die See. — Auf seiner langen Seefahrt nach Amerika beobachtete er die Sonns und Festagsseier mit der größten Gewissenhaftigkeit und hielt auch seine Schissleute strenge dazu an. Man beging sie mit der möglichsten Andacht und Sammlung des Geistes, und die Fahrzeuge glichen an solchen Tagenschwimmenden Kirchlein, in denen das Lob des Herrn erscholl. — Möchten alse Christen die Festtage des Herrn und seiner Heiligen auf gleich würdige Weise feiern. (L. c. pag. 141 et Joan. Rho. lib. 3. cap. 6. N. 1.)

Texte jum erften Gebote ber Rirche: Bon ben Festtagen und ihrer Feier.

a) Aus ber heiligen Schrift. Sieh die Terte über die Sonnstagsfeier im britten Gebote Gottes. cf. Isai. 1, 10.

b) Aus ben beiligen Batern u. a. 1) 3med ber Festtage: "In ben verschiedenen Religionen find verschiedene Festtage und bei une auch verschiedene festliche Zeiten zu Ehren ber heilis gen Martyrer eingefett, bamit bie Gläubigen an benfelben gufam= menkommen und fich burch ben gegenseitigen Anblick im Glauben ftarten und die religiofe Freude und Feier erhöhen." S. Isidor. lib. 1. de offic. eccl. cap. 35. "Man muß wiffen, bag alle Fefte bes Jahres eingesetzt find zur Erinnerung an die Wohlthaten Gottes, Die Er feiner Rirche erwiesen hat, um bafür Gott gu loben und zu banten. Je größer bie erwiesenen Bohlthaten find, besto größer ist auch bas Fest." S. Vincent. Ferr. serm. 2 in Pasch. "Täglich werden neue Andachten und neue Uebungen ber Gottfeligkeit erfunden, um uns zur Beiligkeit und Bollkommenheit gu führen. Warum wollen wir uns benn nicht, ohne auf so viele Unbere zu achten, an bie frommen Berrichtungen ber Rirche anschließen, und die heiligen Uebungen befolgen, welche fie in ber Einsetzung ber Teste lehrt? Diese Anordnung ift gewiß eine ber geeignetsten und vorzüglichsten, um bie Frommigfeit zu beforbern, wenn man einen heiligen Gebrauch von ihr zu machen weiß und machen will. Sie bietet uns unzählige Beweggründe bar, welche uns ermuntern, Gott zu loben, Ihn zu lieben und zu bitten, fo bag berjenige, welcher bie vielen Mittel, welche uns die Rirche mit ben Festen, bie sie eingesetzt hat, bietet, zu benützen wüßte, in ber Frömmigkeit bewunderungswürdige Fortschritte machen würde." Bressanvido 5. P. pag. 27. 2) Wie man bie Fest=

tage feiern foll. "Mur jener Chrift feiert auf eine anftanbige und würdige Beife bie Festtage ber Marthrer, ber bem Beispiele berfelben nachfolgt; benn biefe Festtage find eigentlich bagu bestimmt, uns gur Standhaftigfeit ber Marthrer anguspornen." S. Augustin, part. 3. de festorum observ. "Go oft ihr euch anschicket, ben Geburtstag bes herrn ober bie übrigen Feste zu feiern, fo fliehet vor Allem die Trunkenheit; fampfet gegen Die Bornmuthigkeit, als gegen ein fehr grimmiges, wildes Thier; treibet von euch hinweg ben Sag " als ein tobtliches Gift, und in euch fei bie Liebe fo groß, baß fie nicht nur bis zu Freunden, sondern auch bis zu Feinten hinreiche." Idem de temp. Serm. 1. "Drei Stude find es, welche wir an ben Festtagen ber Beiligen eifrig erwägen muffen, Die Silfe bes Beiligen, fein Beifpiel und unfere Beschämung. Geine Bilfe, weil berjenige, welcher ichon auf Erben viel vermochte bei Gott, noch madytiger ift im himmel vor bem Angefichte bes Berrn . . . Gein Beifpiel, weil fo lange er auf Erben manbelte, man ihn im Verkehr mit Menschen weber rechts noch links abweichen fah von ber Bahn ber Tugend, bis er felbst zu bemienigen gelangte, ber ba fpricht: Ich bin ber Weg, bie Wahrheit und bas Leben. Unfere Beichamung, weil jener Beilige auch ein Mensch mar, wie mir, aus berselben Erbe gebildet und benselben Leibenschaften unterworfen, wie wir. Bas foll uns also binbern, Berte gu thun, wie er gethan, um in feine Fufftapfen einzutreten?" S. Bernard in sermonibus, "Un ben Festtagen ber Beiligen follen wir uns theils erfreuen, theils betrüben: erfreuen, weil wir Schutpatrone vorausgeschickt haben; betrüben, weil wir ihnen felbst noch nicht folgen können." Idem serm. in vigil. ss. Petri et Pauli. "Was ift bas für eine Gerechtigfeit, wenn man die Beiligen verehrt und die Beiligkeit verachtet? Der erfte Schritt gur Frommigkeit besteht barin, bag man bie Beiligkeit liebe und bann erft bie Beiligen, weil nicht bie Beiligen vor der Beiligkeit waren, sondern die Beiligkeit vor ihnen. Bergebens ehrt berjenige bie Beiligen, welcher bie Beiligkeit verachtet." S. Eusebius Emissen in hom. "Wir muffen Gorge tragen, Die Feste ber Heiligen nicht so fast burch bessere Mahlzeiten, als burch geistige Erquidung uns zu Freudentagen zu machen; benn ware es nicht ungeräumt, jene durch gutes Effen und Trinken ehren zu wollen, die gerade durch Fasten und Abtödtung Gott zu gefallen suchten?" S. Hieron. ep. ad Eustoch. "Ift es nicht widerfinnig, bei Unnäherung eines Festtages bie Wohnung ju y reinigen, beffere Rleiber herzurichten, ober neue zu verfertigen, vom Scheitel bis zur Fuffohle ben Leib zu zieren und gu fchmuden, babei bie Seele aber im Werttagsschmute ber Gunte gu laffen?" S. Chrysost, serm, de S. Phil. "Wenn wir aus Hochachtung vor

ben Festen bie überfluffigen Saare wegrasiren, um wie viel mehr nicht bie Gunden und Lafter?" S. Bonavent. Serm. 2 in Vigil. nativ. Dom. "Be höher ber Festtag, besto reiner und schöner soll auch bie Seele babei erscheinen. Jeber findet es billig, bag an ben Festtagen von ben Gläubigen schönere Rleiber angezogen werben, und ber Schmud bes Altares gewählter und bas Baus Gottes gezierter erscheine. Wie, foll nun ber innere Tempel Gottes, bas Herz, nicht auch reiner und schöner und gezierter erscheinen, um nicht bloß äußerlich, sondern auch innerlich im Beiligthume ber Geele Die Feier bes Tages wurdig zu begehen?" S. Leo serm. 3. "Wenn wir an ber Befellschaft ber Beiligen Theil nehmen wollen, fo muffen wir fie nachahmen; benn wenn fie unfere Fürsprecher machen follen, fo muffen fie auch Etwas von ihren Tugenben in uns finden." S. August. sorm. 30. de Martyribus. "Festtage feiern überhaupts ift nichts andere, als fich einen Schatz von folchen Dingen fammeln, welche beftanbig, bauerhaft und bleibend find." S. Gregor. Naz. orat. 44. in pentecost.

# II. Gebot der Kirche:

"Du foulft an Conn - und Feiertagen der heiligen Meffe andächtig beiwohnen."

#### III. Christliche Lehre.

Von der Anhörung der heiligen Messe und von den Versündigungen dabei.

Fr. Was verlangt die Kirche in ihrem zweiten Gebote von uns?

Antw. Sie verlangt von uns 1) im Algemeinen die würdige Feier ver Sonn = und Festtage und 2) im Besondern den sleißigen und andächtigen Besuch des Gottesdienstes.

- Erläuterung. Im britten Gebote Gottes ift bereits von ber Feier bes Sonntags aussiührlich gesprochen worden. Das bort Gesagte gilt Alles auch für die Festtagsseier. Bir beschränken uns daher hier zunächst nur auf die Erklärung des im zweiten Kirchengebote ausgesprochenen Sinnes und handeln sonach von der Art und Beise, wie man dem Gottesdienste an Sonn = und Feiertagen beiwohnen soll.
- I. Bie man bie heilige Meffe anhören foll.

Fr. Wie follen wir ber heiligen Meffe beiwohnen?

Antw. Wir sollen ber heiligen Messe beiwohnen 1) mit Lust und Liebe; 2) mit reinem ober reumüthigem Herzen; 3) mit heiliger Chrsurcht; 4) mit Ausmerksamkeit; 5) ganz ober vollständig und zwar 6) in der eignen Pfarrkirche.

Ad 1) Man soll ber heiligen Messe beiwohnen mit Lust und Liebe, d. h. von heiligem Eiser für die Ehre Gottes und bas eigene Seelenheil getrieben, sollen wir diese heilige Psslicht nie versäumen, außer im Falle physischer oder moralischer Unmöglichkeit. Es soll uns vom Besuche des Gottesdienstes weder der weite Beg, noch sonst eine Beschwerde abhalten. Gifer in Beiwohnung ber heiligen Meffe.

Im Anfange bes gegenwärtigen Jahrhunderts hat man in ber Pfarre von Roibon, bei St. Margellin, im Rirchensprengel von Grenoble, eine Familie von Ackersleuten gesehen, beren Saupt die größten Beweise von Beiligfeit gegeben hat. Binien, obgleich eine gute Stunde von ber Rirche entfernt, mar immer einer ber Erften, bie hinkamen, um allen Unbachtsubungen und befonders ber Pfarrmeffe, die hier fehr fruh gelefen wird, beizuwohnen. Auch fehlte er nie an anbern Festtagen ober Feiertagen. In ben letten Jahren seines Lebens konnte er im Winter wegen Schmerzen an ben Rußen nicht hingehen; aber von Oftern an bis Allerheiligen ftand er um ein ober zwei Uhr nach Mitter= nacht auf und machte fich, geftütt auf zwei Stode, auf ben Weg jur Kirche, wo er nach einem mubevollen Bang von vier Stunben gur rechten Zeit ankam. Diefer gute Chrift ftarb gegen bas Ende Dezembers im Jahr 1809 in einem Alter von fünfundfiebengig Jahren. (Guillois II. Bb. C. 223.)

#### Scheue ben weiten Weg gur Rirche nicht!

Ein heiliger Einsiebler, ber in einer schauervollen Einobe lebte, wurde auer von Gott und seinen Engeln gesehen. Er war gezwungen, weit zu gehen, um sich Wasser zu holen. Eines Tazges, über die Länge dieses Weges verdrießlich, sagte er zu sich selbst: "Was brauche ich mir diese Mühe zu machen? Ich will meine Wohnung an dieser Quelle ausschlagen." — Er kehrte zurück und sah hinter sich Jemand, der ihm folgte und seine Schritte zühlte. Auf seine Frage: "Wer seid ihr?" erhielt er die Antwort: "Ich diese Kerrn, und gesandt worden, um deine Schritte zu zählen und dir beine Belohnung zu geben." — Als dieser ehrwürdige Diener Gottes diese Worte vernahm, saste er wieder Muth und verlegte seine Zelle noch weiter, um seine Verzehlichen Gntserung von ihrer Kirche wohnen, nach Verhältniß ihres Weges reichliche Gnaden vom Herrn erwarten;

ic mehr wir für Gott thun, besto mehr haben wir von ihm zu hoffen. Also Nichts soll uns von ber Erfüllung bes Gebotes ber Kirche, bem heiligen Meßopser beizuwohnen, abhalten. (Gebote Gottes und ber Kirche. Wien 1838. S. 167.)

Ad 2) Bir follen bei ber heiligen Deffe erfcheinen mit reinem ober reumuthigem Bergen.

#### Die fcone Sitte.

In ben alteften Zeiten ber Kirche herrschte ein schoner Brauch, welcher und erkennen läßt, wie fehr man bamals beim Befuche bes Gottesbienftes auf Körper- und Seelenreinheit hielt. Der heilige Chrysoft omus macht in feinen Schriften \*) hievon Erwähnung. Es beftant nämlich zu feiner Beit bie Borfcbrift, baß die Christen in reinen, wo möglich, weißen Kleibern und mit reinlich gewaschenen Sanben in ber Kirche erscheinen sollen, ba fie damals die heilige Hoftie nicht sogleich auf die Zunge, sonbern zuerst auf die hoble Sand empfingen. — Defiwegen waren auch in ben Vorhöfen ber Rirchen Springbrunnen ober Wafferbehälter angebracht, worin fich bie Gläubigen vor bem Eintritt in bie Kirche bie Sande und bas Geficht wuschen, um so mit reinem Leibe und Bergen vor Gott zu erscheinen. - Die sogenannten Weihbrunnsteine ober Reffel bei ben Kirchthuren find noch ein Ueberbleibsel von jener frommen Sitte. Wir follen hieburch an bie große und heilige Pflicht erinnert werben, vor Gott in feinem heiligen Tempel nur mit reinem Leibe und Beifte ju erscheinen. Diefes bebenkent, sollen wir bei Besprengung mit Weihmasser um Reinheit bes Leibes und ber Ceele ju Gott beten, auf bag mir wurdig und fegenreich am heiligen Opfer Theil nehmen. - Schon ber Beibe Diogenes erfannte bieß; benn als er einft im Tempel speisen wollte, und unreine Speisen aufgetragen wurden, warf er fie jum Tempel hinaus mit ben Worten: "In ben Tempel barf Nichts Unreines eingehen."

<sup>\*)</sup> S. Chrysost, hom. 52, in Matth.

Brauch bei ben fatholifchen Chalbaern.

Einen nicht minder löblichen Brauch bei der heiligen Messe sinden wir aus den Zeiten der Urkirche bei den katholischen Shaldarn bewahrt; wir sollen aus demselben entnehmen, daß auch wir mit reumuthigem und versöhnlichem Herzen im Hause Gottes erscheinen sollen. — Bor der Opferung küßt nämlich der Akolyth die Hand des Priesters und reicht dann die seinige den Assistenten, (d. h. Allen denen, die am Altare dienen), welche sich nun gegen ihre Nachdarn wenden und diesen symbolischen Liebesact wiedersholen, den Worten der heiligen Schrift gemäß: "Wenn du deine Gabe auf dem Altare zum Opfer bringst, und dir einfällt, daß bein Bruder Etwas wider dich hat, so laß deine Gabe auf dem Altare, geh' und versöhne dich mit deinem Bruder und kehre dann zurück, um dem Herrn zu opfern." (Euillois II. Bd. S. 408.)

Ad 3) Wir sollen die heilige Messe anhören drittens mit heiliger Ehrsurcht, d. h. in einer bescheidenen Haltung des Körpers und in einer allgemeinen Sammlung des Geistes. Die Engel, welche den Altar während des hochheiligen Opfers umgeben, sind knieend und bedesen ihr Angesicht mit ihren Flügeln; ift es dann viel von uns verlangt, wenn wir eine beschoden, demitstige Haltung und eine heilige Sammlung des Geistes in den Tempel Gottes mitbringen sollen?

#### Das Festfleib.

Die Ehrfurcht, welche wir in die Kirche mitbringen sollen, ist erstens eine au ßer e, und baher schreibt sich auch der löbliche Brauch, daß man sich an Sonn- und Feiertagen sestlicher kleibet, wenn man zu Gott geht; aber wohl gemerkt, es soll dieß nicht aus Eitelkeit, sondern nur aus Liebe und Ehrsurcht vor Gott geschehen. — Thomas Morus, jener gottselige Kanzler in England, pslegte, so lange er wegen des katholischen Glaubens im Gefängniß lag, sich jederzeit an Sonn- und Feiertagen sauberer und schöner anzukleiden, als an andern Tagen. Da man ihn fragte, warum er dieses thäte, da ihn doch Niemand in seinem Gesängnisse sehe, sondern er ja ganz allein wäre? gab er diese Alntwort: "Ich war niemals gewohnt, an Sonn- und Feiertagen

in ber Kleidung beshalb schöner zu erscheinen, um mich zu ehren ober ben Leuten zu gefallen, sondern allein, um hiedurch meinen Gott zu ehren und ihm zu gefallen." (Moral in Beisp. I. Bb. S. 382.) Mit dieser äußern Ehrsurcht muß sich aber auch noch bie innere paaren, die sich in einer bescheidenen und demuthigen Haltung, in Stillschweigen und tiefinniger Sammlung und Andacht bes Herzens ausspricht.

## Die heilige Ehrfurcht vor Gott.

Der heilige Chrhfoftomus schilbert bie Ehrfurcht ber erften Chriften im Tempel Gottes mit folgenden Worten: \*) "Die Chriften gingen in bie Rirche, wie in ben Balaft eines großen Ronige, wo Engel feine Diener find, wo ber Simmel offen fteht, wo Chriftus auf bem Throne fist, wo Alles von unfichtbaren Beiftern erfüllt ift." - Gin ebenfo erhabenes Beiiviel von Chrerbietung im Sause Gottes gaben auch bie Ginfiedler ber thebaischen Bufte in Aegypten. Auf beschwerlichen und weiten Wegen nur gelangten fie jur Kirche, und ba benahmen fie fich wie Engel in Menschengestalt. Sie beobachteten bas tieffte Stillschweigen. Selbst bas Suften und Rauspern suchten fie moglichft zu unterbruden; auch hörte man Reinen feufgen, weil bieß Undere im Gebete ftoren fonnte. Man horte einzig und allein nur bie Stimme bes Briefters, ber Gott bem Berrn Bebete und bas heilige Opfer barbrachte. (Cassian. instit. lib. 2. cap. 10. und Richter's Geschichte II. Bb. C. 84.) - Die Mutter ber beiben Gregore, zweier fehr berühmter Rirchenlehrer, war in ber Rirche ftete von folder Chrfurcht vor bem Beren Simmels und ber Erbe burchbrungen, baß fie ba nicht auszuspuden magte und bem Altare nie ben Ruden gufehrte. Betend fand fie in ber Kirche ben Tob. (In vita.) -

## St. Martinus.

Der heilige Bischof Martinus pflegte in ber Kirche nie zu sigen, sondern nur zu stehen ober betend auf ben Knien zu

<sup>\*)</sup> Hom. 15. in Hebr.

liegen. Man bemerkte an ihm immer eine große Furcht, wenn er sich in ber Kirche befand. Als er beshalb einstens befragt wurde, sagte er: "Warum soll ich mich nicht fürchten, ba ich mich hier vor Gott, vor bem König Himmels und ber Erbe und vor meinem strengen Nichter befinde?" Legte er nicht hiedurch ein schönes Zeugniß von seinem Glauben und von seiner Ehrsucht gegen Christum ab? (Haub's Homislien C. 264.)

Der fromme Jüngling beim Opfer.

Ein junger Mensch am Hofe Aleranders bes Großen hatte eine Verrichtung bei einem Opser, das dieser Fürst anstellte. Während er das Weihrauchsaß hielt, siel ihm eine glühende Kohle auf den Arm; er ertrug den Schmerz, ohne eine Klage laut wers den zu lassen, ja ohne nur die Kohle abzuschütteln. Er fürchtete, durch die geringste Bewegung möchte die Ordnung des Opsers gestört und Alerander dadurch unangenehm berührt werden. Diese Thatsache, welche der heilige Ambrosius erzählt, ist ganz geeigenet, so viele Christen mit Scham zu bedecken, welche für Jesum Christum in seinem Tempel sogar während des heiligen Opsers so wenig Chrsucht haben. (Gaume III. Bb. S. 347.)

## Der heilige Somobonus.

St. Homobonus war aus Cremona in ber Lombarbie gebürtig. Frühzeitig entzog er sich allen irbischen Geschäften und riß sich los von allem Weltgetümmel, entsagte auch ganzlich ber Gesellschaft ber Menschen, um sich nur Gott und seinem Seelensheil zu widmen. Er liebte ganz besonders das Fasten, schlief wenig und widmete alle nur möglichen Augenblicke dem heiligen Gebete. Seine Liebe gegen die Armen war überaus groß, und seine Werfe der Barmherzigkeit hatten eine solche Ausdehnung, daß er Alles, was er immer durch seine Handelschaft gewann (er war nämlich ein Handelsmann), unter die Nothbürstigen austheilte. Bei all seinem bewunderungswürdigen Tugendwandel zeichsnete er sich aber noch ganz besonders aus im Besuche der Kirche

und in ber Andacht jum heiligen Megopfer. Täglich vor Mitternacht ging er in bie Rirche bes heiligen Abtes Megibius. In berfelben wohnte er ben fogenannten Metten ober nachtlichen Betstunden mit einer ausnehmenden Andacht bei, und war auch Alles ju Enbe, so ging er nicht fort, sonbern harrte, vor einem Erugifir fnieend, im heiligen Gebete aus bis nach vollendeter Chormeffe. Dem heiligen Opfer wohnte er mit einer Innigfeit ber Unbacht und mit einer Cammlung bes Beiftes bei, baß baburch Alle, die ihn fahen, erbaut und zur Andacht gerührt wurden. Der liebe Gott, beffen Auge fein haar bes Sauptes entgeht, wie viel weniger ber fo ausgezeichnete Wandel eines folchen Beiligen, wollte fein Wohlgefallen gegen ben heiligen Somobonus öffentlich' an ben Tag legen; baber verlieh er ihm bie Gabe ber Wunder, vermöge beren er viele und auffallenbe Munberwerke wirkt. Dieses, verbunden mit bem Beispiel eines fo gottfeligen Wandels, machte nun allgemeines Aufsehen, und fein Name breitete fich in alle Lanber aus; er wurde überall gerühmt, Alles ftromte ihm zu, wollte ihn feben und fennen lernen. Es geschah auch, bag viele Gunber und Reger, burch feinen Blid gerührt, ihre bofen Wege augenblidlich verließen, von ihren Laftern und Jrrthumern abstanden, und gebeffert und befehrt zurückfehrten.

Am 13. Wintermonat bes Jahres 1197 wohnte er wie gewöhnlich ben nächtlichen Betstunden bei. Hieraus verweilte er nach alltäglicher Gewohnheit vor einem Cruzifix knieend bis zur Messe. Bei dem Gloria in Excelsis streckte er seine Hände kreuz-weise aus, und siel, gleich als hätte er sich niedergeworsen, auf die Erde. Niemand verwunderte sich darüber, weil man diese Niezberwersung unter der Messe schon mehrmals an ihm gesehen hatte. Darüber wunderte man sich aber, daß er bei dem Evangelium nicht wieder ausstand. Einige glaubten, er ware eingeschlasen; man wollte ihn daher auswecken. Wie betroffen und erstaunt standen aber Alle da! Denn als sie näher kamen, sahen und fanden sie, daß er todt war. — Alls Papst Innozenz ber Dritte von den Tugenden dieses heiligen Mannes und von den großen

Bundern, die bei seinem Grabe sich ereigneten, umständlich berichtet worden war, gestand er ihm im Jahre 1198 eine öffentliche Berehrung zu. Im Jahre 1357 wurden seine Reliquien erhoben, und in der Domfirche zu Cremona mit vieler Feierlichkeit beigesett.

Lerne aus diesem Beispiele, liebe christliche Seele! mit welcher Gluth ber Andacht und Ehrerbietigkeit die Heiligen Gottes die Kirche besuchten, mit welcher Indrunst des Herzens sie ihr Gebet da vor dem Throne des Allerhöchsten ausschütteten, und dem heisligken Opfer der Messe beiwohnten — dem heiligken Opfer, welches, nach der Sprache des heiligen Kranz von Sales, der Mittelpunkt der christlichen Religion, das Herz der Andacht, die Seele der Krömmigkeit, das unaussprechliche Geheimnis ist, welches den Abgrund der göttlichen Liebe umfast, weil Gott sich selbst in ihm mit uns vereiniget und den Reichthum seiner Gaben und Gnaden uns mittheilt. (Aus der Kirchengeschichte von Surius und Fleury.)

Ad 4) Wir sollen ferner ber heiligen Messe mit Ausmerksamkeit beiwohnen b. h. uns nur mit dem beschäftigen, was am Altare vorgeht; genau sollen wir dem Priester solgen, und besonders auf die 3 Hauptheile Acht haben; hiebei aber jegliche, wenigstens freiwillige Zerstreuung entsernen. Wenn also ein Christ der heiligen Messe deiwohnt, so muß er denken, er sei auf dem Calvarienderze bei dem erhabenen Trauerspiele der Kreuzigung und des Todes unsers göttlichen Erlösers gegenwärtig; er muß sich vorstellen, er sehe auf dem Altare jenes unbesleckte Lamm, welches sich wieder vom Neuen opfert; jenes kostbare Blut, welches sich vermöge der Consekration mustisch vom Leibe theilt, mhstisch, so zu sagen, verzossen wird.

Die rechte Art und Beise, die heilige Messe zu hören.

Ein erbauliches Beispiel, wie man bem heiligen Meßopfer aufmerksam und andächtig beiwohnen soll, liefert uns ein Jüngling aus Marfeille, Ramens Marius Oliva, welcher (1826) in einem Alter von achtzehn Jahren starb. Währenb seiner Stubienjahre war er ein Muster seiner Mitchüler, gleichwie er im Schofe seiner Familie vor bem Cintritt in's Collegium bas seiner Geschwister gewesen war. Um ber heiligen Messe mit

mehr Nugen beizuwohnen, hatte er fich felbst folgende Methobe vorgeschrieben, die er bis an sein Ende befolgte: "Bor ber Deffe bereite ich mich vor, indem ich mich an bie Gegenwart Gottes und meine Unwürdigfeit erinnere; bis jum Evangelium beschäftige ich mich mit ber Ankunft und bem verborgenen Leben bes Seilandes, beim Evangelium bente ich, bag ber herr es ift, welcher qu mir rebet, und verfpreche ihm, qu leben und qu fterben im Behorfam gegen fein heiliges Befet, fein gottliches Wort und bas Gebot ber heiligen Kirche; bei ber Opferung vertiefe ich mich in Nachbenken über bie Geheimniffe bes Leibens und Sterbens Jefu Chrifti, welche fich auf bem Altare erneuern, beim Bater nofter erwede ich in mir bas Verlangen, Jesum Chriftum geiftiger Beife ju empfangen, fur ben Fall, bag ich ihn nicht im Saframente empfange; endlich nach ber Communion banke ich ihm für alle Wohlthaten, vorzugsweise aber für bas Saframent bes Altars; ich bete zu ihm fur meine Eltern, für meine Freunde und für bie gange Kirche, um mich bes Segens wurdig zu machen, ben er mir burch seinen Diener ertheilt." (Guillois II. Bb. G. 218.)

### Die fromme Ginfalt.

Für Colde, welche wegen Mangel an Unterricht nicht wiffen, wie sie an ber heiligen Messe lebhaften Untheil nehmen und bem Briefter am Altare folgen follen, moge folgende icone Erzählung gur tröftlichen Belehrung bienen. - Auf einer Wanberung, welche St. Ignatius Lopola mit Frang Xavier und einigen anbern feiner erften Gefährten aus Franfreich nach Spanien machte, gefellte fich ein Landmann zu ihnen, und ließ von ben inftanbigften Bitten nicht ab, bis fie ihm erlaubten, ihnen ihre Reises bundel nachzutragen. Es waren aber biefe auserwählten Diener Gottes gewohnt, alle Morgen, bevor fie weiter zogen, bis zum Sonnenaufgang, eine Stunde lang in ftiller Betrachtung göttlicher Dinge zu verweilen. Ihr uneigennütiger Begleiter that es ihnen nach; er fniete ebenfalls, in größter Stille, in einem anbern Winfel ber Stube, bis jur Zeit bes Aufbruche. Wie fie nun einige Tage lang biefes fein Benehmen beobachtet hatten, fragten

sie ihn einmal auf bem Wege: "Womit beschäftigst bu bich, wenn bu bes Morgens die ganze Stunde knieend zubringkt? Was für Gedanken hast du dabei?" Der Landmann erwiderte: "Ich bin ein einfältiger Mensch, ich habe nichts gelernt, und weiß über nichts nachzusinnen. Da ist denn mein Gedanke dieser: Mein Gott, diese Männer sind deine Diener, ich aber din ihr Lastträger. Mein Gott, ich weiß nichts zu reden mit dir, aber diese deine Diener wissen es wohl. Ich vereinige mich also mit ihnen, und Alles, was sie denken, meinen und sagen, alles dieses denke und sage ich auch!"

Die diese Worte vernahmen, hatten allerdings Grund, an der hohen Einfalt und Demuth des Mannes sich zu erbauen. Und wenn es nun solche Christen geben sollte, die, gänzlich ununterrichtet, an der heiligen Messe theilnehmen müßten, wie könnten sie es besser thun, als auf ähnliche Weise? "Mein Gott, ich weiß und verstehe Nichts von Allem, was bei dem Altare geschieht oder gesprochen wird, aber ich vereinige mich mit der Meinung der Kirche; Alles, was sie, was die ganze Christenheit, was der Priester, als Diener Christi, meint und sagt, meine und will ich auch!" (Dr. Herbsts Exempelbuch.)

Ad 5) Fünftens sollen wir ber heiligen Messe ganz und vollständig beiwohnen b. h. wir mussen ihr vom Anfang bis zum Ende bes letten Evangeliums beiswohnen, und eine Messe nur bei einem und bemselben Priester hören, nicht etwa vom Ansang bis zur Wandlung bei einem und von der Wandlung bis zum Schufe bei einem zweisten Briester.

Bohne ber heiligen Messe vollständig bei.

Diese Berpflichtung wird und sowohl burch eine papstliche Entscheidung, als auch durch einen Canon der Kirche auferlegt. Papst Innogenga Mil. entschied nämlich gegen die allzu laue Unnahme einiger Gottesgelehrten, indem er sagte: "Derjenige thue dem Gebote der Kirche nicht genug, welcher zu derselben Zeit zwei halbe Messen, die von verschiedenen Priestern geseiert werden, anhöre: sehen wir den Fall, die Messe Eriese Priesters vom Un-

fange bis jur Confefration, und jene eines andern von ber Confefration bis zum Enbe." - Es muffen alle Glaubigen bie gange Meffe hören, dieß wird und auch in nachfolgendem Canon geboten: "Wir gebieten aus besonderer Anordnung, bag bie Gläubigen am Tage bes herrn ber gangen Meffe beiwohnen, fo bag bas Bolf es fich nicht herausnimmt, por bem Segen bes Briefters aus ber Kirche zu gehen. Wer foldes thut, foll von bem Bischofe öffentlich beschämt werben." (Concil. agath. can. 47. anno 506. sub Simmacho Papa.)

6) Endlich follen wir, foviel möglich, in unfrer . eignen Pfarrfirde Die heilige Meffe hören. Deghalb hat ber heilige Rirchenrath zu Trient \*) erflärt, bag Geber verbunden fei, wo es füglich geschehen kann, in feiner Bfarrkirche ber heiligen Meffe beizuwohnen und bas Wort Gottes anzuhören. Die Gründe, wegwegen die Gläubigen hauptfächlich an ihre eigne Pfarrfirche angewiesen werben, find folgende:

1) Ihre Pfarrer sind von Amtswegen verpflichtet, fie als ihre Schäflein zu weiden, zu lehren, für fie zu beten und bas heilige Degopfer für fic zu entrichten; folglich find auch die Schäflein fchuldig, ihre hirten zu hören, von ihnen die Weide ber himmlischen Lehre zu empfangen, für fie und mit ihnen zu beten.

2) Es wird hiedurch verhindert, daß fich bie Beerde gerstreue; gugleich aber wird burch ben größern Zusammenlauf ber Gläubigen bie gegenseitige Eintracht gehoben und die Andacht und Auferbauung befördert. "Das ift so in der Ordnung," sagt der heilige Athanasius, \*\*) "indem dieses die Eintracht der einmüthigen Menge zeigt, und Gott jum Erhören bereitwilliger findet. nach der Verheißung des Heilandes selbst in der Zusammenstimmung Zweier geschieht, um was sie nur immer bitten; was wird erft geschehen, wenn aus einer fo großen Menge laut mit Giner Stimme "Amen" gerufen wirb?"

3) Sind die Gläubigen Manches zu wissen schuldig, mas sie nur in der Bfarrfirche hören und lernen.

## Der pfarrliche Gottesbienft.

Mit heiliger Freude follen wir bem Gottesbienfte in unfrer Pfarrfirche beiwohnen; benn von Jugend auf, ja von ber

<sup>\*)</sup> Sess. 24. cap. 4. de Reform. \*\*) Apolog. 1. ad Constant. Imperat.

erften Stunde unfere Lebens an hat fie uns unenblich viele geiftige Bohlthaten erwiesen. Schon baburch muß fie jebem Chriften unenblich lieb und werth fenn. Dann aber wird wohl nirgenbs unfre Andacht mehr gehoben und angefeuert, als im pfarrlichen Gotteshause, wo fich bie Gläubigen einer gangen Gemeinde vor Bott ihrem Bater einfinden, ihm baselbst ihre Gebete und Unliegen, ihre Leiben und Freuden gu Fuffen legen. Schon im Spruch= worte fagt man: "Getheilte Freud ift gange Freude, getheilter Schmerz ift halber Schmerz." Wie ift bas boppelt und breifach mahr auf bem Gebiete ber Religion! Das Gebet, ber Gebanke an Gott, ber fich muhfam aus einem vereinzelten Bergen ringt, wie bekommt er Flügel, wenn Sunderte jugleich zu beten anfangen, wenn fie gusammen fingen, wenn fie mit Einem "Umen" basselbe Befenntniß versiegeln! Wer muß ba nicht an jene Negerin benten, welche ber Gouverneur in Surinam fragte: warum fie benn nun gerabe jusammenbeten wollten; es fonnte bieß ja auch Jeber für sich thun. Er stand gerade vor einem Kohlenfeuer, und bie Frau fagte: "Lieber Berr, leget Diefe Rohlen jebe fur fich und fie verlöschen; aber was gibt bas für ein luftiges Feuer, wenn fie zusammen brennen!" - "Collen bie Rohlen fich entzunden, muß sich Roble zu Roble finden." Darum fagt auch ein frommer Mann: "Es ift mit einer lebenbigen Gemeinbe, wie wenn ber gange Saufen feiner Rinber mit verftarttem Muthe auf einmal ben Bater anruft, ba fann er's ichwerer abschlagen." "Es ift mit ben Chriften wie mit glühenben Rohlen, legt man biefe einzeln weit auseinander, fo verlöscht leicht eine nach ber anbern; legt man aber einen Saufen berfelben zusammen, so wird auch bas Feuer ber einen bas ber andern erhalten, und oft zunden bie glühenben Rohlen auch bie naheliegenben tobten Rohlen an." Die Speife fcmedt weit beffer, wenn man mit Mehreren ift, als wenn man fie einfam und wie hinter bem Ruden genießt.

II. Wie man sich bei ber heiligen Messe versündigen kann. Fr. Wie kann man sich bei Anhörung der heiligen Messe versündigen? Antw. Man kann sich dabei versündigen, 1) wenn man das heilige Rebler, Beispiele. 1v.

- Mehopfer ohne wichtige Gründe ganz oder zum Theil verfäumt; 2) wenn man sich während desselben freiwilligen Zerstreuungen hingibt, vorwitzig umhersieht, schwätzt, lacht, schläft u. s. w.
- 1) Erläuterung. Der beiligen Meffe an Sonn= und Feiertagen beizuwohnen, ift eine ftrenge, jeben Chriften unter einer schweren Gunbe binbenbe Bflicht. Daber kann man fich in Betreff bes ersten Kirchengebotes vor Allem baburch verfündigen. man bas beilige Megopfer ohne wichtige Grunde gang ober jum Theil verfaumt. Es gibt allerbings Grunde, bie uns vom Rirchenbesuche bispenfiren, als: a) physische Unmöglichteit, wenn man 3. B. frank ober gefangen ist ober sich auf bem Meere befindet; b) moralische Unmöglichkeit, wenn Einer nicht in die Kirche geben konnte ohne die Befahr, einen großen Schaben an ber Ehre, an ber Habe ober am Leben zu erleiben. Ebenso entschuldigt auch die Liebe zu bem Nächsten, g. B. Rranfenpflege u. f. w. Allein ber laue Chrift in unfrer Zeit finbet nur zu leicht Entschuldigungen, um sich vom Kirchenbesuche zu bispenfiren. Bald fehlt es ihm an paffenden Kleibern, bald bauert ihm ber Gottesbienft zu lang, balb ift ihm bie Witterung gu schlecht und ber Weg zu weit u. f. f.

## Das rechte Conntagefleib.

Eine etwas herabgekommene Bürgersfrau entschuldigte ihre Nachlässigeit im Besuche bes Gottesdienstes mit der Ausrede: "Ich habe ja kein Festkleid, um in die Kirche gehen zu können." Da entgegnete ihr ein frommer und eifriger Diener Gottes: "Das ist eine schwache Entschuldigung! Sieh, ich will dir sagen: Gott sieht lieber eine Thrane im Auge, als einen Diamanten am Finger. Und Thranen haft du ja doch noch, wenn dir auch das Festkleid fehlt."

## Die wohlverbiente Burechtweisung.

Lauen und nachlässigen Christen werden die Stunden während der Mahlzeit und des Vergnügens nie zu lange; sie würden sich glüdlich schähen, wenn sie Tag und Nacht hindurch im Vorzimmer des Palastes eines Fürsten zuwarten müßten, die ihnen die Gnade zu Theil würde, ihre Hulbigung darbringen zu dürsen: und im Hause Gottes wird ihnen die Zeit so lange! Gine halbe Stunde hindurch der heiligen Messe beizuwohnen, das ist für sie

ichon eine wahre Buse. — Gaume erzählt in seiner katholischen Religionslehre von einer Person, die in der Kirche gewöhnlich lange Weile fühlte. Als sich diese einmal gegen ihren Bischof beklagte und sprach: "Aber die Messe ist doch gar zu lang!" so entgegnete ihr der Bischof: "Sage vielmehr, deine Andacht ist zu kurz. — Schande dem Kinde, das sich in Gesellschaft seines Baters langweilt; Schande dem Menschen, der sich in Gegenwart seines Gottes langweilt. Gott verlangt, daß du unter sieden Tagen an Einem, und von den 24 Stunden dieses Tages höchstens zwei Stunden den heiligen Geheimnissen beiwohnest, und du sindest dieß zu viel!!" (II. Bb. S. 349.)

## Die Rirche leer, bas Theater voll.

Rur zu leichtsinnig läßt sich mancher Christ an Sonn = und Feiertagen burch schlechte Witterung ober burch bie weite Entfernung ber Kirche vom Besuche bes Gottesbienstes abhalten, und mit Recht burfte wohl manche Pfarrfirche mit bem Propheten Jeremias \*) flagen: "Viae Sion lugent eo, quod non sint, qui veniant ad solemnitatem," Die Wege nach Sion trauern, weil Riemand zum Fefte fommt. Befucht man aber an folchen Tagen bie Schentstuben und Spielhäuser, Die Straffen und öffentlichen Blate, die Theater und Buben — o wie ist ba Alles so voll von fleißigen Befuchern! — König Friedrich Wilhelm III. von Breußen pflegte jeden Sonn- und Keiertag die Rirche zu besuchen. Einst fant er an einem fturmischen Dezembertage bie Rirche gang leer, bagegen am Abend bei noch ftarferem Schneegeftober bas Schauspielhaus übervoll. "Ach," rief er ba aus, "wie viel boch bie Menschen bem Bergnugen opfern; wie wenig aber Gott, bem höchsten herrn himmels und ber Erbe!" Bon biefer Zeit an ließ er bie Entschuldigung ber Bernachlässigung bes öffentlichen Gottesbienftes wegen ungunftiger Witterung nie mehr gelten.

2) Erläuterung. Bei ber Anhörung ber heiligen Messe tann man sich aber auch noch versundigen a) gegen bie Ehrfurcht,

<sup>\*)</sup> Rlagel. cap. 1.

wenn man Stellungen annimmt, welche in guter Gesellschaft nicht erlaubt wären, wenn man mit unanständigem Aeußern hinzugeht, wenn man lacht ober plaubert, wenn man sich zur gehörigen Zeit nicht auf die Knie niederläßt, kurz, wenn man in die Kirche geht und sich darin so verhält, als wäre Gott nicht in ihr.

## Pater Segneri

hielt einmal allen Denen, welche fich im Tempel bes Herrn wie in einer Trinfftube benahmen, folgenbe ernfte Strafrebe: "D blinbe Belt," rief er aus, "während die erhabenfte Handlung, die hier auf Erben vollbracht werben fann, vollzogen wirb, mahrend bas ganze Paradies in Verwunderung und Liebe hingeriffen ift, wahrend bie Solle vom größten Schreden bei bem erhabenften Beheimniß, welches unser heiliger Glaube hat, erschüttert wirb, wenn Jefus Chriftus geopfert wird, um ber erhabenften Große ber allerheiligsten Dreifaltigkeit zu hulbigen: bann lachst bu, bu Unglaubiger, bu Unwissender; bann sprichst bu mit berfelben Bugellosigfeit, wie auf öffentlichen Blaten und Martten! Aber wo wird es bann eine öffentliche Barmherzigfeit geben für folche Beleibigungen? Man gibt verschiedene Grunde an, weßhalb Gott bie abtrunnigen Engel ohne Barmherzigfeit ftrafte: aber ber beilige Bernharb gibt einen an, welcher Jeben erschrecken follte, ber bie heilige Deffe ungeziemend anhört. Er fagt, daß bieß geschah, weil fie an einem Orte fundigten, wo Alles Beiligkeit athmete, und ju einer Beit, in welcher alle guten Engel anbeteten. Un einem fo heiligen Ort, und vor fo vielen Borbilbern ber Heiligkeit fündigen, bieß ift ein Bergeben, für welches es feine Barmbergigfeit und feine Berzeihung gibt." (P. Segn. pars. 1, 2. 12. et Bressanvido V. tom. pag. 58.)

Der heilige Johannes ber Almosengeber

litt nicht, bag man in der Kirche schwätzte, und jagte in Gegenwart Aller biejenigen heraus, die sich unehrerbietig betragen hatten, indem er sagte: "Wenn ihr hiehergekommen seib, um zu beten, so sollet ihr euern Geift und euere Zunge nicht zu Etwas Anderm gebrauchen; und wenn ihr gekommen seib, um von unnügen Dingen zu reben, so hört, was unser Herr im Evangestum sagt: Mein Haus ist ein Bethaus; hütet euch, bag ihr nicht baraus eine Rauberhöhle machet." (Leontius in vita. S. Joan. Elem. Cap. 42.)

b) Bersindigt man sich während der heiligen Messe gegen die Ausmerks amkeit, wenn man vielleicht ganz schläft oder wenn man sich mit freiwilligen Zerstrenungen, mit tausenderlei eitlen Gedanken beschäftigt, d. h. wenn man nur mit dem Körper anwesend ist, mit dem Geiste aber bei seinen häuslichen Geschäften oder bei bösen Gesellschaften und Unterhaltungen herumschweist. Gleichen solche nicht jenen heidnischen Soldaten, welche am Fusse des Kreuzes, woran der ewige Sohn Gottes zu ihrem Heile stark, das Loos warsen und miteinander spielten? — Ebenso versindigt man sich auch gegen die Andacht und die reumithige und fromme Gesin nung, mit welcher man der heil. Messe beiwohnen soll, wenn man nur der Gewohnheit halber oder in der Absicht erscheint, um zu sehen wieder gesehen zu werden.

#### Abt Spiribion.

Der fromme Abt Spiribion stand einst mit einem härenen Gewande angethan im Borzimmer des Kaisers. Als ihn ein Diener in diesem Anzug erblicke, gab er ihm einen Streich ins Gesicht, weil er es für eine Berachtung seines Fürsten hielt und den köstlichsten Tugenbschmuck des Mannes nicht kannte. Umgestehrt, wie Biese erscheinen im Tempel im glanzendsten Schmuck des Leibes, und ihrer Seele sehlt doch das hochzeitliche Kleid! Oder es gilt von ihnen das Wort Karl V., der, als ein Fürst im prunkenden Anzuge und mit großem Gesolge zu ihm kam, sagte: "Kurwahr dieser scheinet nicht zu kommen, um mich zu sehen, sondern um sich sehen zu lassen."

## Die Entheiligung bes Saufes Gottes.

Die heilige Schrift erzählt uns, baß heliobor, einer ber erften höflinge eines asiatischen Königs, frech ben Tempel zu Zerusalem mit einer Schaar Soldaten aus gottestäuberischer Absicht betreten hatte. Aber die Soldaten fielen alle sogleich vom Schrecken betäubt zur Erbe nieder, und zwei Engel geißelten den heliobor so entsehlich, daß er unter den Streichen todt wurde liegen geblieben sein, wenn nicht der Hohepriester Onias für ihn gebetet

hatte. O wie oft wurden die Engel, welche Jesum Christum in ben Kirchen anbeten, so viele Gottlose töbten, welche mit zerstreutem Herzen in den Tempel Gottes kommen, ohne Ehrsucht dort verweilen und die Gläubigen darin ärgern, wenn es Gott nicht durch seine Gute verhinderte! "So Jemand," sagt der heilige Paulus, "den Tempel Gottes entheiligen wird, den wird Gott vertilgen."

Riemals hat ber Erlöser seinen Eiser mit größerem Nachbrucke an ben Tag gelegt, als da Er wider die Schänder des Tempels Seine Hände mit einer Geißel bewaffnete. Den heiligen Ambrosius, Bischof und Hirten der Stadt Mailand, beselte ein gleicher Eiser. Als er eine Dame in einem eitlen Pute in die Kirche kommen sah, sagte er: "Bo geht Ihr hin?" — "In die Kirche," antwortete sie. "Man sollte glauben," erwiderte der Prälat, "Ihr ginget zum Tanze oder zum Schauspiele. Fort von hier, sündiges Weid! entserne dich. Geh, beine Ausschweifungen im Geheim zu beweinen, und komme nicht hieher Gott in Seinem Hause durch beine Pracht und Eitelkeit Hohn zu sprechen!" — (Moral in Beispielen.)

- Fr. Soll man aber bie heil. Meffe nur an Sonn= und Feiertagen boren ?
- Antw. Wir sollen nicht nur an Sonn- und Feiertagen ber heiligen Messe beiwohnen, sondern, wenn es möglich ift, auch an Werktagen.
- Erläuterung. Gar oft kann man aus bem Munde lauer Christen die Sprache hören: "Eine Messe mehr oder weniger, das hat Nichts zu bedeuten. Es ist genug, wenn man die Messe an Sonn = und Festtagen anhört." Wer bedeutt, daß die heil. Messe die Sonne der Christenheit, die Seele des Glaubens, der Wittespunkt der katholischen Religion, daß sie der Inbegriff alles Schönen und Guten sei, was in der Kirche Gottes vorkommt; wer serner bedeukt, wie viele Gnaden und Segnungen mit der Anhörung der heil. Messe verbunden sind, der wird uns möglich eine solche gleichgültige Sprache sühren, sondern es sich vielmehr eifrig angelegen sehn lassen, tagtäglich, wenn es ze ein wenig möglich ist, die heil. Messe zu besuchen. Alle frommen und eifrigen Katholiken wenigstens haben dieß von sehr gethan.

Die tägliche Beiwohnung ber heiligen Meffe.

Die erften Chriften begnügten fich nicht bamit, bie beilige Meffe nur an Sonn = und Feiertagen ju hören. Man fann in Bahrheit bie Berichtes, welche uns bie Kirchengeschichte ber erften Jahrhunderte hierüber mittheilt, nicht ohne Rührung und Thränen lefen, wenn man ben Gifer fieht, mit bem biefe Chriften taglich ber Meffe beiwohnten. Sie betrachteten bie heilige Meffe als bie erhabenfte und heiligfte Sandlung unferer driftlichen Religion, als bie Sandlung, bie am geeignetften ift, Gott zu ehren, fo viel man Ihn ehren kann, als die Sandlung, welche ihnen am meiften Belegenheit gab, Ihm ihre Sulbigungen auf eine wurdige Beise bargubringen. Daher tommt es, baß fie von biefer Wahrheit überzeugt, Alles verließen, um nur eine fo große Wohlthat genießen zu konnen. Beber Beiber noch Rinder, weber häusliche, noch andere Geschäfte fonnten fie abhalten, in die Meffe zu gehen. Die faiserlichen Drobungen fonnten wohl gegen fie geschleubert werben; ber Born ber Tyrannen fonnte fie wohl treffen, man fonnte ihnen wohl mit Martern und bem Tobe broben, baß fie nicht mehr in bie beiligen Berfammlungen geben follten, um bie Deffe zu hören, es fonnte ihrer Andacht wohl bie Entfernung ber Orte, an welden bie Deffe gefeiert werben mußte, beschwerlich sein; trop allen biefen Sinderniffen wollten fie aber alle Tage bie beilige Meffe Ihre Frommigfeit war fo groß, bag ber Diafon nach Beendigung ber Meffe mit lauter Stimme rufen mußte: "Gehet, meine lieben Bruder, bie Meffe ift gelesen, fie ift vollenbet." missa est. Gehet, ihr habt euerer Pflicht genug gethan, Gott ift mit euerer Andacht gufrieden. "Ite, missa est!" Behet, euere Bitten find Gott bargebracht: Jefus Chriftus Gelbft hat fie vor Seinen gottlichen Bater gebracht. Gehet alfo Alle nach Saufe, ihr Bater und ihr Mutter, um bie Sorge fur euere Rinber gu pflegen, ihr Raufleute zu eueren Geschäften, ihr Landleute und Sandwerfer zu euerer Arbeit: gehet Alle an euere Geschäfte, bie Meffe ift gelesen: "Ite, missa est!" Welch eine Rührung muß biefer Gifer und biefe Glut ber Chriften ber erften Jahrhunderte

in uns erweden, und welchen Schmerz und welches Herzenleib muffen wir hingegen empfinden, wenn wir die Trägheit, Gleichsgiltigkeit und Nachlässigkeit betrachten, mit welcher die Christen unserer Zeiten der heiligen Messe beiwohnen? Wie einst der Diaskon sagte: "Gehet, die Messe ist gelesen," so ware es jest nothwendig, daß er sagte: "Kommet, damit wir die Messe seiern konnen." (Bressanvido 5r Bb. S. 62.)

Die eifrigen Befucher bes heiligen Megopfers.

Frankreichs König, ber heil. Lubwig, pflegte täglich zwei, ja nicht felten brei bis vier heilige Messen zu hören. Als ihm einst zu Ohren kam, daß einige Hosseren es an ihm tadeln, daß er so vielen Wessen beiwohne, und badurch so viele Zeit den Regierungsgeschäften entziehe, so sprach er: "Bie besorgt diese Herren boch sind! Gewiß, wenn ich doppelt so viele Zeit mit Spielen oder Jagdbelustigungen vergeuden wurde, so wurde keiner vonihnen auch nur ein Wörtchen des Tadels hören lassen." (In vita.)

Der eble Thomas Morus unterließ auch als Lorbkangler, wo er boch mit ben schwersten Geschäften überhäuft war, niemals, alle Tage vor bem Beginne seiner Arbeiten ber heiligen Opfersfeier beizuwohnen. Als ihn eines Morgens während ber heiligen Wesse ein Bote zum Könige berief, und ben Ruf als sehr bringend barstellte, so antwortete ber Lorbkanzler: "Nur Geduld! ich muß noch zuwor einem höhern Herrn meine Ehrsurcht bezeugen, und ber himmlischen Aubienz bis zum Ende beiwohnen." — Derselbe hielt es auch als Lorbkanzler nicht unter seiner Würde, bisweisen den Altardiener oder Ministranten zu machen, und als man ihm dieß, als für seine hohe Würde ungeziemend zum Vorwurse machte, so erwiderte er gelassen, "er rechne es sich vielmehr zur größten Ehre, dem Größten aller Großen einen so kleinen Dienst erweisen zu dürsen." (Thom. Stapl. in vit. ejus.)

Texte ad I. et II. Wie man ber heil. Meffe beiwohnen foll, und wie man fich hiebei verfündigen fann.

a) Aus ber heil. Schrift. 1) Wie man ber heil. Meffe beiwohnen foll: α) mit Liebe und Luft. David besuchte

in biefer Beife ben Tempel bes Berrn: "Wie lieblich find beine Wohnungen" ruft er aus, "herr ber heerschaaren! Es fehnet fich und schmachtet meine Geele nach ben Borhöfen bes Berrn. Mein Berg und mein Fleisch frohloden in bem lebendigen Gott." Bfal. 83, 2-3. "Selig find bie in beinem Saufe wohnen, Berr! in alle Ewigkeit loben fie bich." Bj. 83, 5. "Herr ich liebe bie Bracht beines Hauses, und ben Ort ber Wohnung beiner herrlichkeit." Bf. 25, 8. "Ich freue mich, wenn man mir fagt: Laffet uns geben jum Sanfe bes Berrn!" Bf. 121, 1. cf. Bf. 26, 4. Tob. 1, 6. u. Luf. 2, 36-38. Der Gifer ber Brophetin Anna im Besuche bes Tempels. B) Mit Chrfurcht, Undacht und Aufmertfamteit. "Der Berr ift in feinem beiligen Tempel; es schweige vor ihm bie gange Erbe." Bab. 2, 20. "Bewahre beinen Bug, wenn bu in bas Saus Gottes gehft." Bred. 4, 17. "Was ift alfo zu thun, Brüber? Wenn ihr qufammen tommet und ber Eine von euch einen Lobgefang, ber Andere eine Lehre, oder eine Offenbarung, oder eine (frembe) Sprache, ober eine Auslegung hat, fo geschehe Alles zur Erbauung." 1. Cor. 14, 26. "Alles aber geschehe wohlanftanbig und mit Drbnung." 1. Cor. 14, 40. cf. Bebr. 12, 28. y) Bollftanbig. "Laffet uns auf einander Acht haben, um ju metteifern in ber Liebe und in guten Werken, indem wir nicht verlaffen unfere Berfammlung, wie Ginige bie Bewohnheit haben, sondern einander aufmuntern." Bebr. 10, 24-25. - 2) Wie man sich hiebei verfündigen kann: burch muthwilliges Betragen, Schwäten, Lachen, boje Bebanten zc. "Bober fommts, baft mein Beliebter fo viele Lafter in meinem Sause treibt? Wird benn bas geheiligte Opferfleisch bie Bosheit von bir nehmen, worauf bu ftolg gewefen?" Berem. 11, 15. "Ihr fteblet, morbet, brechet bie Ehe, schwöret fälschlich, opfert ben Baalen, gehet fremden Göttern nach, die ihr nicht kennt, und barnach kommt ihr, und tretet vor mich in biefem Saufe, worin mein Rame angerufen worden ift, und fprechet: Bir find gerettet, obwohl wir alle biefe Gräuel gethan haben. Ift benn biefes Baus, worin mein Name angerufen worden, eine Räuberhöhle geworden in eueren Augen? 3ch, ich bins, ich habe es gesehen, spricht ber herr." Jerem. 7, 9 - 11. cf. bie bestraften Tempelichanber. Matth. 1, 15 ff. Luk. 19, 45 ff. Mark. 11, 16. u. 17.

b) Aus ben heilig en Bätern u. anb. 1) Wie man ber heil. Messe beiwohnen soll. a) Mit reinem Herzen. "Benn ich zornig gewesen, ober einen bösen Gebanken, ober auch nur im Traume ein sündhaftes Gesicht gehabt habe, so wage ich es nicht, auch nur die Grabstätten der Märthrer zu besuchen: so zittere ich am ganzen Leibe. Und sür das Gotteshaus wäre ich immer gut genug?" S. Hieronymus. 3) Mit Ehrfurcht

und Andacht. "Wenn bu im Balaft eines Ronigs bift, wie achtest bu auf beine Kleidung und bein Benehmen! Und wenn bu in bem Tempel erscheinest, bem Sause bes Berrn, im Balafte bes Königs aller Könige, ifts bir gleichgiltig?" S. Chrysostomus. "Als Jacob im Traume ben Berrn gefehen, und er er= wachte, konnte er fagen, ich wußte es nicht. Aber wer barf jett biefes Wort zu feiner Entschuldigung anführen." S. Bernard. "Wenn bu ben herrn, ber für uns geopfert wird, gegenwärtig und ben Briefter bei biesem Opfer steben und beten fiehst, wenn betrachtest, wie Alle von biesem fostlichen Blute roth werden; glaubst bu ba noch unter Menschen und auf Erben zu sehn? Ober wirst bu nicht vielmehr in ben Himmel erhoben, wirfft bu nicht plötlich alle fleischlichen Bebanken von bir, und schauest bu nicht umber, und überfiehst bu nicht mit freier Seele und mit reinem Gemüthe Alles, was in dem Himmel ist? O welch' ein großes Bunber! Welch eine Gnabe Gottes! Derjenige, ber mit bem Bater oben fitet, wird in biefer Stunde von Aller Banden gefaßt, und er gibt fich allen benen, die ihn umfaffen und annehmen wollen." S. Chrysost. lib. 2. de sacerdotio. Man fann fich hiebei verfündigen burch Unehrerbietung, Berftreuung, Muthwillen, Schmäten, Lachen, eitlen But ac. "Man entsetze fich nicht barüber, wenn man Ausgelaffenheit und Unordnung in Säufern ber Welt fieht; man entsetze fich nicht barüber, wenn man bei öffentlichen Unterhaltungen, in Theatern, an Blaten, wo die Liederlichkeit zu Sause ift, Mergerniß erregende, ichandliche Blofen erblickt. Darüber aber moge man fich entfeten, bag unter ben Augen Gottes felbst, gur Beit, in welcher bas heil. Opfer ber Meffe gefeiert wird, bie abscheulichsten und schändlichsten Ungebührlichkeiten begangen werben; was gibt es Schrecklicheres, als ein folches Nergernin?" Lohner biblioth. "Ich febe Einige bastehen und schwätzen, mahrend bas Gebet verrichtet wird. Sie sind nicht nur nicht bescheidner, wenn gebetet wird, sondern fcmäten fogar, mahrend ber Briefter fegnet. D Frechheit! Die werden wir Gott befanftigen fonnen?" S. Chrysost hom. 24. in Acta. "Weißt bu nicht, baß bu mit Engeln ba bift, mit ihnen fingest und beteft? Und bu ftehft ba und lacheft? Ift es nicht ein Wunder, daß ber Blit nicht herabfahrt, nicht nur auf jene, fondern auf uns Alle?" Idem. hom. 24. "Wie fehr werben bie Engel gegen uns gereigt werben, wenn fie feben, bag wir im Angefichte beffen unehrerbietig bafiten, vor bem fie felbst mit Bittern fteben?" S. Petrus Damian, epistol. 3, 8.

# IV. Christliche Lehre.

## Von der Anhörung des göttlichen Wortes.

- Fr. Ift es schon genug, wenn man an Sonn- und Feiertagen nur ber heiligen Messe beiwohnt?
- Antw. Nein. Der Eifer für unser Seelenheil soll uns antreiben, auch dem übrigen Gottesdienste, besonders der Predigt oder Christenlehre anzuwohnen.
- Erläuterung. In ben ersten Zeiten ber Kirche wurde gewöhnlich während der heiligen Messe nach dem Evangelium die Predigt gehalten; daher brauchte die Kirche, welche die Anhörung der heiligen Messe besiehlt, die Anhörung der Predigt nicht besonders zu gebieten. Die Anhörung des göttlichen Wortes ist eine wesentliche Pflicht des Christen, und es zeugt von lauem und gottentsperten Sinne, wenn man dasselbe nicht eifrig anhört nach dem Worte Jesu: "Wer aus Gott ist, der höret Gottes Wort. Darum höret ihr es nicht, weil ihr nicht aus Gott seid." (Joh. 8, 47.)
- Fr. Wie foll man bas Wort Gottes anhören?
- Antw. Man soll das Wort Gottes anhören 1) mit Lust und Liebe, 2) nit Shrsurcht und Ausmerksamkeit, 3) mit einem gut vorbereiteten Herzen und 4) mit Ueberlegung und treuer Anwendung im Leben.
- Erläuterungen. Wir sollen das Wort Gottes anhören: 1) mit Lust und Liebe d. h. eifrig, oft und gerne. Es ist immer ein gutes Zeichen sür einen Christen, wenn er Gottes Wort gerne und eifrig anhört. "Wie der Appetit nach leiblicher Speise ein Zeichen der körperlichen Gesundheit ist," schreibt der heil. Chrysok tomus,\*) "so ist auch die Begierbe nach der himmlischen Seelenspeise ein erfreuliches Zeichen, daß das Leben der Seele gesund sei." Und der heil. Antonin\*\*) sügt bei: "Wie der Ecke wor irdischer Speise anzeigt, daß der Leib krant ist, so ist auch die Abneigung gegen die himmlische Speise ein Anzeichen von einem krankhaften Zustande der Seele." Schon aus diesem Grunde sollten wir das Wort Gottes gerne hören; dazu kommt aber auch dieß noch als zweiter Grund, daß die Anhörung des göttlichen Wortes äußerst nitzlich und heilsam ist.

<sup>\*)</sup> Homo 32 in Genes.

<sup>\*\*)</sup> S. Antonin. p. 2. lib. 9.

Die heilfame Rraft bes göttlichen Wortes.

Der heil. Auguftin pflegte vor feiner Befehrung in Mailand, fo oft es nur feine Beschäftigungen guließen, jeben Conntag in bie Predigten bes heil. Umbrofius von Mailand au gehen. "Mein Berg," fagte er, "ward gerührt von ber Beredfamteit biefes heil. Mannes, öffnete fich nach und nach und ftufenweise ber Wahrheit. Dein gottliches Wort, o mein Gott! ift ein Brob, welches nahrt und fett macht; ein Del, bas verschönert und bie Freude auf unserem Gesichte malt; ein Wein, welcher berauscht, aber eine Berauschung uns zuzieht, die uns bie Freuden bes himmels verfosten läßt, und uns von ben Freuden ber Erbe abzieht. Es war beine unsichtbare Sand, bie mich zu biefem heiligen Mann leitete, bamit er mir bie Augen öffne und mich ju bir führe. Er lehrte nubliche und wichtige Dinge, und prebigte bie Lehre bes Beils; aber wie weit ift man bavon entfernt, wenn man in Gunben ift, wie ich es bamals war. Ich naherte mich boch nach und nach bemselben, ohne es zu merken." (Confess. S. Aug. Lib. V. C. 13. et Lib. VI. C. 3.)

## Bore bas Bort Gottes oft und gern an!

Ein Bruber besprach sich mit bem Abte Pimenio über bie Hartnäckigkeit bes menschlichen Herzens, worauf ber Altwater entzegegnete. "Das Wasser ist von Ratur weich, ber Stein aber hart, gleichwohl vermag es, wenn es oft und lange tropfenweis auf ben Stein fällt, benjelben zu burchlöchern. Gleiche Bewandtniß hat es mit bem Worte Gottes. Es ist suß und weich, unser Herz aber hart. Und bennoch erweichet es, wenn der Mensch es oft anhört und befruchtet das harte Herz zur Furcht Gottes." (Vita Patr. lib. 7. cap. 29.)

Daher haben auch alle frommen Christen, so lange bas Christenthum besteht, mit unermublichem Eifer bas Wort Gottes angehört und hiebei weber bie Beschwerben bes Weges, noch sonstige Unannehmlichkeiten gescheut. Wir muffen staunen, zugleich aber auch mit tiefer Beschämung auf unsere Lauheit hinblicken, wenn

wir lefen, wie heißhungrig früher bie Chriften nach ber himmlischen Speise bes Bortes Gottes waren. Was haben bie Chriften nicht zur Zeit bes großen Predigers Johannes Kapistranus gethan?!

Die eifrigen Unhörer bes göttlichen Wortes.

Der beil. Johannes Raviftranus tam auf Befehl bes Bapftes im Jahre 1451 nach Deutschland, um burch feine Brebigten ber Reperei entgegenzugrbeiten, und bie Rechtgläubigen zu befestigen. Es läßt fich nicht beschreiben, was fur ein Bulauf an ienem Ort entstand, wo er erwartet wurde. Gange Stäbte jogen ihm entgegen, und man beftreute seine Wege mit Blumen. Er prebigte meiftens im Freien, und man erzählt, baß feine Stimme burch eine niehr als menschliche Kraft von 80,000 Berjonen zu gleicher Zeit beutlich vernommen wurde. Alles ichwamm in Thranen bei biefen Berfammlungen; Alles ertonte von Geufgern und Rlagen und bie verstockteften Gunber befehrten fich. -Durch eine einzige Predigt brachte ber Mann Gottes 12,000 Menichen zum mahren Glauben zurud. Er mußte oftmals wegen bes jammerlichen Seufzens und Weinens ber Buborer über ihre Gunben — unter ber Bredigt ftille halten. — Biele ftiegen auf bie Dacher, Andere auf die Mauern und Thurme, wieder Andere auf hohe Baume, um ihn auch nur von weitem zu feben. 30 Meilen weit liefen bie Menschen zusammen, fo baß ihn manchmal 150,000 Menschen umgaben. - Die Sussiten in Böhmen pflegten zu fagen, daß sie eine weit größere Furcht vor biesem Monche hatten, ale vor einer wohlgerufteten, 30,000 Mann ftarfen Urmee. (Berault = Berfaftel 16. Bb.)

Der unermubliche Lehrjunger bes Chriftenthums.

Der heil. Ignatius von Lopola, ber zwar in seiner Jugend im Christenthume unterrichtet worden war, aber bei seinem spätern Hosseben und im Soldatenstande, dem er sich gewidmet, die Lehre des Heils hintangeseth hatte, schämte sich nicht, in seinem dreißigsten Jahre in Barzellona den Christenlehren beizuwohnen, odwohl er der Sohn vornehmer Eltern war, und eine der ersten

Stellen im Heere bekleibete. Er hielt fein Alter nicht fur zu hoch, um sich zu einem eblen Kriegsmanne Jesu Christi zu bilben, und war gerade seines Alters wegen nur um so eifriger. (In vita.)

2) Sollen wir das Wort Gottes anhören mit Ehrfurcht und Aufmerksamkeit. Ganz gut bemerkt in dieser Beziehung der heil. Augustin: "Was scheint euch mehr zu sehn," fragt er, "das Wort Gottes ober der Leib Christi? Wenn ihr die Wahrheit sagen wollet, so werdei ihr antworten: Das Wort Christi ift nicht weniger als der Leib Ehristi, und deshalb, wie wir mit aller Sorgsalt den Leib des Herrn empfangen und uns wohl versehen, daß dichts davon auf die Erde salle, so müssen wir mit gleicher Sorgsalt darauf achten, daß das Wort des Herrn, welches uns mitgetheilt wird, unserm Geiste nicht entfalle."

Die hohe Chrfurcht vor bem Borte Gottes.

Constantin ber Große hörte oft ganze Stunden und zwar stehend das Wort Gottes an, um dadurch seine Ehrsucht gegen dasselbe zu bezeugen. Als ihn nun der Bischof einmal ermahnte, sich doch niederzusezen, gab er zur Antwort: "Ich hielt es für eine Sünde, dem göttlichen Worte in einer bequemen Stellung und mit unausmerksamen Ohren zuzuhören." So oft von Gott oder von göttlichen Dingen die Nede war, verdoppelte er seine Ausmerksamkeit, und man konnte die tiese Ehrsucht in seinen Gesichtszügen lesen. (Euseb. Caes. lib. 4. de vita Constant.)

3) Man foll zur Predigt und Christenlehre kommen mit einem wohlvorbereiteten Herzen b. h. a) mit einer reumüthigen Gesinnung; benn wie die Erbe, die besäet werden soll, von Unkraut, von Disteln, Dörnern und Steinen gereinigt, dann gut gedüngt und gepfligt werden muß, so muß auch unser Herz zwor von allen Leibenschaften gereinigt und durch heilige Begierden zubereitet werden, damit der göttliche Same nicht neben den Weg, oder auf einen Felsen oder unter die Dörener salle und zertreten oder erstickt werde. Der heil. Ehrysoftomus fragt in seiner dritten Predigt vom Saul und David: "Wer ist, der kostbare Säste in ein unsauberes Gefäß gießt, ehe er es gesäubert hat?" Darum soll man vor der Predigt sein herz reinigen: zum wenigsten durch eine Reue und Leid; benn "in eine sündhaste Seele," spricht der heil. Geist, Weish. 1, 1., "wird der Geist der Weisheit nicht eingehen."

b) Soll man die Predigt anhören mit einer christlich frommen Gesinnung, nicht in böser, pharisäischer Absicht, um den Prediger zu bekriteln, oder um schöne Worte zu hören, wie im Theater oder in einem Lustspiele. Der Prediger ist zu kören, wie im Theater oder in einem Lustspiele. Der Prediger ist ze schaufpieler; er ist der Berklinder der Wahrheit, die zehem Christen gesallen nuß. Nicht der Unterhaltung wegen wird gepredigt, sondern zur Belehrung der Unwissenden und zur Belehrung der Einder von Betehrung der Ginder und bater Gluber.

Sünder. "Lasset uns daher," sagt der heil. Betrus Chrysologus, "beim göttlichen Worte nicht Blumen und Blumschen suchen!"

## Der Rorb bes Gamanns.

In einem seiner Lehrvorträge sagt es uns der heil. Augustin in einem schönen Gleichnisse, als was wir den Prediger des göttlichen Wortes anzusehen haben. "Was bin ich anders," ruft der Heilige aus, "als der Korb oder Sack, dessen sich der göttsliche Sämann beim Aussäen seines himmlischen Samens bedient? Er hat mich gewürdigt, dasjenige in mir niederzulegen, was ich unter euch ausstreue; achtet also nicht so viel auf die Armseligkeit des Korbes, als auf die Trefslichkeit des Samens und auf die Macht und Hoheit des Sämanns." — Und in der That, was liegt an der Gestalt und Sitte des Briefträgers, wenn nur das Schreiben, das er überdringet, wichtig und erfreulich ist? Was liegt am Laternenträger, od er selber blind oder bei gutem Gesichte sei, wenn nur die Laterne hell seuchtet, die er trägt?

Gang in diesem Beifte wohnte bem göttlichen Worte bei

## Die heil. Franzista von Jefu.

Eine höchst musterhafte Frau aus dem Orden der heil. The resia, genannt Franziska von Jesu, hörte einem jeglichen Prediger mit aller Ausmerksamkeit und Theilnahme zu, er mochte nun Beredsamkeit besitzen oder nicht. Einst als ein Prediger einen sehr holperigen und schleppenden Bortrag hielt, und Franziska mit gleicher unverwandter Theilnahme ihn anhörte, während ihre Mitsiewestern das Ende kaum erwarten konnten, gaben ihr diese ihre Berwunderung zu erkennen. Sie erklärte sich aber darüber auf eine sehr vernünstige Weise. "Wenn etwa Jemand," sagte sie,

"in ferner Fremde ober an einem Berbannungsorte sich aufhält, und es werben ihm von seinen Eltern, Geschwistern und Freunden Briese oder nündliche Nachrichten gebracht, so wird er sich wenig barum kümmern, ob diese Briese sehr zierlich und kunstreich geschrieben, ob diese Nachrichten in blumiger Sprache ihm vorgetragen werden; nein, gerade umgekehrt! Schwulst und Klang und hochtrabende Worte und dichterische Schilberungen, und was dergleichen mehr ist, werden ihm nur lästig werden; je bündiger und einsacher die Nachrichten sind, besto lieber wird er sie hören, besto freudiger wird er sie glauben. Ebenso verhält es sich auch mit den Nachrichten aus dem himmlischen Vaterlande, von Gott, seiner Vorsehung, seiner Liebe, seinen Verheißungen und Geboten; was liegt so viel an den Worten, da es die Sache selbst ist, die uns am Herzen liegen soll?" (Dr. J. E. Beith.)

- 4) Enblich follen wir bas göttliche Bort hören mit Ueberlegung und treuer Unwendung im Leben. a) Mit Ueberlegung b. h. wir follen bas göttliche Wort beherzigen und im Gemuthe treu bewahren; es nicht bei bem einen Ohre hinein und zum andern wieder herauslaffen. Es ift traurig, wenn man fagen muß: "Das Rreuz aus ben Augen und Jefus aus bem Ginn; bes Predigers Amen,, und Alles ift vergeffen." Reine Bredigt foll nutlos für uns fenn; vielmehr follen wir aus jeber irgend einen, wenn auch noch so geringen, geistigen Nuten fchöpfen. "Wie die Ameife zur schönen Commerszeit fleifig fammelt und erntet, fchreibt St. Auguftin,\*) um bavon im rauben Winter zehren und leben zu konnen, fo foll auch bie kluge Seele in ben Tagen heiterer Gemutheruhe aus ben Bredigten und chriftlichen Unterweifungen fich einen reichen Borrath himmlischer Speife fammeln, um in ben Tagen fturmischer Trubfal bavon sich nahren und ftarten gu fonnen.
- b) Mit treuer Anwendung im Leben b. h. wir follen nicht bloß Hörer, fondern auch Bollzieher bes göttlichen Wortes febn.

Die Borer und Vollzieher bes göttlichen Wortes.

Der heil. Johannes Rapiftranus predigte einmal von ben traurigen Folgen ber Spielsucht und von ber eitlen Rleiber-

<sup>\*)</sup> In Ps. 36.

tracht ber Weiber. Nach ber Predigt brachten viele Spieler ihre Karten und Bürfel, viele Weibspersonen aber ihren üppigen Schmucf auf den öffentlichen Markt, warfen Alles in's Feuer und verbrannten es zur Asche. — Das heißt Gottes Wort hören und zugleich befolgen — und "selig diejenigen, die Gottes Wort hören und befolgen," sagt der göttliche Heiland. — Alehnliche wunderbare Bekehrungen lesen wir auch in der Lebenssgeschichte bes großen Predigers Antonius von Padua.

Einst predigte er vor mehr als 12,000 Buhörern. Darunter waren viele befannte Gunder, Unfeusche, Straffenrauber, Tobtschläger u. bgl. Diese nahmen bie Predigt so zu Bergen, baß man während berfelben Nichts hörte, als nur Weinen, Seufzen und Schluchzen; man schlug sich an die Bruft; und nicht felten mußte ber heil. Antonius im Reben ftille halten. Ginige fcbrieen mitten unter bem Bolfe auf: "Jefus, bu Gohn Davibs, erbarme bich meiner!" Andere schlugen auf die Bruft und sprachen: "Webe mir, benn ich hab die Solle verbient!" Andere fchlugen bie Sande jusammen, hoben fie in die Bobe, beseelt mit ben besten Borfaben und riefen: "Nicht mehr, o Jesus, nicht mehr werbe ich fündigen!" — Solche Früchte muß bie Predigt bringen; bann läßt sich hoffen, daß bas Wort Gottes auf gutes und fruchtbares Erbreich gefallen fei. - Allein es ift leiber! felten ber Fall, baß bas Wort Gottes eine fo gute und fegenreiche Aufnahme findet; gar oft bleibt es bei bem blogen Unhören; man macht zwar im ersten Augenblicke allerlei gute Borfate; man fühlt die Wahrheit und die Kraft ber Worte, die der Briefter als Berfunder bes Evangeliums ausspricht; boch wenn ber erfte Einbruck wieber vorüber ift und ber menschliche Wankelmuth eintritt, bleibt Alles wieber beim Alten. Bon biefen Wankelmuthigen ichreibt in einem schönen Gleichniffe ber beil. Auguft in wie folgt.

Ein Gleichniß bes heil. Auguftin.

"Die Wankelmuthigen ziehen sich ein wenig von ber Liebezeitlicher Dinge ab und barauf kehren sie wieder zu benselben zurud; sie senken öfters ben Kopf, sowie die Schlummernben. Ober Mehler, Bespiele, IV. sehet nur einmal Jemanden zu, der schlummert. Er hangt den Kopf hin und her. Balb senkt er ihn in die Tiese, als wollte er sagen ja; dalb wendet er den Kopf auf die Seite und sagt gleichsam wiederum nein. Jählings wirft er das Gesicht über sich gegen den Himmel, jählings läßt er es wieder gegen die Erde sinken. So sagt auch der Wankelmuthige zu den göttlichen Einsprechungen ansangs ja, und gleich darauf wieder nein; jest schaut er mit Indrunst zum Himmel auf, aber bald wendet er sein Auge wieder irdischen Dingen zu. O das ist ein überaus gefährliches Schlummern!" (S. August. in Psalm. 131.)

\*) Wie man fich bei Unhörung bes göttliches Wortes versündigen kann, ift theils in den eben behandelten vier Buntten mit begriffen, theils schon S. 352 — 353 III. Bb. furz besprochen worden.

Texte von ber Unhörung bes göttlichen Bortes.

- a) Aus ber heil. Schrift. Höre das göttliche Wort 1) gerne und oft: "Wer aus Gott ist, ber hört Gottes Wort. Daher höret ihr es nicht, weil ihr nicht aus Gott seide. Joh. 8, 7.
  2) Mit Aufmerksamkeit und Ehrsuncht. "Nehmet diese neine Worte zu Herzen und zu Gemüthe, und bindet sie zum Zeichen an eure Hände und bestet, sie zwischen eurer Augen."
  5. Mos. 11, 18. cf. Sprüchw. 7, 1. 3) Mit treuer Ersülsung im Leben: "Seid Bollzieher und nicht bloß Hörer des göttlichen Wortes, indem ihr euch selbst betrüget; denn wenn Jemand ein Hörer und kein Besolze des Wortes ist, der gleicht einem Manne, welcher sein natürliches Angesicht im Spiegel des schauet, und wenn er es beschaut hat, hinwegeht und soziech verzist, wie er aussah." Jak. 1, 22—25. "Nicht die Hörer des Gesess sind gerecht bei Gott, sondern die Besolger desselben werden gerechtsertiget werden." Nöm. 2, 13. cf. Matth. 7, 26. ss.
- b) Aus ben heil. Bätern u. a. Man soll bas Wort Gottes hören mit Ausmerksamkeit, mit gutem Herzen u. s. w. "Ein Vornehmer oder Reicher spricht, und Alle schweigen, seine Worte steigen bis zu den Wolken empor; Gott redet aber zu uns durch die heilige Schrift, und wir wolken nicht schweigen und aushorchen, sondern der Eine schwätzt, der Andere schläft, ein Dritter ist mit seinen Gedanken ganz anderswo. Aber was sagt die Schrift? Wer seine Ohren wegwendet, daß er die Gesetze des Allerhöchsten nicht höre, der verwünscht auch selbst dessen Predigt." S. Ephrem. ad imitat proverd. tom. I. pag. 85. "Sowie

überall tiefes Stillschweigen herrscht, wenn königliche Erlasse vorgelesen werden, und Alles die Ohren spitt, um zu hören, was denn bekannt gemacht werde, und Jeder, der sich rührt, vom Nachdar gestoßen wird, daß er sich doch ruhig verhalten möchte: ebenso, ja mit einer noch größern Sprsurcht, unter noch tieserem Stillschweigen soll man der Verkündigung des göttlichen Wortes beiwohnen, und wenn sich Zerstreuungen regen, so soll man sie zurückschen, wie einen unruhigen Nachdar." S. Chrysost, hom. 14. in Genes. "Wir verbergen Gottes Wort in unserm Herzen, wenn wir es nicht nur vorübergehend, sondern beständig im Werte erstüllen. Dieses ist es, was von der seligsten Jungfrau Maria selbst geschrieden steht: "Maria aber bewahrte alle diese Worte in ihrem Herzen." S. Gregor. lid. 16. moral. cap. 16.

# III. Gebot der Kirche:

"Du sollst die vierzigtägige Fasten, die Quatember- und andere gebotene Fasttage halten; auch an Freitagen und Samstagen vom Fleischessen dich enthalten."

# V. Christliche Lehre.

Sinn und Umfang des dritten Kirchengebotes.

I. Sinn bieses Gebotes, oder was die Kirche durch dasselbe . gebietet.

Fr. Was gebietet die Kirche im britten Gebote?

Antw. 1) Dağ man sich an ben eigentlichen Fasttagen einen Abbruch thun und bes Tages nur einmal satt essen, und 2) an gewissen Tagen (Abstinenztagen) sich ber Fleischspeisen enthalten soll.

Erläuterung. Die Kirche unterscheibet zwischen Fast und Abstinenztagen. Sigentliche Fasttage sind diesenigen Tage, an denen nur eine einmalige Sättigung erlaubt ist; ist damit auch noch Abstinenz verbunden, so ist auch der Genuß der Fleischspeisen verstoten. Bloße Fasttage ohne Abstinenz sind z. B. bei uns alle Tage der vierzigtägigen Kasten, mit Auskahme des Freitags, der ein Fast und Abstinenztag zugleich ist, und des Sonnstags, der weder ein Fast noch Abstinenztag ist; an allen die sen Tagen ist also zwar der Genuß der Fleischspeisen, aber nur eine einmalige Sättigung gestättet. — Unter Abstinenz verssteht man hingegen die Enthaltsamkeit von Fleischspeisen, sedog ohne die Berpslichtung einer einmaligen Sättigung. Solche Abstinenztage sind z. B. die Freitage des ganzen Iahres außer der Advents und Kastenzeit. Fromme Christen haben von seher sowhl die Abstinenz- als Kasttage der Kirche genau bevbachtet.

Die einmalige Sättigung.

Ueber ben Rugen und Segen ber einmaligen Sättigung fpricht ber heil. Bafilius in nachfolgenben ichonen Gleichniffen

fich aus: "Sete bir nicht," schreibt er, "aus Schonung gegen . bein Rleisch bie Rothwendigkeit bes Effens in ben Ropf, und wende bann Rranklichkeit und Schwäche bes Körpers vor! Du fcmägeft nicht mir beine Entschulbigungen vor, fondern bem, ber fie fennt, - Bott, ber Alles weiß. Rannft bu bei einmaliger Cattigung nicht bestehen? fag' es mir! bas gange Leben hindurch bich anfullen, und burch bie Burbe ber gegeffenen Speifen ben Leib auftreiben, bas fannst bu aber. Ich weiß boch, bag bie Merzte feltenen und wenigen Genuß von Speifen verordnen. Wie magft bu, ba bu ihnen folgen fannft, vorwenden, bag bu ben von ber Rirche vorgeschriebenen Abbruch nicht beobachten fonnest? Was fommt bem Bauche leichter an, bag er bie Racht beim Genuffe geringer Roft fo gang unvermerkt hinbringe, ober bag er vom Ueberfluße ber Speisen beschwert baliege, ja vielmehr nicht mehr liege, fonbern fich unftat hin und her walze? Welches Schiff konnen bie Steuermanner leichter retten, ein mit Labung beschwertes, ober ein nicht fo fcmer geruftetes und leichtes? Schon oft wurde ein ichwer belabenes Schiff auch bei geringem Anbrange ber Wellen versenft, indeg eines, bas mäßig gelaben ift, leicht über ben Bogen schwimmt, weil es ungehindert in die Sohe steigen fann. Und ebenso fallen bie Leiber ber Menschen, welche burch ununterbrochene Cattigung belaftet werben, leicht in Rrantheiten; jene aber, bie nur wenige und geringe Roft zu fich nehmen, entrannen icon oft einer Rrantheit, bie gleich einem Sturme hereinzubrechen brohte, und wichen berjenigen, bie schon wirklich ausgebrochen war, wie ber Auffahrt auf einer Klippe aus." - (S. Basil. hom. 1. de jejun.)

## Die einfache Mahlzeit.

Der unglückliche Ludwig XVI., bas Spiel seiner Versolger geworben, wurde allen Arten von Proben ausgesetzt. Seine Henferstnechte, die sich eine ketzersche Ehre daraus machten, sich sowohl gegen die Kirche als gegen ihren rechtmäßigen Monarchen aufzulehnen, tischten ihm eines Freitags Fleischspeisen auf, nicht zusrieden, ihn seiner Freiheit beraubt zu haben, sondern auch noch

gesonnen, sein Gewissen zu thrannisiren. Ohne eine Klage auszubrücken, nahm ber König ein Glas Wasser, tauchte ein wenig • Brod barein und sprach lächelnd: "Das ist meine Mahlzeit." — Was für ein erbauliches Beispiel! (In vita.)

#### Der heilige Fructus.

Der heilige Fructus, Bischof von Taragona in Spanien und berühmter Martyrer, war mit zweien seiner Diakonen, Un ardius und Elogus, verurtheilt, mahrend ber Berfolgung bes Raisers Balerianus im britten Jahrhunderte, lebendig verbrannt au werben, weil er bie falichen Götter und bas Bilbnig bes Raifers nicht anbeten wollte. Als man fie alle brei in's Amphitheater, bas ber Ort ihrer Hinrichtung seyn sollte, führte, versammelte man fich Saufenweise um ben heiligen Fructus, um ihn zu bedauern; benn feine Tugend hatte ihm Jebermanns und fogar ber Beiben Zuneigung erworben. Auch bie Gläubigen beweinten ihn, wie die Andern, fich jedoch in ihren Bergen burch ben Bebanfen an seine nahe Glorie tröstend. Mehrere in ihrer driftlichen Liebesregung boten ihm jum Trinken an, um ihn ein wenig gu Aber weil es gerade ein Freitag mar — ber ebenfo wie ber Mittwoch bamals ein kleiner Fasttag genannt wurde, ben man vor ber Ron, bas heißt vor brei Uhr Nachmittage, nicht brach, jum Unterschied von ber großen Fasten, nämlich ber vierzigtägigen Faften, die man bis jur Besper, b. h. bis gegen feche 11hr Abends, verlängerte - und ba es erft halb eilf Uhr Bormittage war, fo folug ber beilige Fructus ben Trank aus, weil bie Stunde, bie Fasten ju brechen, noch nicht gefommen war. "Wir fasten," sprach er; "ich will nicht trinken; es ift noch nicht bie neunte Stunde bes Tags (b. h. brei Uhr Nachmittags); ich werbe nie das heilige Fastengebot verlegen, und ber Tod selbst wurde mich an meinem Gehorsam nicht hindern burfen." (Guillois.)

Fr. Darf man an Fasttagen Abends Richts effen?

Antw. Allerdings, jedoch nur etwas Weniges, etwa den vierten Theil einer vollkommenen Erfättigung, und Speisen, wie sie zu Mittag

erlandt find; sonach barf man an Fasttagen ohne Abstinenz auch Mbends Fleisch genießen.

Erläuterung. In ben ältern Zeiten ber Kirche wurde es mit dem Fasten überhaupt viel strenger gehalten, als jetzt. Man sastete da den ganzen Tag dis nach der Besper d. h. um 5 Uhr Nachmittags. Daher sagt der heilige Bernhard \*) zu seinen Ordensgeistlichen: "Es sasten nun Alle dis zum Abend, die Könige und die Fürsten, die Geistlichkeit und das Bolt, die Bornehmen und die Gemeinen, die Reichen und die Armen." Späterhin ließ aber die Kirche wegen der Schwachheit ihrer Kinder viele Milberung eintreten; sie verpflichtete dieselben nur dis Mittag zu sasten eintreten; sie verpflichtete dieselben nur dis Mittag zu sasten mit merklichem Abbruche. Welch eine Geringsschäugung der Kirche Gottes und unsers eignen Heiles wäre es demnach, wenn wir nicht einmal diesen seichten Ansorderungen der Kirche zu entsprechen bereit sind!!

Fr. Sat erft bie Rirche bas Fasten eingeführt?

Antw. O nein, schon im alten Testamente wurde häufig gesastet, und das Bolk erlangte dadurch viele Gnaden von Gott. "Bekehret euch zu mir mit eurem ganzen Herzen, spricht der Herr zu seinem Bolke, in Fasten, Weinen und Trauern." (Joel. 2.)

## Das Faften im alten Testamente.

Das erste Fastengebot gab Gott schon ben ersten Eltern; sie sollten sich nämlich von ber Frucht eines Baumes enthalten, und baburch die Sinnlichkeit bezähmen und ihren Willen dem Willen Gottes unterwerfen lernen. Auf die Uebertretung des ersten Fastengebotes folgte eine gezwungene Fasten, nämlich Ausstoßung aus dem Freudenorte, und ein Leben voll der Entbehrung und Mühseligkeiten. — Im mosaischen Gesehe war auf Gottes Besehl (3. Mos. 23.) jährlich ein allgemeiner Fasttag angeordnet, der der große Buß und Bersöhnungstag war. Es durfte von dem Abende des Vortages dis zum Abende des Verssöhnungstages — also volle 24 Stunden gar Nichts genossen werden. Außer diesem Fasttage pflegte man auch zu fasten bei großen Unglücksfällen. So z. B. sprach Samuel nach einer verlornen Schlacht zu dem erschrockenen Bolke: "Wenn ihr euch

<sup>\*)</sup> Serm. 3. de quadrag.

vom gangen Bergen jum Beren befehrt, fo wird er euch erretten." Und bas Bolk fastete an jenem Tage und bekannte laut: "Wir haben gegen ben herrn gefünbigt;" - und Camuel flehte jum herrn um hilfe und ber herr erhörte ihn. (1. Kon. 7.) -Alls bie Niniviten bie Androhung ihres Untergangs vernommen, fo wurde ein allgemeines Fasten angeordnet: "Weber Mensch noch Bieh, befahl ber Konig, weber Rinder noch Schafe follen Etwas genießen." (Jon. 3.) - Als Solofernes fich ber Grenze Jubaas naherte, fo nahmen bie geangstigten Ifraeliten auf Befehl bes Sohenpricftere ihre Buflucht jum Gebet und Kaften. (Bub. 4, 8.) - 216 Efther ben ihrem Bolfe brohenden Untergang vernommen und fich entschloffen hatte, bei bem Ronige Fürbitte einjulegen, fo ließ fie bem Marbochaus fagen: "Gebe und verfammle alle au Sufan befindlichen Juben, und betet für mich und faftet brei Tage und Nachte lang; auch ich werbe mit meinen Mabchen ebenso fasten, und bann jum Konige geben." (Efth. 4, 16.) -Eine lebhafte Schilberung eines allgemeinen Buß= und Fasttages haben wir beim Propheten Joel (1, 14. und 2, 12. 15.) und im erften Buche ber Machabaer. (3, 46.) — In neuerer Zeit während bes Exils - wurden mehrere jahrliche Kafttage eingeführt jur Erinnerung an große Ungludsfälle ber gangen Nation g. B. im Monat Thamus (Juli) war ber 17te Tag ein Fasttag, jum Andenken an bie Eroberung Jerufaleme (Zach. 8, 19); — im Monate Ab (August) ber neunte, wegen Zerftörung bes Tempels (Bach. 7, 3.); — im Monat Tebet (Janner) ber zwölfte, wegen Beginn ber Belagerung Jerusalems (3ach. 8, 19.) -

Als Beispiel vom Fasten einzelner Personen im A. B. können angesührt werben: Moses, ber vierzig Tage und Rächte auf dem Berge Sinai fastete (5. Mos. 9, 9.); — David, nachdem ihm Nathan die Bußpredigt gehalten, zog sich zurud, und hielt strenge Fasten (2. Könige 12.); Sara, die Tochter Raguels, verschloß sich auf einen harten Vorwurf ihrer Magd in ihr Kämmerlein und fastete unter Gebet und Thränen drei Tage und drei Nächte lang. (Tob. 3, 10.) Sowohl Jubith als Esther bereiteten sich mit Gebet und strenger Kasten zu ihrem

gefahrvollen Unternehmen vor. — Bon Anna, ber 84jährigen Wittwe lesen wir, (Luk. 2, 37.) daß sie den Tempel nicht verließ, sondern Tag und Nacht mit Beten und Fasten Gott diente. — Ein besonderes Beispiel strenger Fasten haben wir an dem heiligen Johannes den Täuser. Biele Israeliten beodachteten zur Zeit Christi und auch später noch jede Woche zwei Fasttage, nämlich Donnerstag, an welchem Moses den Sinai bestiegen, und Montag, wo er wieder herabgestiegen sehn soll, woraus sich besonders die Pharisaer viel einbildeten. (Luk. 18, 12.) Wir sehen aus Allen diesem, daß das Fasten schon im A. T. äußerst üblich war und als ein besonders Buswert betrachtet wurde. (cf. Schmid's historischer Katechismus S. 376. 2. B.)

- Fr. Ist benn bas Fleischessen sündhaft? ober kann wohl eine Speise bie Seele verunreinigen, ba Christus sagt: "Was zum Munde eingeht, verunreinigt die Seele nicht?"
- Antw. Nicht die Speise verunreinigt die Seele, sondern der Ungehorsam im Genusse verbotener Speise, wie wir an Abam und Eva sehen.
- Erläuterung. Bei ber Glaubenelofigfeit und bem unfirchlichen Beifte unfrer Beit fann man nicht felten ben Ginwurf horen : Warum verweigert uns roch bie Kirche bie gewöhnliche Nahrung von Fleisch? Ift es benn ein Berbrechen, fich jener Speifen gu bebienen, Die Gott zu unfrer Nahrung erschaffen bat? Allein biefe Menschen wiederholen nur bie Frage, Die ber Bersucher, ber Satan, icon an unfre Stammeltern gerichtet hat, ba er fprach: "Warum gebietet Bott, bag ihr nicht von allen Früchten effen follt, die im Baradiese find?" (Benef. 3.) Dieß ift die vermeffene Frage, welche bie erfte Berfuchung ter Welt mar, und bie baburch, bag ihr Eva Gehör gab, Berberben und Unheil über bas Menschengeschlecht brachte. Nicht bie Frucht bes Baumes ber Erfenntnig bes Guten und Bofen verunreinigte unfre erften Eltern, sondern ihr Ungehorsam gegen Gott. "Richt ber Apfel," sagt ber beilige Augustin, "bat ben Abam, fonbern Abam hat ben Apfel verunreinigt." "Ahme baher," sagt ber heilige Basilius "ihren Ungehorsam nicht nach, bamit bu nicht noch einmal bem Rathe bes Teufels folgest, welcher einft burch bie Schlange gu unsern ersten Eltern fagte: "Warum hat end Gott geboten, nicht von allen Baumen bes Paradieses zu effen?" (1. Mof. 3, 1.) jett aber aus bem Munte einer betrügerischen Auftlarung gu uns fpricht: "Warum hat euch bie Kirche geboten, nicht alle

Tage von allen Speisen ohne Unterschied zu essen?" Also nicht an und für sich sind die Fleischspeisen sündhaft und für die Seele des Menschen schädlich, sondern wegen Uebertretung des Kirchengebotes. Diese Wahrheit ist ganz schön ausgedrückt in der nachfolgenden Erzählung:

Bann find bie Fleischspeifen fehr icablich?

Ein berühmter Argt, ein großer, und ebenso frommer als gelehrter Naturforscher, wurde bei herrn von Buffon, bem größten Naturforscher Frankreichs, jum Mittagmahl eingelaben. Manner, die burch ihren Unglauben noch berühmter waren, als burch ihr Wiffen, befanden fich bei ber Mahlzeit. Es war ein Freitag, und ber Gastwirth, ber vielleicht vergessen hatte, baf es ein Enthaltungstag war, feste beim erften Gebed nichts als Kleischspeisen auf. Der driftliche Gelehrte af nicht; er war gang entschlossen, bis Abends zu warten, wo man bas Desert aufseten würbe. Die Mehrzahl ber Gafte bemerkte bieg, und Mehrere wußten nicht, was die Ursache bavon fei. Unter benen, die sie erriethen, mar Diberot, bekannt burch seinen Saß gegen bas Chriftenthum. Er ftellte fogleich an ben Arzt bie Frage: "Berr Doftor, warum effen fie nicht? Bielleicht, weil heute Freitag ift, und man hier Nichts als Fleischspeisen ift?" Der fromme Arzt erwiberte: "Ja, mein Berr, und ich bin überzeugt, baß bie Fleischspeisen an allen Tagen ber Boche, an benen bie Rirche fie verbietet, fehr ichablich finb." herr von Buffon ließ feinen Gaftwirth tommen, und befahl ihm, Kaftenspeisen aufzuseben, was auch geschah. (Gebote Gottes und ber Kirche. Wien 1838.)\*)

Eleazar und bie fieben machabaifchen Bruder.

Daß nicht bas Fleisch, sondern ber Ungehorsam gegen Gottes Gebot Gunde sei, erkannten in A. T. jene unerschütterlichen Gelben, Cleazar und die sieben machabaischen Brüder, baher waren sie auch eher bereit zu sterben, als vom verbotenen

<sup>\*)</sup> Siehe oben in ber ersten christlichen Lebre bas Beispiel: Die folagenbe Antwort.

Fleische zu essen. — Eleazar, einer ber vornehmsten Lehrer bes Gesetes, sollte auf Besehl bes Königs Antiochus Schweinsleisch essen, bas noch überdieß schon ben Gögen geopfert worden war. — Man brach ihm sogar ben Mund mit Gewalt auf, um ihn zum Essen zu zwingen. — Einige seiner alten Freunde baten ihn, er möchte sich heimlich ein anders Fleisch geben lassen, und daburch, daß er dieses äße, sich den Schein geben, als wenn er nach dem Besehle des Königs ein den Gögen geopfertes Fleisch gegessen hätte. — Aber Eleazar antwortete, daß er sich wegen einer so kurzen Lebenszeit nicht verstellen, und der Jugend ein böses Beispiel geben wolle; denn sie würde glauben, Eleazar, ein neunzigjähriger Greis, wäre zum Leben der Heiben überzgegangen. (2. Machab. 6.)

Mit biesem, Gott bis in ben Tob getreuen, ehrwürbigen Lehrer wetteiserten auch zarte Jünglinge in unerschütterlicher Befolgung bes nämlichen göttlichen Gesebes. Sieben Söhne einer
helben muthigen Mutter wiberstanden ebenso unerschrocken
bem gottlosen Besehle bieses Königs und litten — einer nach
bem andern — vom ältesten bis zum jüngsten, der noch ein Knabe
war, — vor den Augen der Mutter, die diese Alles mit ansehen
mußte, aber doch ihre Kinder ausmunterte, freudig auszuharren,
unter den grausamsten Qualen den Tod. Den herrlichen Siegestampf vollendete die des ewigen Ruhmes werthe Mutter. (2.
Machab. 7.) Was sagen wohl die Scheinchristen unserer Zeit
zu solchen bewunderungswürdigen Beispielen eines sogar das Leben
ausopfernden Gehorsams? Würden sie auch so startmüthig gehanbelt haben, da sie ihrer Lüstern heit nicht einmal das Geringste
versagen wollen?

### Der Graf von Mun.

Ein schönes Beispiel von Gehorsam gegen bas Abstinenggebot ber Kirche gibt und, wie Guillois in seinem Religionsshandbuche erzählt, ber berühmte und fromme französische Graf von Muy. Dieser empfing eines Tages ben Sohn bes Königs von England. Er erwies ihm alle seinem Range schuldigen Ehrens

bezeugungen; aber da es Fasttag war, wurde bemgemäß die Tasel bestellt. Der Prinz bezeigte barüber um so mehr seine Berwunberung, weil er als Protestant das Abstinenzgebot der katholischen Kirche nicht beobachtete. "Gnädiger Herr," sagte Herr von Muy zu ihm, "sollte ich einmal die Schwachheit haben an einem Tage, wo es die Kirche verbietet, meine Tasel mit Fleischspeisen bedienen zu lassen, so würde ich mich doch wohl hüten, es heute zu thun, um Ew. Hoheit zu beweisen, daß die Katholisen ihrer Kirche zu gehorchen wissen."

# II. Umfang biefes Bebotes, ober wen geht biefes Bebot an?

Fr. Wer ist zur Haltung bes Fastengebotes verbunden?

Antw. Alle Gläubigen, die schon das einundzwanzigste Jahr zurückgelegt haben und weder durch schwere Arbeit noch durch Kränklichkeit oder durch zu hohes Alter wirklich an dessen Beobachtung verhindert sind.

Erläuterung. Also jeber gesunde, mit keiner besonders schweren Arbeit überladene katholische Christ, wenn er einundzwanzig Jahre alt ist, soll sich mit Freuden dem kirchlichen Fastengebote unterwersen.

Eine icone Antwort Lubwige XVI.

Im ersten Jahre seiner Regierung sagte Lubwig XVI. zu seinen Höflingen: "Es ist mir bieses Jahr nicht schwer gefallen, bie Fastenzeit hinzubringen; boch im nächsten Jahre, wo ich bas einunbzwanzigste Jahr erreiche und fasten kann, werbe ich mehr Berbienst erlangen." — Aber, entgegnete man ihm, mussen Ew. Majestät nicht auf bie Jagb gehen? Und bann burfen Höchstebieselben nicht fasten. — "Die Jagb," entgegnete ber König, "ist nur ein Bergnügen, bem ich entsagen werbe, falls sie mich an ber Beobachtung ber Kirchengebote hindert." (Guillois II. S. 231.)

Fr. Welche Gründe befreien also von bem Fastengebote?

Antw. 1) bas noch nicht reise Alter vor bem einundzwanzigsten Jahre; 2) Kränklichkeit und körperliche Schwäche und 3) beschwerliche und erschöpfende Arbeiten, sowie auch eine lange und beschwerliche Reise.

Er fauterung. Die Rirche ift eine gärtliche Mutter und will baher ber forperlichen Entwidlung und ber Gesundheit ihrer Kinder

nicht schaben; ihr Gebot foll ein Gesetz sehn nicht zum Tobe, fondern zur Buffe. Daber bispenfirt fie bei vernünftigen und gewichtigen Gründen gerne. Wir wollen hier die einzelnen Fälle genauer zusammen faffen. Da es Fasttage gibt, an benen theils Die mehrmalige Gättigung, theile ber Benug von Fleischspeisen, theile Beibes zugleich verboten ift, fo ergeben fich folgende Falle: 1) fomohl Fleifch effen, als auch mehrmalen mährend bes Fasttages Etwas geniefen burfen: a) Rinber unter fieben Jahren, meil bas Rinb noch nicht ben gehörigen Gebrauch ber Bernunft besitzt, also and ned nicht fündigen tann und beschalb burch Fasten noch nicht zu bugen braucht; b) Blobfinnige; und e) fchwer Kranke, benen bieß zur Erholung wahrhaft nothwendig ist. 2) Fleisch effen, jedoch nur mit einmaliger Sättigung burfen an ben firchlichen Fasttagen mahrhaft Urme, wenn fie fonft gar Nichts zu effen hatten, und burch eine befonbere Bergunstigung alle, die wie immer zum Solbatenstande gehören. 3) Wohl fein Fleisch effen, aber bes Tages mehrmalen mit Mäffigung andere Speifen gu fich nehmen dürfen a) junge Leute bis in ihr einundzwan= gigftes Jahr - weil ihr Wachsthum mehr Nahrung erheischt; b) alte Leute, bie merklich an Rraften abnehmen; c) Schwangere und Säugende, indem fie mehr Nahrung beburfen sowohl für fich, als für ihre Leibesfrucht; d) Bandwerksleute, Künstler und Arbeiter, welche mühsame Sand= ober andere ichmere Arbeiten zu verrichten haben; e) Reisende, welche nothwendig und zwar zu Fuß und ziemlich weit reisen muffen. Gollten biefe burchaus feine Faftenfpeifen haben fonnen, fo maren ihnen in Diefem Falle felbst auch Fleischspeifen erlaubt; f) Arme, welche ftudweise Almofen betteln und nicht fo viel zusammenbringen, als zu einer Mahlzeit gehört; endlich g) Kranke, beren Rrankheit entweder erhalten ober gestärft murbe, wenn fie fich nur einmal erfättigen bürften.

Die mutterliche Milbe und Nachficht ber Rirche.

Bei ihrer allgemeinen Strenge vergaß die Kirche nie, auf Alter, Stand, Gebrechlichkeit, Schwäche und andere Umftände bie gehörige Rudficht zu nehmen. Alle Konziliar=Beschlüsse und Berordnungen über die Verbindlichkeit der Fasten enthalten ent= weder ausdrudlich oder stillschweigend die Bedingniß: wenn keine körperlichen Schwachheiten entschuldigen. Als man dem Batriarchen Theophilus von Alexandrien die Frage vorlegte,

ob eine Frau im Wochenbett verpflichtet sei, die Fasten zu beobachten und vom Weine sich zu enthalten, antwortete er: "Der Zweck bes Fastens ist, den Leib zu demüthigen und abzutöden: wenn aber der Leib schon geschwächt ist und wegen Schwäche darniedersliegt, so bedarf er der Speise und des Trankes, damit er wieder ausstehe." Eine ähnliche Antwort gab er, als man bei ihm Nachslaß begehrte wegen einer Krankheit. — Papst Innocenz III. sagte: "Die Noth müsse dem Gesehe weichen, und wenn ein Kranker Fleisch begehre, solle und müsse man es ihm auch in der Fasten reichen." (Capit Consil. de observ. jejunior. cf. Bintrims Denkwürdigkeiten 5r B. 2r Th. S. 87—88.)

Fr. Was soll man thun, wenn man gute Gründe zu haben glaubt, bas Fasten = oder Abstinenzgebot der Kirche nicht beobachten zu dürsen?

Untw. Man foll um die gesetliche Dispense bitten.

Erläuterung. Wenn wichtige und wahre Gründe vorhanden sind, die uns das Fasten unmöglich oder äußerst schwer und gesährlich machen, so gibt es den einsachen Weg zur Dispense. Diese Dispense aber, sei es dom Fasten oder von der Abstinenz, ist nur in soweit gültig und gesehnäßig, als die Beweggründe rechtmäßig sind, und man würde trotz derselben tödtlich sündigen, wenn sie auf einer salschen Darstellung beruhete, oder wenn man die Nachteile, die man von dem Fasten oder von der Abstinenz zu erleiden haben könnte, übertrieben hätte. Diesenigen, welche die Erlaubniß erhalten, an den Abstinenztagen Fleisch zu essen, müssen sie Nichtbeobachtung des Gebotes Liebeswerfe und ein Gebet verrichten, und wenn sie arm sind, ihre Arbeit zu einem beständigen Opser machen; sind sie reich, so müssen sie dem Gebete noch besondere Almosen zusügen. — Nach einer, vom Benedikt XIV. den 3. Januar 1755 dem Erzbischose von Saragossa gegebenen Entscheidung darf zener, der wegen Kränklichkeit oder innstiger Ursach die Erlaubniß zum Genuß von Fleischpeisen erhalten hat, an einem Fasttage bei derzelben Mahlzeit nicht Fleisch und Fische essen.

# Die nachgesuchte Dispense.

Das Betragen bes Marschalls von Catinat, als er in Italien gegen ben Prinzen Eugen zu Felbe zog, ist wohl geeignet, eine große Zahl von Christen zu beschämen. Man sah biesen großen General an der Spitze seiner Offiziere zum Bischof von Casal gehen, um ihn um die Erlaudniß zu bitten, von den gesetmäßigen Fasten dispensitt zu werden, deren Beodachtung für Leute, die die Wahl der Nahrungsmittel nicht haben, so gar beschwerlich ist. (Gebote Gottes und der Kirche. Wien 1838.)

Ein icones Beifpiel von Gehorfam gegen bie Rirche.

Die tugenbhafte Gemahlin Lubwig bes Fünfzehnten, Maria Leckzinska, gab uns ein schönes Beispiel von Gehorsam gegen die Kirche. In ihren letten Lebensjahren war ihre Gesundheit so herabgekommen, daß sie sich genöthigt sah, das Fastengebot nicht mehr mit berselben Strenge zu beodachten. — Sie sandte einen der größten Herren des Hoses ab, um bei ihrem Bischose beshalb um Dispense nachzusuchen. Sie wollte dadurch ihren ersten Hirten das höchste Zeichen von Achtung geben und den mit der Sendung Beaustragten lehren, wie er selbst im gleichen Kalle sich zu verhalten habe. (1. c.)

\*) Nicht felten wird indeß heut zu Tag um Dispense nachgesucht, einzig und allein um die Eßlust zu befriedigen, des Bohlgeschmacks wegen, oder gar aus Menschensurcht, weil man nicht für so kleinlich oder dumm ans gesehen werden will, daß man noch ein, wie die döse Belt sagt, albernes Kirchengeseth beobachte. Biele lassen sich auch nur deshalb dispensiren, weil sie es zum guten Top rechnen. Möge es diesen nicht ergehen, wie jenen Ifraeliten, welche durch ungestüme Klagen von Moses Wachtelstelsch erhielten; kaum aber hatten sie davon genossen, so erhob sich Gottes Born wider sie und tödtete die Gestässigsten und Olcksten von ihnen.

(77. Ps.) — Bressanvido erzählt und in seiner ausführlichen Kateschese ein Beispiel, welches Bielen, die sich ohne gehörige Gründe vom Fastengebote dispensiren lassen, zur Enttäuschung dienen sollte.

# Die ungultige Dispenfe.

Es ift viele Jahre her, (so erzählt Breffanvibo im fünften Banbe feiner Katechese S. 138) baß ich Gelegenheit hatte, mit einer Person zu reben, welche lange Zeit in schwelgerischem Uebersstuß und Reichthum gelebt hatte, welche Gott aber burch einen Unglucksfall in bie äußerste Armuth und bas größte Elend vers

fette. Bon biefem fo großen Unglud getroffen, wußte fie einen auten Gebrauch bavon zu machen; fie bebiente fich besfelben als eines Mittels, Bufe ju thun, und die Gunden bes fruheren Lebens zu fühnen, so bag man mit vollem Rechte glauben barf, Gott habe fie nach ihrem Tobe in seine Herrlichkeit aufgenommen. Unter andern Dingen, die fie mir flagend und weinend im Bertrauen mittheilte, war auch biefes, baß sie zur Zeit ihres Gludes aus erbichteten Grunden fich bispenfiren ließ und nie gefastet batte. Gie that biefes, wie fie fagte, weil fie fürchtete, fie konnte ihre Gefundheit verlieren und abmagern; mit einem Worte, aus Weichlichfeit, Luft gur Freiheit, und um burch jebe Urt von Speife ihrer Efluft zu frohnen, nicht aber bem Bedürfniffe abzuhelfen: benn sie fastete nicht nur, wie sie sagte, regelmäßig in ihrem hoben Alter, sondern war auch von der Noth gedrungen, auch außer ben Kasttagen tausendmal zu fasten, und sie hätte es für eine Wohlthat gehalten, wenn fie felbft an Oftern genug Faftenfpeifen hatte effen fonnen. Das ift nun ein aufrichtiges Bekenntniß, welches lehrt, was von fo vielen Dispensen, welche heut zu Tage erlangt werben, und was von ben Bedürfniffen zu halten fei, welches man vorbringt, um bieselben zu erlangen! D wie Biele, welche sagen, sie konnen nicht leben, ohne Fleisch zu effen, hatten einen guten Magen, um alle Faftenspeifen zu ertragen, wenn fie Gott in eine folche Armuth versetzen wurde, wie bie angeführte Berfon.

# Texte über ben Sinn und Umfang bes britten Kirchengebotes.

a) Aus der heiligen Schrift. "Stosset in die Posaune zu Sion; haltet ein Fasten und ruset zur Bersammlung." Joel. 2, 15. "Bekehret euch zu mir von eurem ganzen Herzen mit Fasten und Weinen und Klagen." vers. 12. "Glückselig das Land, dessen König ein Edler ist, und dessen Fürsten zur rechten Zeit essen, um sich zu stärken, und nicht zur Lust." Pred. 10, 17. "In allen Dingen wollen wir uns als Diener Gottes erweisen . . . . im Nachtwachen, im Fasten". . . 2. Cor. 6, 4—5.

b) Aus ben heil. Batern und and. "Halte bas Fasten seines hohen Alters wegen in Ehren; es ist eben so alt, als bie Menscheit; bas Fasten ward im Paradiese geboten." S. Basil. Magnus

hom. 1. de jejun. "Das Faften mar immer eine Speife für bie Tugenb." S. Leo Magn, serm. 2. de jejun decimi mensis. "Sage mir, bu kannst nicht fasten, aber bich fättigen bas Leben hindurch und beinen Leib durch die Last bes Genossenen beschädigen kannst bu? Und body weiß ich, daß die Aerzte ben Kranken nicht mannigfaltige Speife, fonbern Unterlaffung bes Benuffes von Speifen und Enthaltsamkeit vorschreiben. Mit welchem Rechte also menbest du vor, bag du, ber du bieses kannst, jenes nicht könntest?" S. Basil. Magn. hom. 1. de jejun. "Greise und Jünglinge, ja selbst Kinder, Reiche und Arme, Abelige und Niedere, Jungfrauen und Cheleute, Dienstboten und Dienstherrschaften, Golbaten und Reisende zu Land und zu Baffer, mit einem Worte alle Menschen können und sollen fasten . . . Der willst bu bich etwa burch beine Jugend entschuldigen? Daniel und feine Benoffen maren Junglinge und Knaben, und boch übten fie Enthaltsamkeit, agen nur Hülsenfrüchte und tranken nur Wasser. — Seid ihr vielleicht von schwächlicher Leibesbeschaffenheit? Auch Judith mar es, Die alle Tage fastete, ausgenommen an Festtagen: schwächlicher als ihr war Efther, und boch übte fie fo gerne bie ftrengften Faften. Bekleidet ihr vielleicht ein hohes Amt? Der feib ihr in einem andern angesehenen Stande? Der Ronig David mar höher gestellt, als ihr, und boch bemuthigt er im Fasten feine Ceele." S. Basil. hom. 2. de jejun, et Bressanvido.

# VI. Chriftliche Lehre. Warum und wie man faften foll.

# I: Barum man faften foll.

- Fr. Welche Beweggründe follen uns zur treuen Beobachtung bes Faftengebots aufmuntern?
- Antw. Folgende Beweggründe: 1) weil Gott der Herr es befiehlt und ein besonders Wohlgefallen darun hat; 2) weil uns der göttliche Heiland selbst mit seinem Beispiele hierin vorangegangen ist; 3) weil wir dadurch leichter gegen die Sinnlichkeit kämpsen; 4) mit Gott uns aussöhnen; 5) uns zu ihm leichter erheben können und endlich 6) weil uns das Fasten sogar auch viele leibliche Vortheile gewährt.
- Erläuterungen. Wir sollen bas Fastengebot gerne erfüllen; benn 1) Gott hat es uns selbst gegeben, und barum hat er auch ein besonders Bohlgefallen, wenn wir es Rehler, Beispiele. IV.

treulich halten. Das Fasten ist eine göttliche Borschrift; benn das erste Gebot, welches Gott den Menschen gab, bestand darin, daß sich der Mensch von dem Genusse der Früchte enthalten solle, welche der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen trug. (1. Mos. 2, 17.) Mit diesen Worten, sagt der heil. Chrhsoston wollte Gott ein Borbild der Fasten aufstellen. Und daß das Fasten wirklich als eine göttliche Vorschrift anzusehen sei, das ersehen wir aus den besonderen Gnadenerzeugungen, deren sich die treuen Beobachter der Fasten von seher zu ersreuen hatten. In der heil. Schrift begegnen uns viele Stellen der Art.

#### Biblifche Beifpiele.

Bott gab feinem Bolte bas Gefet burch feinen Diener Mofes, als er fah, bag biefer fich juvor burch ein langes, vierzigtägiges Kaften gereiniget habe. Und wie hatte es Moses auch magen burfen, fagt ber heil. Bafilius, bie Gipfel bes rauchenben Berges Sinai zu besteigen, in jenes heilige Dunkel zu treten, sich mit Gott in foldem Bertrauen ju unterreben und bie Gefettafeln ju empfangen, wenn er fich nicht juvor burch Fasten gestärkt unb gefraftigt batte? Diefes machte ihn ber gottlichen Unterrebung unb so außerordentlicher Gunftbezeugung wurdig. Sollte man, aber glauben, mas gefchah? Die Gefettafeln, Die mit bem Finger Gottes geschrieben waren, bie Doses burch fein Fasten erlangte, gerschlug ber hochheilige Prophet, weil er bas Bolf bem Fraße und ber Böllerei ergeben fah: inbem er es für entwürdigend hielt, fo fchließt ber heilige Kirchenlehrer, baß bas Bolt, bas fich bem Lafter und ber Böllerei ergeben hatte, bas von Gott gegebene Befet empfange, und ba er biefes Befet bann neuerbings von Bott empfing, war es nothwenbig, baß er auch neuerbings fastete. (Homil. de jejunio.) Das Fasten, fahrt berfelbe Beilige fort, machte ben' Bropheten Elias ber Erscheinung wurdig, bie er hatte, (3. Kon. 19) burch ein vierzigtägiges Faften reinigte er feine Seele und erwarb fich bas Berbienft, Gott in einer Soble gu ichauen, wie es nie einem fterblichen Menschen geftattet war; bann wurde er in einem Feuerwagen jum Simmel erhoben. Das Kaften,

<sup>.\*)</sup> Hom. 1. in Genes.

mit welchem Samjon empfangen, genahrt und auferzogen wurde, machte ihn unüberwindlich und machtig. (Richt. 13.) Gott wurde ber Beschützer bes Propheten Daniel (Dan. 6.) und gab nicht au, daß er von ausgehungerten Lowen verzehrt werbe. bem Feuer im babylonischen Dfen bie Rraft, Die brei Benoffen Daniels zu verzehren und machte, baß fie in bemfelben wie in einem fühlen Luftchen ftanben, ohne bag nur ein Saar an ihnen verbrannte. Diefes mar aber ber Lohn für ihre bewunderungswürdige Enthaltsamfeit. (Dan. 3, 94.) Co rechtfertigte und belohnte Gott bas Fasten immer burch bie außerorbentlichsten Gunftbezeigungen an den Patriarchen, Propheten und ben berühmtesten Frauen bes alten Bundes, welche basselbe übten. Daburch wurde bie Mutter Samsons, obwohl sie unfruchtbar mar, fruchtbar, empfing und gebar jenen Sohn; wie Anna bie Mutter bes beil. Bropheten Samuel (1. Kon. 1.) biefen burch Beten und Faften empfing. Saman, ber Keind bes hebraischen Bolfes, erwirkte vom Könige Affuerus ein Ebift, bemgemäß alle Hebräer an einem Tage sollten getöbtet werden; bie Königin Efther gebot aber ein Kasten von drei Tagen, bas fie auch felbft mit aller Strenge beobachtete und erlangte baburch bie Onabe, bag jener Beschluß zurudgenommen wurde. (Efther 4.) Die Beste von Bethulien wurde von bem Felbherrn Holofernes strenge belagert, und man war schon baran, fie bem Feinde ju übergeben; alle Ginwohner follten über bie Rlinge fpringen: Gott verlieh aber ber helbenmuthigen Jubith, weil fie außer ben Fasttagen täglich fastete, ben Ruhm, bie Belagerung aufzuheben und ihr Bolf von bem Tobe zu befreien. (Jubith 8.) Dadurch erkennen wir also, welch große Kraft bas Fasten habe, ba es Gott gefiel, basselbe so hoch zu ehren und zu belohnen. Betrachten wir es nun als bas erfte Gebot, bas aus bem Munbe Gottes hervorging und Abam gegeben wurde, bas ben Patriarden überliefert und von ben treueften Dienern Gottes mit ber größten Genauigfeit beobachtet wurde. (cf. Bressanvido Vr Bb.)

<sup>2)</sup> Der göttliche Heiland Jesus Christus felbst ging uns burch fein eigenes Beifpiel im Fasten voran, und konnte er wohl uns bieses Geset nachbrudlicher einprägen,

als durch sein eigenes Beispiel? Er fastete vierzig Tage und Nächte in der Wiste. Wenn jest die Handlungen der Fürsten der Erde gleichsam unerläßliche Gesete für ihre Unterthanen werden, wenn diese es sich sogar zum Nuhme anrechnen, dieselben nachahmen zu dürsen, warum sollte das strengste Fasten und die Enthaltsankeit unsers menschgewordenen Gottes nicht die Macht über und Geschöpfe ausüben, daß wir dasselbe thun? Hatte er vielleicht nicht die Absicht bei seinem Fasten, daß wir ihn nachahmen sollen? Ia, er verordnete sogar, daß unser Fasten nicht von Henchelei und trügerisch angenommener Traurigkeit, sondern von einem heitern und groben Angesichte begleitet seyn soll. (Matth. 6.)

### Der heil. Ambrofius

spricht baher in seiner 36. Rebe an seine Gläubigen also: "Wenn du ein Christ senn willst, so mußt du auch wie Christus handeln. Er, ber keine Sunde begangen, fastete vierzig Tage, und du willst die Fasten nicht halten, ber du boch gesündigt hast? Christus, sage ich, hatte keine Sünde begangen, sondern er fastete für unsere Sünden. Wie bist du also bei beinem Gewissen ein Christ, wenn du am Mahle sitzest, während Christus für dich hungerte?" (St. Ambrosius in der ihm beigelegten 36. [nun 21.] Rede.)

3) Durch bas Fasten werben wir leichter gegen bie Sinnlichkeit und gegen ben Feind unfere Heiles kämpfen. Wenn die heidnischen Athleten oder Faustkämpser zum Wettkampse auszogen, so bereiteten sie sich schon Wochen lang durch die strengste Diät und durch Enthaltsamkeit von gewissen Speisen darauf vor. Ein Gleiches muffen auch wir thun, wenn wir als driftliche Kämpser gegen die Feinde unsers heiles siegen wollen.

#### Dorotheus ber Thebaner.

Der heil. Fibor ftand in so großem Ruse, baß Pallabes, Bischof von Helenopolis, als er nach Aegypten kam, um sich dem ascetischen Leben zu weihen, ihn sogleich zu Rathe zog. Bevor Ribor ihm eine Anleitung gab, forberte er von ihm, daß er unter ber Leitung eines geschickten geistlichen Kührers eine Zeit lang die verschiedenen Bußübungen vornehmen sollte. Dieser Kührer war Dorotheus der Thebaner, der täglich zu seiner ganzen Nahrung nur sechs Unzen Brod nebst einer kleinen Hand voll Kräuter ges

brauchte. Auf die Borftellung des Pallades, daß er durch biefe Strenge seinen schon hinfälligen Körper erschöpfe, erwiderte Dorostheus: "Ich tödte biesen Körper, weil er mich tödten will." (Guillois IIr Bb.)

4) Durch Fasten söhnen wir uns mit Gott wiederum aus. "Durch eine Speise ist Gott beleidigt worden," sagt der heil. Zeno, "durch Fasten wird er wieder besänstigt. "\*) Der Mund, das Wertzeug der Sünde, soll das Wertzeug der Busse werken. Durch den Mund, durch welchen der Tod als Sündensold in die Welt einging, sollen wir auch das Leben erlangen. Darum spricht Gott der Herr bei Joel: \*\*) "Bekehrt euch zu mir durch Fasten; ... der Herr ist gnädig und wendet gern die Strase ab."

Das Faften - ein fraftiges Mittel, Gott gu verföhnen.

In der heiligen Schrift finden wir diese Wahrheit durch viele und tröstliche Beispiele bestätigt. Moses sastete und wandte daburch das angedrohte Strafgericht von seinem Bolse ab... Justith erlangte durch Fasten den Sieg über den Holosernes und befreite Bethulien vom Untergange ... "Roch vierzig Tage," sprach der Herr "und das lasterhaste Ninive ist nicht mehr!" doch der König unterzieht sich mit dem ganzen Bolse einer vierzigtägigen Kasten, und Ninive ward begnadigt (Jon. 3.) ... David aß, wie er sich selbst ausdrückt, Asche für Brod, vermischte seinen Trank mit Zähren und erlangte Berzeihung seiner Sünden ... Sollen nicht um so mehr wir — als Kinder der Gnade — Berzeihung hossen dürsen, wenn wir durch dußsertiges Fasten Gott zu versöhnen bestissen sind?

5) Durch bas Fasten erheben wir uns leichter zu Gott und zu göttlichen Dingen. "Bevor die Kraniche," schreibt ber heil. Binzentius Ferrerius, "im Herbste in andere Gegenden ziehen, sollen sie lange Zeit vorher Richts fressen, sondern vielmehr durch Sand und Wasser ihr Fett zu vermindern suchen, um im Fluge ungehinderter zu sehn. Wird nicht auch auf ähnliche Weise unser Aufflug zu Gott und den himmlischen Regionen durch Enthaltsamkeit vorbereitet und erleichtert?" Mit Recht sagt

<sup>\*)</sup> S. Zeno Veron. serm. de jejun.

<sup>\*\*)</sup> Joel 2, 12-13.

baher ver heil. Athana sius: "Das Fasten vertreibt die Teusel; es befreit von bösen Gebanken; es macht den Geist für die himmlischen Erseuchtungen empfänglich; es reinigt das Herz und heiligt den ganzen Menschen."

Das ichwer und leichtbelabene Schiff.

Durch bie Rraft bes Faftens wird bas Fleisch bem Geifte unterthan, es widersteht ben hartnädigsten Bersuchungen bes Teufele, und es wird bem Menschen leicht, ben Weg zum Simmel einzuschlagen. Der heil. Bafilius vergleicht ben, ber viel ift, einem mit Baaren überlabenen und bis jum Verfinten beschwerten Schiffe. Jeber fieht, fagt ber Beilige, wie viel schwerer ihm burch bie Labung und Belaftung ber Lauf wirb, wie leicht es untergehen, wie fchwer es ben Wellen wiberfteben fann, und wie unfahig es fei, fich gegen bie Ueberfalle ber Seerauber gu vertheibigen. Jener aber, ber fich mit wenig Speise begnugt und viel faftet, gleicht einem Schiffe, bas von allen Sinberniffen erlebigt ift, und nur Waffen und Bewaffnete an Borb hat, folglich jum Laufe hochft fahig und gang geeignet ift, ben Wellen ju widerstehen und fich gegen die Feinde ju vertheibigen: fo wiberfteht biefer ben Ueberfallen bes Teufels und ben Berfuchungen bes Fleisches sehr leicht, während ber andere leicht erliegt: indem er ben Leib abtobtet, befreit er ben Beift von ber Rnechtschaft ber Sinne und reinigt und erhebt ihn gur Beschauung ber himmliften Dinge. (S. Basil. homil. de jejun.)

6) Endlich gemährt bas Fasten selbst auch leibliche Bortheile; ober wer sind wohl jene, die lange Zeit hindurch gesund
und rüstig seben? Vielleicht jene, welche den Leib übermäßig mit
Speisen und Getränken überfüllen? D nein, denn in diesen erzeugen sich alsbald leberfüllungen, Berhärtungen und die schwersten Krankheiten; sie sterden früher als andere mässige Leute. "Die Böllerei tödtet mehr Menschen als das Schwert," sagt der weise Siach (37. Kap.); "wegen Unmäsigkeit sind schon Viele gestorben; wer aber mäßig ist, verlängert sein Leben."

Enthaltsamfeit macht gefund und ftarf.

Schon bie Beisen bes Beibenthums erfannten bieß, und begwegen übte Lyfurg, bieser weise Gesetzeber, bie Jugend von Sparta in strengem Fasten, in Enthaltung von angenehmen Speisen und Ergöglichseiten und erzog dadurch eine ebenso mäßige und wohlgesittete, als gesunde und fraftige Nation. — Der berühmte heidnische Arzt Galenus hielt alle zehn Tage einen Fasttag — bloß um seiner Gesundheit willen. Der noch berühmtere Arzt Hippofrates erreichte ein sehr hohes Alter, und als man ihn um die Ursache hievon fragte, antwortete er: "Ich bin nie ganz satt vom Tische ausgestanden."

Mit Recht fonnte baber ein alter, erfahrner und chriftlichgesinnter Medicus ben Ausspruch thun: "Ich praftizire und furire fcon fechzig Sahre; und vergebens habe ich mahrend biefer langen Beit brei Bersonen in ber Welt gesucht, namlich: einen Sandwerksmann, ber fein Sandwerf gut verfteht, fleißig arbeitet und ber bennoch verborben ware; zweitens einen Chriften, ber fleißig und gern bie Predigten anhört und bennoch gottlos ware; brittens einen Menschen, ber gerne fastet und fruhzeitig gestorben ware. Wie ber verftanbige und fleifige Arbeitsmann nicht verberben, und ber fleißige Unhörer bes göttlichen Wortes nicht gottlos werben fann, fo fann auch ber Mäßige nicht leicht fruhzeitig Ober betrachten wir einmal bie Bater ber Bufte; wer hat ftrenger gefaftet als biefe beiligen Ginfiebler? Gie afen Nichts, als Wurzel und Kräuter; fie tranten Nichts, als frisches Baffer; und bennoch erreichten fie ein fehr hohes Alter. Der heil. Untonius lebte 105, ber heil. Pachomius 110, ber heil. Romualbus 120 Jahre. Wer hat ftrenger gefaftet als ber heil. Bieronnmus? Und bennoch murbe er 100 Jahre alt u. f. f. Gin vernunftiges, im driftlichen Sinne gehaltenes Faften macht gefund, fraftig und alt.

Der heil. Athanafius über bas Faften.

Wenn einige kommen, und dir sagen, daß du vom häufigen Fasten dich enthalten sollst, um nicht schwächer zu werben, so schenke ihnen keinen Glauben und höre sie nicht an; benn ber bose Geist ist es, ber durch sie bieses anräth. Erinnere dich an jene Schriftstelle, wo es heißt, daß, als die drei Knaben und

Daniel nebst anberen Junglingen von Nabuchobonofor, Ronig von Babylon, gefangen abgeführt worben waren, und man ihnen befohlen hatte, an feiner foniglichen Tafel zu fpeifen; und von feinem Weine zu trinken, Daniel und jene brei Junglinge fich burch bie königliche Tafel nicht verunreinigen wollten, sonbern bem foniglichen Rammerer, beffen Pflege fie anvertraut waren, erwiberten: "Gib uns Bemufe ju effen." Der Rammerer aber entgegnete ihnen hierauf: "Ich fürchte mich vor bem Konige, ber biefe Speife und biefen Trank fur euch bestimmt hat; wenn er fabe, baß euere Befichter blaffer maren, als bie ber übrigen Rnaben, bie an ber toniglichen Tafel fpeifen, fo murbe ich in feine strafende Sand fallen." Die Jünglinge gaben ihm gur Untwort: "Mache nur gehn Tage lang einen Berfuch mit uns, beinen Dienern, und gib une von ben Bemufen ju effen." Und er gab ihnen ale Speise Gemufe und ale Trant Baffer: bann führte er fie bem Ronige vor, und ihre Befichter maren iconer, benn aller Rnaben, welche von ben Speifen bes Ronigs genoffen hatten.

Siehst du also die Wirfungen des Fastens? Es heilet Krank, helten, vermindert die Flüßigkeiten des Körpers, verscheuchet die bösen Geister, vertreibt die unheiligen Gedanken, klart den Versstand auf, reinigt das Herz, heiligt den Leib, und macht endlich den Menschen der Anschauung des Thrones Gottes würdig. Und damit du nicht glauben mögest, man führe dieß ohne allen Grund an, so hast du hierüber auch noch den Beweis, den der Erlöser selbst im heiligen Evangelium aufstellt. Da nämlich Seine Jünger Ihn fragten, wie man die bösen Geister austreiben könnte, antwortete ihnen der Herr: "Diese Art (der bösen Geister) wird nicht anders, als durch Gebet und Fasten ausgetrieben!"

Wer also immer von einem unreinen Geiste geplagt wird, von bem wird, wenn er bas thut und bieses Heilmittels, nämlich bes Fastens sich bedient, ber bose Geist als überwältigt weichen, indem er die Wirfung bes Fastens fürchtet. Die bosen Geister erfreuen sich sehr über Trunfenheit, Bollerei und Bequemlichkeit bes Körpers. Dem Fasten wohnt eine große Kraft inne und Großes und Ausgezeichnetes wird badurch vollbracht; benn aus

welch anderm Grunde könnten benn die Menschen so Munderbares leisten? wie könnten burch sie solche Zeichen geschehen? und wie würde Gott durch sie ben Kranken die Gesundheit ertheisen, wenn nicht offenbar wegen geistlicher Uebungen, wegen Geistesbemuth, frommen Umgang u. s. w.? Fasten ist die Speise der Engel, und wer sich bieser Speise bebient, der ist den Engeln beizugählen. —

## Luife, bie fromme Ronigstochter.

Luise, Tochter Ludwigs XV., die bei Hofe war, hatte eine sehr zarte und schwächliche Konstitution; als sie aber Carmeliterin geworden, erhielt sie zum großen Erstaunen Aller eine Kraft und Stärke, die sie vorher in Mitte der Vergnügungen, wie sie an den Hösen herrschen, nie gehabt hatte. Man kennt die Strenge bes Carmeliter: Ordens, die häusigen und starken Kasten, die Entbehrung aller Fleischspeisen, die Nachtwachen und Bußübungen — und doch genoß die Fürstentochter bei dieser strengen Lebensweise im Kloster eine so vollkommene Gesundheit, als man sie nur genießen kann. "Ich din — sagte sie zu ihren Freundinen — wahrhaft glücklich; sowohl in physischer als moralischer Hinsicht habe ich viel gewonnen." (Guillois S. 233. IIr Bb.)

#### Das Faften beförbert bie Befunbheit.

Der Kaiser Karl ber Große pflegte immer zu fasten, so oft er sich unpäßlich fühlte, und er rühmte sich, baß bas Fasten für ihn bie beste Arznei gegen bie Anfälle ber Krantheit sei. (Berault-Bercastels Geschichte ber Kirche. 8r Bb. S. 198.)

#### Texte ad I. Barum man fasten foll.

a) Aus ber heil. Schrift. Wir sollen gerne fasten; benn baburch versöhnen wir Gott: "Bekehret euch zu mir von euerm ganzen Herzen mit Fasten... benn ber Herr ist gütig und barmherzig... Wer weiß ob er nicht umkehrt und verzeiht und Segen hinter sich läßt." (Joel 2, 12—14.) Das Fasten führt uns zu Gott: "Nur wer im Fleische leibet, steht von Sünden ab, so daß er die übrige Zeit nicht mehr nach menschlichen Gelüsten, sondern nach Gottes Willen im Fleische lebt." (1. Petr. 4, 1—2.) Das Fasten verlängert das Leben und

erhält die Gesundheit: "Sei nicht lüstern bei einem Gastmahle und falle nicht über jede Speise her; benn auf den Genuß vieler Speisen folgt Krankheit, und die Freslust führt zur Cholera. Wegen Unmäßigkeit sind schon viele gestorben: wer aber mäßig ist, verlängert sein Leben." (Strach 37, 32—34.) Das Fasten erhebt den Geist zu Gott: "Ich züchtige meinen Leib und bringe ihn unter die Dienstbarkeit, damit ich nicht versworsen werde." (1. Cor. 9, 27. cf. Pred. 2, 3.)

b) Mus ben beil. Batern u. a. Bir follen Faften, 1) weil es Gott bem Berrn gefällt: "Wenn Gottes Freunde Etwas von Gott erlangen wollten, fo fasteten sie und blieben Tag und Nacht im Gebete." S. Cypr. "Berwundert euch nicht, wenn Mofes in bem Augenblide Die Band Gottes ergriff, als er fie gegen fein Bolf menbete; wenn Glias nach feinem Bohlgefallen ben himmel öffnet und fchlieft; wenn Gott feine tiefften Bebeimniffe por Daniel offenbart: fie reben mit einem Munbe und mit einer Bunge, bie vom Faften geschwächt find, und bieß genügt, bag ihnen Gott Alles gewährt." S. Ambrosius. "Moses und Elias erschienen bei ber Berklärung Christi auf Tabor, weil fie unter ben Altvätern bie einzigen waren, welche, wie ber göttliche Beiland, eine vierzigtägige Fasten gehalten. " S. Vinc. Forr. serm. 2. sabb, ante Reminisc. 2) Beil une ber gottliche Beiland felbft mit feinem Beifpiele vorausgegangen ift: "Rach bem Beispiele und ber Lehre Jesu mar leibliches Faften ben ersten Chriften stets eine rechte Arznei und Meisterin in ihren Uebungen; sie rotteten baburch gleichsam bie Dörner vom Ader ihrer Seele aus und schnitten alle Hinderniffe bes Gleisches ab, bie fie vom engen Wege zum Leben hatten abhalten konnen." 3) Weil uns bas Faften jum Rampfe gegen bie Sinnlichfeit und gegen ben bofen Feind ftartt: "Die feurigen Bfeile bes Satans milffen burch bie Ralte ber Mbtöbtung und ber Nachtwachen ausgelöscht und unschäblich gemacht werben." S. Hieron, ad Demetr. "Wenn bas Fasten mit Beisheit in Anwendung gebracht wird, so bezähmt es alle Emporungen bes Rleisches und entwaffnet bas Toben ber bofen Luft. Wo wir nur immer fraftige Frommigteit faben, ba war fie nie ohne Faften fo hoch gefommen." S. Cypr. lib. de jejun. 4) Beil es uns mit Gott ausföhnt: "Die Faste ift gut und heilfam, indem wir burch fie vor ben emigen Strafen befreit werben; benn fie ift nicht nur eine Reinigung von Gunben, fonbern auch eine Mustilgung berfelben; fie erlangt nicht nur Bergebung, fonbern verbient auch Gnabe; fie löscht nicht nur vergangene Gunben aus, bie wir begangen haben, sondern vertreibt zukunftige, die wir etwa begeben konnten." S. Bernard. "Faste, weil bu gefündigt

haft, faste, bamit bu nicht fündigest." S. Chrysostom. "Das frobe Fleisch jog uns jur Schuld, bas bedrängte führe uns jur Berzeihung zurud. Der Urheber unferes Tobes hat burch ben Benuß von der verbotenen Frucht die Borschriften bes Lebens über= Die wir also burch Effen aus ben Freuden bes Parabiefes gefallen find, wir wollen, in so weit wir können, burch Fasten und wieder zu benselben erheben." S. Gregor. Magn. bom. "Weil wir nicht fasteten, murben wir aus bem 16. in Evang. Baradiese verstoffen. Laffet uns also fasten, bamit wir in basfelbe gurudfehren." S. Basil. Magn. hom. 1. de jejun. es ju Gott und göttlichen Dingen erhebt. "Der Menfch, welcher sich mit Wenigem begnügt, ift ben Engeln ahnlich, beren Umt es ift, Alle, welche in ber Rirche fasten, in ein Berzeichniß ju bringen." Ibidem. "Welch eine große Sache ift es um bas Kaften! Es macht die Menschen zu Engeln." S. Cypr. lib. de jejun. "Das Fasten reinigt bas Berg, erleuchtet ben Berftand, erhöht ben frommen Ginn, ftartet ben Willen, banbigt bie Fleischesluft, lofcht bie Nackel ber Leibenschaft aus und gündet bie Lampe ber Reusch= heit an." S. August. serm. de jejun. 6) Beil es überhaupt viele geiftliche und leibliche Bortheile gemahrt: "Das Fasten ist die Beruhigung unserer Seelen, die Zierde ber Greise, ber Zuchtmeister und Erzieher ber Jugend, ber Lehrer ber Enthaltsamen, bas Diabem und ber Schmuck jeden Alters und Beschlechtes." S. Chrys. hom. 2. in Gen. "Das Fasten erzeugt Propheten, macht bie Eltern ftarter, gibt Beisheit ben Gefetgebern. Es ift eine gute Bache für bie Seele, ein ficherer Tifchgenoß bem Leibe, eine Baffenruftung und eine Uebung für helben= muthige Rampfer. Es vertreibt bie Berfuchungen; es falbt gur Gottfeligkeit; es ift ein vertrauter Gefährte bes mahren Sinnes und ber Baumeifter ber Rüchternheit. In Rriegen macht es tapfer, im Frieden lehrt es Rube." S. Basilius Magnus homil. 1. de jejunio. "Das Fasten ift bie Mutter ber Besundheit, sowie bas Wohlleben die Mutter ber Krantheit ift; benn ohne Fleisch und Wein erkaltet schnell bie Wolluft (Benus); vom Uebergenuffe (vom Bater Bachus) zur Wolluft (zur Benus) ift nur ein eingiger Schritt." S. Hieron, in epist.

# II. Wie man faften foll.

Fr. Wie follen wir im Beifte ber Rirche faften?

Antw. Wir sollen im Geiste ber Kirche fasten: 1) in guter Absicht; 2) ohne Menschensurcht; 3) mit Unterdrückung böser Lüste; 4) mit Bersagung auch manches erlaubten Vergnügens; 5) in Verbindung mit Almosengeben; 6) ohne Ausmahl besonderer Speisen und endlich 7) auf vernünftige Weise. Erläuterungen. Wir sollen im Geiste ber Kirche fasten b. h. 1) in guter Absicht; wir sollen nicht fasten, um von den Menschen gesehen und darüber belobt und bewundert zu werden, sondern einzig und allein um unsers eignen Seelenheiles willen aus Liebe zu Gott und im Geiste der Buße.

#### Strafbare Gitelfeit.

Der heil. Theodor hatte an einem Festtage seinen Mitbrusbern eine etwas bessere Mahlzeit bereiten lassen. Als Alle sich zu Tische geseht hatten, sagte einer ber Brüder zum Diener: "Ich effe heute nichts Warmes; bring' mir ein wenig Brod und Salz."

Da sprach Theodor: "D Bruder! du hattest besser gethan, auf beiner Zelle Fleisch zu essen, als daß du durch biese beine sonderheitliche Enthaltsamkeit dich vor allen Brüdern auszuzeichnen und eitlen Ruhm zu erwerben suchtest."

Eitelfeit fann bie besten Werfe besteden und ihnen allen Berth benehmen.

"Wenn bu fasten willst, spricht ber Erlöser, so falbe bein Haupt und wasche bein Angesicht und lasse die Menschen nichts bavon merken, sondern nur beinem Vater im Himmel, ber in's Berborgene sieht, und Er, bein Vater, wird es bir öffentlich verzgelten." (Blumen ber Wüste S. 98.)

Fafte nicht um bes Menfchenlobes willen.

Ein Jünger bes heil. Makarius sprach einst zu ihm: "Als ich noch unter den Brüdern in dem Kloster lebte, konnte ich ohne Beschwerde lange Zeit fasten, und jede Erfrischung zurückweisen; jett aber, da ich fern von den Brüdern in meiner Einstedeli lebe, meldet sich der Hunger sehr bald und so ungestüm, daß mir das Kasten sehr schwer fällt. Sage mir doch, lieber Bater, woher das kommen mag?" Makarius antwortete: "Das kommt daher: im Kloster wurde bein Fasten von deinen Mitbrüdern bewundert, und mancher durchreisende Pilger zeigte mit Fingern auf dich; in beiner Einsamkeit aber wird bein Fasten von Niemand bemerkt, und da sindet denn beine Eitelseit seine Nahrung mehr; du wirst nicht mehr mit Menschenlob gesättigt, das dich des Hungers vergessen machte."

Es ift uns, meine Lieben! fehr nothwendig, daß wir die Warnung Jesu bei ber Uebung des Guten wohl zu Herzen nehmen: "Hütet euch, daß ihr euere guten Werke vor den Menschen übet, um von ihnen gesehen zu werden, sonst werdet ihr bei euerm Bater im Himmel keine Belohnung dafür haben." (Münch S. 262.)

2) Sollen wir fasten ohne Menschenfurcht. Kein Gebot der Kirche wird in und außer der Gesellschaft mit mehr Spott und Hohn besprechen, als das Fastengebot. Es gibt Christen, ja Katholiken, natürlich nur Namen-Katholiken, die gerade am Freitage Fleisch essen, während sie an andern Tagen Fische und Wehlspeisen genießen und sie gar wohl vertragen können; dabei machen sie sich groß und lustig und schimpken dieseingen dumme Köpse, die noch ihrer heiligen Kirche treu dem Fastengebote gehorsamen. Leider! gibt es aber viele Wankelmittige, die, schwach im Glauben, gar bald ihr Ohr solchen Einstütsterungen leiben und aus Menschenfurcht thun, was die Religionsspötter zu thun pslegen; sie essen dummtops mehr zu sehn, sondern als aufgeklärt zu erscheinen. D pfui, der Schwäche! Pfui der Schande! Möchten sich doch solche Feiglinge von einem Kinde beschämen lassen, das noch weiß, was es heißt, der Wutter gehorsam zu sehn!

#### Das brave Rinb.

In einer ansehnlichen Stadt Frankreichs bereitete sich ein Kind zur ersten heiligen Kommunion vor. Es hatte aber bas Unglud, Eltern anzugehören, benen die Pflichten, welche die Religion auslegt, fremd waren. Sie hatten die Gewohnheit, bas ganze Jahr hindurch ohne Unterschied der Tage Fleisch zu effen. Das Kind klagte sich in der Beicht an, es habe nach ihrem Beipiele das Gebot der Kirche übertreten, worauf der Beichtvater ihm Regeln zur kunftigen Besolgung an die Hand gab. Die Gelegenheit hiezu blied nicht lange aus. Den solgenden Freitag wurden wie gewöhnlich, Fleischspeisen ausgetragen. Man bietet dem Kinde dieselben an; es schlägt sie sittsam aus, und auf die Frage, warum es sich berselben weigere, erinnert es an das Nerbot der Kirche und äußert zugleich den Bunsch, sich für seine Mahlzeit nur mit einem Stück Brod begnügen zu dürsen. Sein Bater, darüber ausgebracht, besiehlt ihm, bis auf den solgenden Tag im

Bimmer gu bleiben und erlaubt ihm nicht einmal bas Stud Brob, womit es zufrieben gewesen ware. Es gehorchte schnell, murrte gar nicht und gab fein Zeichen übler Laune. Nichtsbeftoweniger wollte bie Mutter aus Mitleiben ihrem Sohne im Beheim eine Nahrung bringen, wobei fie ihm jedoch über feine Widersetlichkeit gegen ben Willen bes Baters und ben ihrigen Borwurfe machte. Wie groß war aber ihr Erstaunen, als er ihr fagte: "Wenn mir mein Bapa etwas befohlen hatte, bas ich thun burfte, fo hatte ich es fogleich gethan; ich habe mich aber nicht aus Wiberspenftigfeit zu thun geweigert, was er von mir verlangte. Er hat mir befohlen, hieher zu gehen und bis morgen hier zu bleiben, ohne einige Speife ju mir ju nehmen; hierin fann ich ihm gehorchen, ohne mein Gewiffen zu verleten. Salten Gie es mir also zu gut, wenn ich basjenige, was fie mir bringen wollen, nicht annehme." Diese weise und muthige Antwort öffnete ber Mutter bie Augen. Bestürzt und außer sich geht sie hinaus, um ihren Thranen freien Lauf zu laffen, und berichtet ihrem Manne, was vorgegangen war. Der Bater, felbst gerührt und voll Berwunderung, gesteht, baß sein Sohn beffer sei, als er. Er geht zu ihm hin, umarmt ihn gartlich, verbammt feine eigene Sarte und fragt ihn, wer ihm fo weisen Rath gegeben habe. Nachbem er vernommen, baß bieß fein Beichtvater gethan, geht er eiligst zu ihm, um ihm fur alle bie Sorgfalt, bie er auf feinen Sohn verwendet hatte, zu banken, bittet benfelben, ihn unter bie Bahl feiner Beichtfinder aufzunehmen und befehrt fich, fowie feine Gattin. Glückliches Rind, bas burch seine gang driftliche Festigkeit im Stande gewesen ift, bie jenigen von ihren Berirrungen gurudguführen, bie ihm bas Beispiel ber Tugend hatten geben sollen! (Debufft S. 210-211.)

3) Wir follen fasten besonders badurch, daß wir unsere bösen Leidenschaften und Lüste unterdrücken. "Hütet euch," sagt der heil. Basilius\*) "das ganze Berdienst euers Fastens in die Enthaltsamkeit von Speisen zu setzen. Wisset ihr, was das wahre Fasten ist? Eine gänzliche Berwersung des Lasters. Löset alle Bande der Ungerechtigkeit, vergebet euerm Nächsten die

<sup>\*)</sup> Hom. 1. de jejun.

Unbilden und lasset ihm die Schulden nach. Fastet nicht, indem ihr Streit und Händel unterhaltet. Ihr esset an diesen Tagen kein Fleisch, zersleischet aber indessen einer Brüder. Ihr trinket keinen Wein, enthaltet euch aber der Ungerechtigkeiten nicht." Hom. 1. de jejun. "Die Enthaltsamkeit von Lastern nenne ich ein wahres Fasten," sagt der heil. Chrysostonus Hom. 8. in Gen.; "denn die Enthaltsamkeit von Speisen ist eingesetzt, um die Auflehnungen des Fleisches zu bezähmen." — "Nicht in der Enthaltsamkeit des Fastens allein besteht die Kraft unsers Fastens, und man würde dem Leibe die Ledensmittel unnützerweise entziehen, wenn sich die Seele nicht von Ungerechtigkeiten serne hielte, und nicht von Ausschweisungen die Zunge." So spricht sich der heil. Papst Leo aus Serm. 41. in Quadr. und übereinstimmend mit ihm alle heiligen Bäter.

#### Was gehört zum rechten Fasten?

Abt Johannes besuchte bie Einsiehler ber Bufte, um nachzuforschen, welche Fortschritte sie in ber driftlichen Bollfommenheit gemacht hatten.

Als er zu dem Einsiedler Pesius kam, der bereits vierzig Jahre in der Wüste zugedracht hatte und gewohnt war, nie vor dem Untergange der Sonne zu essen, sagte dieser, vielleicht nicht ohne Selbstgefälligkeit: "Mich sah die Sonne, die Alles beleuchtet, niemals essen." — "Und mich," sprach Johannes, "hat sie nie zornig gesehen." — Es ist nicht genug sich auf eine Zeit bloß von Speise zu enthalten; man muß sich allzeit von Allem enthalten, was nicht recht ist. Der Mann, der sich den ganzen Tag hindurch von aller Speise enthält, und vom frühen Morgen bis zum späten Abend keine Speise genießt, zeigt von großer Selbstverläugnung; allein mehr thut, wer sich den ganzen Tag hindurch vor allen, auch den geringsten Fehlern, vor jedem unrechten Gebanken und unnügen Worte hütet und sich davon rein bewahrt. — Und in diesem Sinne sollen wir immer kaften, wie wir immer beten sollen. (Blumen der Wüste S. 106.)

#### Das mahre Faften.

"hat ber Gaumen allein gefündigt," schreibt ber heil. Berns hard, "fo foll er auch allein faften, und biefes mag genugen;

wenn sich aber auch die übrigen Glieber versündigen, warum sollen benn nicht auch sie fasten? — Es faste das Auge — neugieriger Blicke und Frechheit sich enthaltend, daß es vollsommen gedemüthiget und unter der Buße bezähmt werde, da es frei in der Schulb umherirrte. — Es faste das Ohr, das eitlem Geschwäße, Neuigkeiten und allerlei unnüßen und vielsach sündhaften Reden sich hingad. — Es faste die Junge, und enthalte sich der Versleumdung, des Murrens, eitler, unnöthiger, leichtsinniger und sündhafter Worte. — Es saste die Hand und ruhe von Werken, die nicht besohlen, wohl aber verboten sind. — Es saste der Fuß vor den verbotenen Wegen. — Es saste die Seele und enthalte sich vom bosen Willen und allen Arten von Lastern." (S. Bernard. serm. 38.) —

4) Man foll fasten baburch, bag man sich felbst auch manches erlaubte Bergnügen entsagt; wer bieses tann, bem wird die Enthaltsamkeit von gewissen Speisen, sowie ber Abbruch in ihrem Genusse nicht schwer ankommen.

#### Abt Bellenus vor ben Bonigtafeln.

Abt Hellenus kam an einem alten hohlen Baume vorbei, in bem sich Bienen angebaut hatten. Der Honig verbreitete lieblichen Wohlgeruch umher, und bem guten Abte wandelte große
Lust an, den Honig zu verkosten. — Schon machte er Anstalt,
einige Honigtaseln auszubrechen, hielt aber plöglich inne und ries:
"Beiche ron mir, Begierlichseit!" — "Aber lieber Vater," sprach
ber Jüngling, der ihn begleitete, "sollte es denn etwas Unrechtes
senn, Honig zu essen?" — "Nein," sprach der Abt, "es ist nichts
Unrechtes; allein es wäre doch Sünde und Schande, wenn ein
Mann, anstatt über seine Begierden zu herrschen, sich von ihnen
beherrschen ließe." — Es ist weise, sich ein erlaubtes Vergnügen
zu versagen, um die Lust nach unerlaubten Vergnügungen besto
leichter überwinden zu können. (Münchs Lesebuch.)

Die Entfagung ober bie Beintraube.

Eines Tages - fo erzählt bie heilige Cage - flopfte ein Winger an ber verschloffenen Belle bes Matarius. Diefer öffnete

bas Fenfterlein und fragte: "Was fein Begehren!" - Darauf antwortete ber Mann: "Sier, frommer Bater, bring' ich bir eine Traube! Rimm fie, und ftarte bich mit ber Rraft ihrer Becren." - Mafarius nahm fie freundlich lächelnb, bankte und fegnete ihn. - Ale nun ber Mann feines Beges fortgegangen, feste er fich an ben Tifch von Stein und war eben im Begriffe, von ber töftlichen Frucht zu fpeifen. — Aber ba hielt er ploglich inne und fprach zu fich: "Wie? wohnt nicht in ber Binfenzelle neben mir ein greifer Bater, ber biefer Starfung mehr bebarf, ale Mafarius?" Und alsobald trug er die Traube jum alten Siebler hinüber. -Diefer aber, sobalb ihn Mafarius wieber verlaffen, erinnerte fich eines franken Brubers in ber anbern Belle, und brachte ihm bie Brucht. Auch ber Kranke wollte fie nicht genießen. Go manberte bie Traube burch alle Zellen. Am Abende aber trat ber Ginfiebler, ju bem fie gulett getommen, in bie Belle bes Mafarius. Die der Fromme dieß sah, floßen die Thranen ber Rührung und Freude über ben Beift ber Abtobtung unter feinen Brubern häufig auf feinen Gilberbart, und - auch er wollte bie Traube nicht effen. (Beil. Sage 1r Bb. S. 21.)

5) Mit bem Fasten sollen wir insbesonders auch Almofen verbinden; denn Fasten ohne Almosen ist wie eine Lampe ohne Del, sagt Casarius (in admonit 2) Das Almosen aber, welches wir und selbst vom Munde herabsparen, um damit ben hunger des Armen stillen oder seine Blöße beden zu können, ist gewiß dem herrn das angenehmste.

#### St. hermas.

Der heilige Hermas, ein Schüler ber Apostel, welcher in seinen Schriften lehrt, baß jeber Mensch einen Engel habe, ber ihn schütze, und einen Teusel, ber ihn versuche, erkannte bas Fasten als das beste Mittel, um gegen ben Bersucher stets zu siegen, und ben Schupengel immer an ber Seite zu bewahren. Daher empsiehlt er aber auch das Fasten äußerst nachbrücklich, besonders das Fasten mit Almosengeben. Er schreibt hierüber also: "Thue in beinem Leben nichts Boses, sondern biene Gott mit reinem Herzen. Wenn bu das thust, so verrichtest du ein großes Webier, Belspiele. IV.

und Gott wohlgefälliges Fasten. — An welchem Tage bu fastest, foste Nichts als Brob und Wasser, und wenn bu ber Betrag ber Speise, die du an solchen Tagen genossen haben wurdest, berechnet haft, so sollst du ihn bei Seite legen, und einer Wittwe, einem Waisen ober Armen geben. — Ein so gehaltenes Fasten ist gut und dem Herrn angenehm. — Besser, du kaufest durch Almosen Seelen, als Aecker." — (In vita.)

#### Bas ift beffer, Faften ober Arbeiten?

"Fasten ist boch ein recht gutes Werk!" sagte einer ber Einstebler. — "Ei," sprach ein Anderer, "Arbeiten ist noch ohne Bergleich besser." — Ein Dritter sagte: "Almosengeben ist bas Beste — wenn ihr, um es geben zu können, fastet und arbeitet." (Blumen ber Wüste S. 108.)

6) Sollen wir fasten ohne besondere Auswahl von Speisen. Wer an Fasttagen nur nach Lederbissen hascht ober sich solche Fastenspeisen zubereiten läßt, die seinem Gaumen mehr zusagen, als die Fleischspeisen, der fastet nicht.

#### Abtöbtung bes Gaumens.

Als einft ber beilige Frang von Sales bei bem Bifchofe 3 ohann Beter Camus von Bellen ju Tifche fag und eine fehr wohlschmedenbe und feine Speife vorgefest wurde, bemerkte letterer, bag Frang von Sales biefe Speife gang fachte in eine Ede bes Tellers ichob und ftatt berfelben eine geringere af. Da fprach ber Bischof von Bellen: "Ertappe ich Sie einmal! Wo ift nun bas Gebot bes Evangeliums: Effet, was euch vorgefest wirb?" - Sales erwiberte aber fehr freundlich: "Sie wiffen nicht, bag ich als ein Landmann einen Bauernmagen habe. 3ch bebarf fester und berber Roft, fonft werbe ich nicht fatt. Ledereien Diefer Art nahren mich nicht." - "Lieber Bater," verfette Camus, "bas ift nur leere Ausflucht; unter folchen Vorwänden verbergen Sie Ihre Strenge und Abtöbtung." - "Wahrlich," antwortete Sales, "es ift bier nicht bie minbefte Ausflucht, ich rebe aufrichtig und unbefangen. Um aber noch freimuthiger und ohne alle Berftellung zu fprechen, will ich es gar nicht leugnen, baß

feine und toftliche Speisen mir beffer ichmeden, als grobe. Freilich wurde ich mich weber nach eingesalzenem Fleische noch nach Bewürzen und andern Reizmitteln umfeben, um die Trinfluft rege ju machen; benn wir Savoyarben \*) find ohnebieß ber Klasche nicht abholb; allein ba man sich zu Tische begibt, mehr um sich ju nabren, ale ber Sinnlichfeit, bem Gaumen ju frohnen, fo greife ich nach Solchem, was meiner Erfahrung nach mich beffer nahret, und was ich am besten vertragen fann. Denn Gie miffen wohl, daß man effen foll, um zu leben, nicht aber leben, um zu effen, b. h. bie guten Biffen und bie verschiebenen Schuffeln mit aller Aufmertsamteit bes Beiftes ju muftern. — Aber laffen Sie mir nur Zeit, und Gie follen feben, bag ich Ihrer glangenben Tafel Ehre machen werbe. Denn habe ich einmal mit gröbern und nahrhaftern Speisen ben Grund gelegt, bann will ich benfelben mit ben foftlichen Berichten bebeden, bie Gie fo gutig finb, mir vorseten zu laffen." - Bei mehreren Gelegenheiten wieberholte ber Beilige hinwieder ben Ausspruch bes Evangeliums. "Effet was euch vorgefest wird" \*\*) und jog baraus ben Schluß: es sei größere Abtöbtung, wenn man sich im Effen und Trinken nach bem Geschmade Unberer richtet, als wenn man immer bas schlechtere mahlt. Deftere sei es ber Fall, bag bie fostlichften Speifen nicht nach unferm Gefchmade fint, baber fei es auch eine Urt Abtöbtung, bie Sand barnach auszustreden, und fie ohne Wiberwillen zu genießen. Eine folche Abtöbtung fei auch Riemanben läftig, als bemienigen, ber fich barin überwindet. -Sales hielt es fur ein Zeichen ber Sinnlichkeit, bei Tifche nicht nur nach einer entfernten Speife zu greifen, fonbern biefelbe fogar verlangen und die Speife fteben ju laffen, welche naber ift. Er fagte: man verrathe baburch ein Gemuth, welches mit Schuffeln und Brühen beschäftigt fei. Geschehe es aber nicht, um ber Sinnlichfeit zu frohnen, sondern um absichtlich die schlechteften Speisen

<sup>\*)</sup> Bewohner von Savohen. Der heil. Franz von Sales war einem alten abeligen Geschiechte Savohens entsprossen.

<sup>\*\*) &</sup>amp;uf. 10. 8.

zu mahlen, so verrathe dieß, wenn man es vor den Angen Anderer thue, eine Ziererei, die so wenig von der Hoffart entfernt sei, als der Rauch vom Feuer. — Wie man bei einer geringen Mahlzeit von groben Speifen lederhaft sehn könne, so könne man auch bei dem köstlichsten Tische mäßig sehn und Abtöbtung üben. Wer bei der einen wie bei der andern Speise gleichgültig sei, der beweise Abtöbtung des Gaumens. (Geist des heil. Franz von Sales.)

7) Endlich follen wir aber auch auf vernünftige Beise fasten, b. h. man muß behutsam sehn, daß der Geist der Klugheit das Maaß der Strenge und Härte unsers Fastens erwäge, damit es nicht die Gesundheit des Leibes verderbe und ihn undermögend mache, die Berbindlichkeiten seines Standes zu erfüllen.

St. Sieronymus an bie Jungfrau Demetrias.

Das Fasten ist für uns ein Gebot nicht jum Tobe, sonbern nur zur Buße. Daher belehrt ber heilige Hieronymus die Jungfrau Demetrias und empsiehlt ihr das Fasten nach dem Beispiele der Propheten Moses und Elias und unsers göttlichen Erlösers Jesus Christus Selbst, und fügt hinzu: "Wir legen aber teine so unmäßigen Fasten und so übertriebene Enthaltsamseit auf, daß sie deinen Leib verderben und ihn krank machen könnten: du sollst so fasten, daß die Lust des Leibes bezähmt wird, du aber weder gehindert werdest, die heiligen Lücher zu lesen, die Psalmen zu singen und zu beten, noch die Nachtwachen zu halten und alle deine andern Uedungen zu verrichten." (Ep. 89. ad ipsam.)

#### Fafte auf vernünftige Beife!

Die heiligen Bater suchen es uns burch schöne Gleichniffe beutlich zu machen, wie wir auf vernünftige Beise fasten sollen, ohne unsern Leib zu zerftören, aber auch unserer Seele nicht zu schaben. —

So schreibt ber heilige Ephrem: "Wenn ein Fuhrmann seine Pferbe gar zu heftig zum Lausen peitscht, so werben sie in ber Volge burch ein bloges Gerausch scheu; spannt man sie bagegen lange Zeit gar nicht an, so werfen sie ben Fuhrmann ab und schleisen ihn. Wenn man ein Fahrzeug auf bem Meere zu sehr

belabet, so verfinkt es in ben Fluthen; segelt es bagegen unbelaben einher, so wird es leicht von der Macht ber Winde umgeworfen. Ebenso verhält es sich mit Körper und Seele, wenn man ste zu viel oder zu wenig belastet. Es ist dazer gut, wenn Jeder so anfängt, daß er es vollbringen könne, um dabei Gott zu gefallen und sowohl sich als bem Nächsten Nuten zu verschaffen."

Der heilige Gregor ber Große: "Wir werben in bieser Welt mit unseren Versuchungen geboren, und manchmal hilft uns bas Fleisch bei guten Werken, manchmal verführt es uns aber auch zu einem bösen. Geben wir ihm also mehr als es sich gebührt, so nähren wir einen Feind, und geben wir ihm nicht, wessen er unumgänglich bedarf, so töbten wir einen Bürger."

Der heilige Bernhard: "Man muß ben Körper halten wie einen zur Pflege anbesohlenen Kranken. Der Kranke begehrt Bielerlei, aber bas Schäbliche und Unnüge muß man ihm abschlasgen, bas Zuträgliche aber fleißig eingeben, wenn er es auch nicht verlangt. Man muß mit bem Körper wie mit frembem Eigensthume umgehen; benn er gehört bem, von welchem wir um einen hohen Preis erkauft sind, auf baß wir ihn in unserm Leibe trasgen und verherrlichen." (I. Cor. 6, 20.)

Der heilige Franz von Sales: "Der Geift fann sich mit bem Körper nicht vertragen, wenn letterer zu stark genährt ist, und ber Körper kann bem Geiste die gehörige Pflicht nicht erweisen, wenn man ihn zu sehr ausgehungert hat. Mir gefällt in Berpflegung des Leibes die Bescheidenheit; benn Gott verlangt, wir sollen ihm mit Vernunft dienen. Will der Körper zu muthig werden, und scheinen seine Kräfte über die Gebühr zuzunehmen, so kann man ihn ganz leicht und nach Belieben im Zaume halten und demüthigen; sind aber seine Kräfte ganz verloren, so kann man sie nicht mit gleicher Leichtigkeit wieder ersehen. Es ist viel leichter, Einen verwunden, als heilen; darum muß der Geist mit dem Körper umgehen wie ein Bater mit seinem Sohne; wenn er gehorsam ist, so darf man ihn nicht unterdrücken; zeigt er sich aber widerspenstig, so muß man mit ihm versahren, wie ein Herr mit aufrührischen Unterthanen versährt."

Der selige Tauler: "Der Winzer schneibet von ben Reben bas wilbe Holz ab, weil es bem guten seinen Saft rauben würde. Ebenso sollen gute Menschen thun; sie sollen sich selbst und zwar vom Grunde heraus, von aller Unordnung beschneiben; dadurch zerbrechen sie sich weder Kopf, noch Arm und Beine. Vorher müssen sie abschneiben sollen. Verstände der Winzer diese kaben, was sie abschneiben sollen. Verstände der Winzer diese Kunst nicht, so schnitte er das eble Holz, welches Trauben bringen muß, ab, wie das böse, und so würde er den Weingarten verderben. Eben so handeln unverständige Menschen; sie lassen bie Untugenden und bösen Neigungen in ihrem Herzensgrunde und schaden der Gesundheit ihred Körpers durch äußere, unbescheidene Kasteiungen und Uebungen." — (Aus G. Schwabs Schönskeit ze. der christlichen Kirche II. S. 167.)

#### Texte ad II. Bie man fasten foll.

a) Aus ber heil. Schrift. 1) Faste in guter Absicht: "Wenn ihr aber fastet, fo follet ihr nicht traurig febn, wie bie Beuchler; benn fie entstellen ihre Angesichter, bamit bie Menfchen sehen, daß sie fasten. Wahrlich fag' ich euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du fastest, salbe bein Haupt und wasche bein Angesicht, damit es die Menschen nicht merken, daß du fastest, sondern nur dein Bater es sieht, der im Berborgenen ist: und dein Bater, der im Berborgenen sieht, wird es bir vergelten." Matth. 6, 16-19. 2) Faste befonbere burch Abtöbtung beiner bofen Reigungen und Leibenich aften: "Warum fasten wir und bu fiehst's nicht an: warum bemüthigen wir uns, und bu achtest nicht barauf? . . . Siehe, ju Streit und haber fastet ihr, und schlaget gottlos ju mit ber Fauft? Fastet nicht fo, wie bieber, bamit euer Rufen erhöret werbe in ber Bobe! Ift's benn ein Fasten, wie ich's wilnsche, wenn ber Mensch ben Tag hindurch sich kasteit, wie einen Reif sein Haupt beugt, und in Sact und Miche liegt? Wirft bu bas ein Fasten nennen, und einen Tag, wohlgefällig bem Herrn? Ist nicht vielmehr bas ein Fasten, wie ich's wunsche: Lösen bie Banbe ber Bosheit, losmachen bie Fesseln ber Bebrudung, freigeben bie Bebrudten, loereifen jegliche Laft?" Ifai. 58, 3-7. 3) Berbinde mit bem Fasten auch noch Bebet und Almofengeben: "Das Gebet mit Fasten und Almofengeben ift beffer, als Schätze von Gold aufhäufen. " Tob. 12, 8.

b) Aus ben beil. Batern u. and. 1) Fafte in guter Ab= ficht: "Unfer Faften foll auf bescheibene Beise und in frommer, bemüthiger Befinnung geschehen; es foll baburch unfer Rörper in ber Art niedergehalten werben, daß fich ber Geift erhebt." S. Hieron. in epist. 2) Mit Unterbrudung ber bofen Belüfte und Leibenschaften: "Wenn wir auf gute Beife uns ber Speisen enthalten wollen, so enthalten wir uns vor allem ber Sünden; benn was nützt es, wenn wir bem Körper bie Speisen entziehen, die Seele aber mit Gunden erfüllen? Bas nütt es blaß zu fenn vom Fasten, wenn wir vor Sag und Reib gelb angelaufen find? Bas nütt es, feinen Wein zu trinken, und babei vom Gifte ber Rachsucht trunken fenn? Was nütt es, bes Fleisches sich zu enthalten, bas zum Effen ba ift, und mit boshaften Berläumbungen ben Mitbruber zu zerfleischen? Was nützt es, wenn wir uns von bem enthalten, mas zuweilen erlaubt ift, und bas thun, was niemals gestattet ift?" S. August. serm. 64 de temp. "Was nützt es benn, wenn ber Rörper vom Faften abzehrt, die Seele aber von Stolz aufschwillt? Welches Lob werben wir verdienen durch die Blaffe, Die wir burch Faften uns zugezogen, wenn wir von Reid gelb find?" S. Hieronymus epist. ad Celantiam, "Das mahre Faften nenne ich bie Enthaltung von Laftern. Denn Die Enthaltung von Speifen ift bestwegen eingeführt, damit bie Begierlichkeit bes Fleisches bezähmt werbe. Der Fastende foll vor Allem ben Born bandigen, Die unordentlichen Begierben unterbruden, ber Sabsucht wiberfteben und freigebig gegen Arme febn. Darauf müßt ihr bebacht febn, und nicht glauben, bas Fasten bestehe nur barin, baf ihr ben Tag hindurch bis an den Abend ohne Mahlzeit ausbauert." S. Chrysost. hom 8 in Gen. 3) In Berbinbung mit Almofen und Bebet: "In biefen brei Studen besteht bie Berechtigfeit bes Menschen in biesem Leben, nämlich in Faften, Almosengeben und Beten. Willft bu, bag bein Gebet zu Gott emporfteige, fo mache bemfelben zwei Flügel, Fasten und Almosengeben." S. August. in ps. 42. "Derjenige fastet nicht für Gott, sonbern für sich, welcher bas, was er bem Leibe entzieht, nicht ben Nothleibenben mittheilt, fondern nur aufbewahrt, um es fpater bem Leibe quauwenden. Diefes Fasten nimmt Gott wohlgefällig auf, wenn bu bas, mas bu bir entziehft, ben Rächsten mittheilst, so bag, woburch bu bein Fleifch guichtigest, baburch ber leiblichen Roth beines armen Mitbrubers abgeholfen wird," S. Gregorius. 4) Faste aber auch auf vernünftige Beife: "Gott will, bag man ihm auf vernünftige Weise biene, nicht baf wir burch allzu geringen Genuß von Speisen uns schwächen und barnach die Hilfe ber Merate suchen muffen." S. Hieron. sup. 1. Tim. cap. 5. "Durch bie Enthaltsamkeit sollen bie Gunden bes Fleisches, nicht bas

Fleisch selbst vernichtet werben." S. Greg. Magn. moral. 20. cap. ult. 5) Ganz besonders soll man an den Fasttagen nicht bessere Speisen den ein fachern vorziehen: "Die sich von den Fleischspeisen so entbalten, daß sie nach andern Speisen suchen, welche schwerer zu bereiten und dabei theuerer sind, irren sehr; denn dieß heißt nicht Abstinenz halten, sondern die Schwelgerei verändern. Sie sasten nicht um die gewöhnliche Gefrässigkeit zu vermindern, sondern um durch den Ausschlad die Westallige Gier zu vermehren; denn sobald die Zeit des Essens gekommen, stürzen sie über die wohlbesetzten Tische, wie das Bieh über die Krippe her; füllen den Bauch die zum Zerplaten und reizen den Gaumen, damit er nicht beschwichtigt werde, mit remden und künstlich zubereiteten Gerichten. Kurz sie verschlingen beim Essen werde, als sie beim Fasten nicht verdauen können."

# VII. Chriftliche Lehre.

# Don den verschiedenen firchlichen Safttagen im Einzelnen.

# I. Bon ber vierzigtägigen Saften.

Fr. Warum hat die Kirche die vierzigtägige Fasten eingesetzt.

Antw. Sie hat die vierzigtägige Fasten eingesett: 1) zur Nachahmung des vierzigtägigen Jastens Jesu in der Wüste, 2) zur bußfertigen Feier seines Leidens und Sterbens, das in dieser Zeit begangen wird, sowie seiner glorreichen Auserstehung; 3) zur Borbereitung auf den würdigen Empfang der österlichen Communion; 4) um durch diese vierzigtägige Fasten gleichsam Gott dem Herrn den Zehent unsers Lebens darzubringen.

Erläuterung. Die vierzigtägige Fasten wurde von ber Kirche Gottes aus ben weisesten Gründen eingesetzt: 1) zur Nachahmung bes vierzigtägigen Fastens Jesu in ber Wüste, was schon vor ihm auch Moses und Clias thaten. "Ehe sich unser göttlicher Erlöser," saat ber heilige Chrhsoft om us, \*) "in den Kampf und in die Versuchungen einließ, welche ihm der Teusel bereitete, sastete er vierzig Tage, und gab uns dadurch Allen ein Beispiel, daß wir uns durch Fasten und strenges

<sup>\*)</sup> Hom. 1. in genes.

Leben bewaffnen muffen, um ben Ueberfällen bes Teufels ju wiberstehen." 2) Bur buffertigen Feier feines Leibens und Sterbens und zur murbigen Borbereitung auf bie glorreiche Auferstehung bes Berrn. "Beil bas bittere Leiden und Sterben Jefu Christi und feine glorreiche Auferstehung," bemerkt ber heilige Papft Leo, \*) "zu ben erhabenften Beheimniffen unfrer beil. Religion gezählt werben, fo mares auch Pflicht, bag wir une nicht nur burch Gebet und Almofen, geben, sondern auch durch langes Fasten barauf vorbereiten, um murbig zu werben, biese erhabenften Bebeimniffe zu feiern." 3) Bur gehörigen Borbereitung auf Die öfterliche Communion. "Befus fastete vierzig Tage," fagt ber be lige Sieronnmus, \*\*) "und uns biefes toftbare Erbe ber Faften hinterlaffend, bereitet er unfre Geelen vor, bas göttliche Saframent ju Oftern murbig zu empfangen." 4) Um Gott bem Berrn gleichfam ben Bebent unfere Lebene gu entrichten. "Die vierzigtägige Fasten," schreibt ter beil. Papft Gregor, \*\*\*) "ist ber zehnte Theil aller Tage bes Jahres." Da wir Gott fast alle Tage beleidigen, follen wir benn nicht jährlich eine gemiffe Beit auch zu feinem Dienfte und zu unfrer eignen Beiligung verwenden? "Laffet uns," ruft ber heilige Bapft Leo +) aus, "biefes ftarte Seilmittel ber vierzigtägigen Faften bagu benützen, Die Reinheit unfere Gemuthes herzustellen." - Bon jeher mar aber auch die vierzigtägige Saften in ber Rirche wie die längste, fo auch bie beiligfte und geachtetfte.

# Alter ber vierzigtägigen Faften.

Es ist kein Zweifel, daß die vierzigtägige Fasten nicht schon ber ältesten Zeit angehöre, und ebenso gewiß ist, daß sie zu allen Zeiten in der katholischen Kirche beobachtet wurde. Za, sowohl dieses, als auch, daß sie von den Aposteln selbst einzgesetzt wurde, das bezeugen alle heiligen Bäter ohne Ausnahme mit deutlichen und sichern Zeugnissen, und selbst die gelehrtesten unter den Kehern, die es sich zum Geschäfte machten, dem zu widersprechen, was die katholische Kirche glaubt, sind genöthigt gewesen, die Wahrheit zu bekennen. "Der apostolischen Ueber-

<sup>\*)</sup> Serm 10. de Quadr.

<sup>\*\*)</sup> In cap. 3. Josn. \*\*\*) Hom 26. in Evang.

<sup>†)</sup> Serm. 4.

lieferung gemäß," fagt ber heil. Sieronymus, (epist. ad Marcellum) "beobachten wir alle Jahre ein vierzigtägiges Kaften, und faftem jur Beit, mann es une vorgeschrieben ift." Drigenes, welcher in ben erften Jahrhunderten bluhte, fagt: "Wir haben bie vierzig Tage ben Faften geweiht." (Hom. in Levit.) Der heil. Bafilins, welcher im vierten Jahrhunderte lebte, rebet in zwei homilien vom Fasten, (Hom. 2. de jejun.) und wenn er ber vierzigtägigen Kastenzeit erwähnt, so nennt er sie bie festliche, auf ber gangen Erbe verfundete, und fagt, bag es feinen Ort und feinen Stand gebe, in welchem sie nicht angenommen sei, und bag Alle mit Freude und Luft bie Verfündigung eines fo alten und heiligen Bebotes vernehmen. Der heil. Epiphanius fagt beutlich (Exposit. Fid. Cath.) baß bie Rirche gewohnt war, vierzig Tage vor Oftern ju fasten, ausgenommen an ben Sonntagen, an welchen man auch zur vierzigtägigen Faftenzeit nicht faften mußte. Auf gleiche Beise sprach ber heil. Bapft Leo im fünften Jahrhundert, indem er bie vierzigtägige Fastenzeit bie größte und heiligste nennt, welche bie Gläubigen ohne Ausnahme zu beobachten verpflichtet find. (Bressanvido Vr Bb. S. 80.)

Die vierzigtägige Fasten bei ben ersten Chriften.

Nach bem Zeugnisse alter Kirchenschriftsteller hielten bie ersten Christen bie vierzigtägige Fasten äußerst strenge. Sie nahmen täglich nur Eine Mahlzeit und zwar am Abende nach der Besper,
während sie an andern Fasttagen schon um drei Uhr Nachmittags
zu essen pslegten. Die Speise aber, deren sich die Christen jener
Jahrhunderte bedienten, war höchst spärlich, und von dieser selbst
aßen sie nur sehr wenig. Sie enthielten sich nicht nur von Fleisch
und von Milchspeisen, sondern, auch von sehr kostdaren Fischen und
von andern köstlichen Gerichten. Sie sagten mit dem heil. Augustin: "Wer köstliche Fische und kostdare Lebensmittel suche,
wenn er sich vom Fleischessen enthalte, der vertausche nur die Eßlust
nach einer Speise mit einer andern." (Serm. 205.) Sie enthielten
sich gänzlich vom Weine. Lir fasten, sagt der heil. Cyrillus
(Catech. 4.) und mit ihm die andern heiligen Bäter, indem wir

und vom Beine und Fleische enthalten. "Jejunamus a vino et carnibus abstinentes." Ja, weil fie es fur gang gewiß annahmen, baß bas Faften nicht nur im Erbulben bes Sungers, sonbern auch bes Durftes bestehe, so tranten fie nicht nur bei ber Mahlzeit feinen Bein, fonbern auch nicht einmal Waffer. In ber heiligen Boche war aber bas Fasten noch strenger, und man nannte biefes Xeros phagia, bas heißt, Faften bei trodenen Speisen, und man erlaubte fich babei nach bem Musspruch bes heil. Epiphanius feine anbern Speisen, ale Brob, Waffer und Salz. (In Exposit. fidei n. 22.) - Damale wußte man Nichts von Ausnahmen, felbft bei ben Alten fant bas gaften feine Schwierigfeit. Ja, ber beil. Bafilius betrachtet bie Alten fogar als ftrenger verpflichtet, weil ihnen bas Fasten burch Gewohnheit weniger beschwerlich geworben ift, als Andern. Nicht einmal Kinder waren ausgenommen; und bas Fasten war, wie ber Beilige fagt, wie ein befruchtenbes Waffer, welches jene garten Pflangen begoß, bas ben Wanbernben jur Erquidung und jum getreuen Befeiter auf ihren Wegen biente; es war ben Jungfrauen ein Beschützer ihrer Reuschheit, ben Cheleuten ein Mittel zur Enthaltsamfeit, ben Jungen und Rräftigen jum Zügel ihrer Begierlichkeit, es war mit einem Borte, fcbließt ber Beilige, fur bie Personen aller Stanbe nublich. (Hom. 2. de jejun.) — Die Arbeit, bie Mühen und Anstrengungen waren bei ber Ausübung ber Sandwerke auch bamals und vielleicht noch mehr, als gegenwärtig bie gemeinschaftliche Beschwerbe Aller. Ihr Lebensunterhalt war bie Frucht ber Thätigkeit ihrer Sanbe: nach bem Grundfage bes Apostels wurde, wer nicht arbeiten wollte, mit Entziehung ber Speisen gestraft: "Si quis non vult operari, non manducet." (II. Thess. III.) In jenen gludfeligen Zeiten gab es feine Stanbespersonen, welche fich nur burch Reichthumer ober Abel unterschieben, bie es fich jur Angelegenheit gemacht hatten, in tragem Muffiggang binguleben, ohne je Etwas zu thun, bie feine andere Beschäftigung gehabt hatten, als spazieren zu geben, ober bie Zeit mit Unterhaltungen, bei Nachgelagen, in Theatern, bei Feftlichfeiten, Tanggefellschaften und auf öffentlichen Blaten jugubringen: Alle hatten fie ihre Muhen in ihrem Stanbe. Und

bennoch verbanden sie mit ihren Arbeiten die genaueste Beobachtung ber vierzigtägigen und andern Fasten: es siel ihnen gar nie ein, daß ihnen die förperliche Anstrengung, die Zärtlichkeit ihrer Leibesbeschaffenheit, ein sehr zartes oder sehr vorgerücktes Alter zur hinreichenden Entschuldigung hätte dienen können, um von dem heiligen Fastengebote befreit zu werden: ja selbst die Fürsten und Herrscher unterwarsen sich diesem Gebote. (I: c. pag. 99—101.)

Auch in ber spatern und neuern Zeit begegnen uns aus bem Leben noch manche Beispiele, die ber vierzigtägigen Fasten ber ersten Christen wurdig sind. Hievon nur einige!

#### Bapft Urban V. - Raifer Juftinian I.

Der Papft Urban V. aß zur Abvents und Fastenzeit nur einmal bes Tages und zwar Abends. Er fastete bei Wasser und Brod alle Mittwoche, Freitage und Sonnabende das ganze Jahr hindurch. (Beraults Berkastel's Geschichte der Kirche. Bb. 14. S. 129.) — Der Kaiser Justinian I. schlief und aß sehr wenig. Die ganze Fasten hindurch nahm er nur jeden zweiten Tag einmal Nahrung, und zwar sehr wenige, in Salz und Essig erweichte Kräuter zu sich, ohne Wein und anderes Getränk als Wasser. (Procop. Anecdot. c. 8. 12. 17. und Lib. aedis. Justinian.)

## Der ftrenge Beobachter ber vierzigtägigen Faften.

Lubwig XVI., ber unglückliche König Frankreichs war ein strenger Beobachter bes Fastengebotes; er erlaubte sich auch nicht eine einzige Uebertretung in seinem Leben, und machte niemals einen Borwand zum Grunde ber Dispens. Als er eines Tages in der vierzigtägigen Fasten zu einer Jagd Anstalten traf, holte man seine Befehle in Betreff der Stunde zum Abendessen ein. "Bas Abendessen!" antwortete der König, "sind wir nicht mehr in der Fasten?" Man bemerkt ihm, daß die Jagd, die er vornehme, ermübend sei, und daß er am Abend Hunger haben wurde. "Die Bemerkung ist recht," erwiderte er, "aber meine Jagd ist fein Kirchengebot."

Die fromme Pringeffin im Befangniffe.

Elisabeth, Schwester bes ungludlichen Ludwig XVI., theilte bas Unglud ihres erlauchten Brubers. Mit ber Frau Bergogin Angoulem nach bem Tobe bes Konige und ber Konigin im Befängniß jurudgeblieben, bat fie mehrmalen an ben Fafttagen ihre lieblofen Berfolger, feine Fleischspeifen auf bie Tafel gu feten; aber biefe Ungeheuer, folches Berlangen ale bie Folge von Borurtheilen einer lächerlichen Erziehung betrachtenb, verweigerten schnöde die Erfüllung ihres Buniches. Einer von biefen roben Menschen sagte eines Tages zu ihr: "Es gibt feinen Unterschied mehr in ben Tagen; wir haben feine Bochen mehr, fonbern Defaben." Gin Unberer antwortete ihr mit einer barbarifchen Robheit: "Liebe Burgerin, bu weißt nicht, was vorgeht; nur bie Dummen halten noch bas einfältige Fastengebot." - Bon nun an brang fie nicht mehr barauf. Nichts befto weniger hielt fie, als die vierzigtägige Kaften fam, bicfelbe vollfommen, obgleich ber Fastenspeisen beraubt. Gie fruhftudte nicht. Bu Mittag nahm fie eine Taffe Caffee, bie man ihr bes Morgens brachte, und Abends af fie Nichts ale Brob. In ben Memoiren ber Frau Bergogin von Angouleme lieft man biefe intereffanten Rotizen. Man wird bis ju Thranen gerührt beim blogen Bebanten an eine fo garte Pringeffin, Die, von ben Luftbarfeiten bes erften Sofes ber Belt in ein schauerliches Gefängniß manbernt, fich mahrent ber gangen . Kaften ale Nahrung mit in's Waffer getauchtem Brobe begnügt, um nicht bem Gebote ber Rirche ungehorfam zu fenn. Ronnen wir biefen iconen Bug von Muth und Abtobtung, von einem lebenbigen und fich felbft verläugnenden Glauben eingegeben, genug bewundern? Belche Beschämung für biejenigen, bie gufällig auf ber Reise ober in andern ungewohnlichen Umftanben fich von ber Kaften entbunden glauben, weil fie etwa ihr nicht gang füglich Genüge leiften fonnen! Wohl hat man Urfache, über bergleichen Mergerniffe ju feufgen. (Gebote Gottes und ber Rirche. Wien 1838.)

#### Texte zur vierzigtägigen Faften.

- a) Aus ber heil. Schrift. "Da ward Jesus vom Geiste in die Wüste geführt, damit er von dem Teusel versucht würde. Und als er vierzig Tage und vierzig Nächte gefastet hatte, darnach hungerte ihn." Matth. 4, 1—2.
- b) Aus ben heil. Bätern u. a. Warum die vierzigtägige Fa= sten eingesetzt und wie alt sie schon sei, bazu siehe oben bie treffenden Baterstellen. Hiezu noch einige: "Richt nur vom Fasten bes Monfes und Elias und anderer Bropheten, fondern von Christus felbst, ber vierzig Tage gefastet hat, uns zu zeigen, baß bas Evangelium von dem Befetze und ben Propheten nicht abweiche, hat also die vierzigtägige Fasten ihr Ansehen, und obschon wir uns feine vierzig Tage ganglich von Speife enthalten konnen, wie ber herr gethan, so geziemt es sich boch, bag wir ihn nach unfern Rraften im Fasten, wie in ber Demuth, Gebuld, Barmherzigkeit und in der vollkommenen Liebe nachahmen, da uns gefagt wird: Lernet von mir." S. Augustin. "Bringe die vierzigtägige Fasten nicht nur im Abbruche von Speifen zu, sonbern auch in ber Enthaltsamfeit von allen Laftern." S. Leo Magn. serm. 4. et 6. de Quadrag. Nuten ber vierzigtägigen allgemeis nen Faste. "Das ist etwas Großes und vor Gottes Angesicht sehr Rostbares, wenn bas ganze driftliche Bolt zumal eben basselbe thut . . . Dbgleich es einem Jeben von uns frei steht, seinen Leib auf felbstermählte Weise zu zuchtigen und die gegen ben Beift ankanipfenben fleischlichen Belufte balb etwas gemäßigt, bald wieder strenger zu bandigen: so muß boch an gewissen Tagen von Allen ein allgemeines Fasten gehalten werben; benn bann ift bie Anbacht wirksamer und geheiligter, wenn bie gange Rirche in ben Werken ber Gottseligkeit Ein Berg und Ginen Ginn hat, ... und der kirchliche Soldat wird, obschon er in einzelnen Rämpfen fich tapfer benehmen tann, boch ficherer und glücklicher ftreiten, wenn er in geschloffener Schlachtordnung bem Feinde gegenüber fteht, wo er fich nicht nur mit feinen Rraften allein in ben Rampf einläßt, sondern unter Anführung bes unüberwindlichen Königs, beigesellt ber Brüberschaar, einen allgemeinen Krieg führt." Idem. serm. 86 et 87.

# II. Von ber Fafte an Freitagen und Samftagen.

- Fr. Warum hat die Kirche den Freitag und Samstag zu Abstinenztagen gemacht?
- Antw. Sie hat dieß gethan zum buffertigen Gebächtniß bes Todes und Begrabniffes Jefu, ber an einem Freitage ftarb, und bessen Leichnam am Samftage im Grabe ruhte.

Erlauterungen. 1) Um Freitage fastete man fowohl in ber griechischen als lateinischen Rirche schon in ben altesten Zeiten. Durch biefes Fasten sollte bas Unbenken an bas Leiben und ben Tob Jeju immer lebhaft in und erhalten und genährt werben. Bie die Kirche will, daß ber Sonntag ein Tag ber Freude fei, weil Chriftus an biesem Tage vom Tobe auferstanden ift und über ibn triumphirte; so will fie auch, bag ber Freitag ein Tag ber Trauer, ber Abtöbtung und Buffe fei, weil Chriftus an bemfelben litt und ftarb, ba es wohl gerecht ift, bag wir auch an Demuthigungen und Leiden Theil nehmen muffen, wenn wir an ber Bnabe seiner Erlösung Antheil haben wollen. — 2) Die Faste am Samstag ift jeboch spatern Ursprunge. Man fastete nämlich früher außer am Freitag auch noch am Mittwoch und zwar aus bem Grunde, weil bie Juden an biesem Tage ben Tob Jefu Chrifti beschloffen, ober bie Chriften fasteten am Mittwoch und Freitag, wie St. Clemens von Alexandrien\*) fagt, beswegen, um sich von ben Werken bes Merkurs und ber Benus b. h. vom Diebstahl und ber Wolluft zu enthalten. Späterhin trat in ber abendlandifden Rirche ber Samftag an bie Stelle bes Mittwoche und zwar aus bem vernünftigen Grunde, weil, wie Bapft Innogeng I. \*\*) erflart, Chriftus an biefem Tage im Grabe lag, und bie Apostel in ihrer tiefen Betrübniß gewiß auch an biefem Tage fasteten, und zugleich um uns auf ben Tag bes Beren vorzubereiten. - Un Beispielen von frommen Chriften, Die Die Abstinenz und Fasten am Freitag und Samftag genau beobachteten, fehlt es nicht; außer ben fcon in ben letzten brei driftlichen Lehren angeführten — nur noch zwei:

#### Bius V.

Pius V. war von Jugend auf daran gewöhnt worden, zweimal die Woche zu fasten, und er behielt die Gewohnheit gewissenhaft bei, als er Kardinal und endlich Papst geworden war. Was
aber die Sache eigentlich bewunderungswürdig macht, ist dieß, daß
weder seine häusigen Krankheiten, noch sein hohes Alter, noch seine
erdrückenden Arbeiten ihn je von dieser frommen Gewohnheit abbringen konnten. Einst, da er sehr krank war, verordneten ihm
seine Aerzte Fleischspeisen und versicherten ihn, daß er anders zu
seinen Krästen nicht wieder kommen könnte, als durch ihren Ge-

<sup>\*)</sup> Lib. 7. Strom.

<sup>\*\*)</sup> Epistol. ad Decent. cap. 4.

nuß; er aber verweigerte es, ihnen zu folgen. Da nahmen ste zur List ihre Zuslucht, ließen eine Fastenspeise mit bem ausgepreßten Safte eines Huhns vermischt bereiten und sie ihm vorseten. Plus aber merke alsbalb ben Betrug und verschmähte bie Speise. Auch in seiner letten Krankheit brachte man ihn nicht bahin, die Fasten zu brechen; benn er erwiderte immer, daß, nachdem er so viele Jahre die Kirchengebote beobachtet hätte, er durch Gottes Gnade im Stande sehn werde, dieß auch noch die kurze Zeit seines Lebens zu thun. (Dr. Herbst'e Erempelbuch II. S. 775.)

Berr von Joinville ober bie ftrenge Bufe.

Da ber Berr von Joinville, Seneschal von Champagne, befannt burch feine Frommigkeit und Redlichkeit, in Aegypten mit bem heil. Lubwig gefangen genommen war, wurde er beim Sultan öfter ju Tische gelaben, ber ihm eine besondere Aufmertfamteit ichentte. Unter Unbern af er an einem Freitage, ohne barauf zu merken, Fleischspeisen; ba kam einer von ben toniglichen Söflingen, ber nothwendig mit ihm zu reben hatte, und fprach beim Eintritt in ben Speisesaal mit bem Tone ber Berwunderung: "Ach, mein herr von Joinville, bei ber Ehre Gottes, was thun fie ba?" — Bas thue ich Außerorbentliches? antwortete ihm Joinville. "Wie," versette jener, "Gie fpeisen am Freitag Fleisch?" Der gute Seneschall, gang bestürzt, legte fogleich seinen Teller auf bie Erbe. Der Gultan ließ fich burch einen Dolmetscher über bie Ursache aufflären; und ba er bie Verlegenheit bes Joinville bemerfte, fagte er, obgleich nach feinem Befete es verboten mare, am Freitag Fleisch zu effen, fo murbe es boch Gott nicht übel nehmen, ba bieß aus Unachtsamfeit geschehen ware. Dennoch verurtheilte fich Joinville, um fich wegen biefes unfreiwilligen Feblere ju beftrafen, alle Freitage ber folgenben vierzigtägigen Saften mit Baffer und Brod zu faften. - Belcher Glaube! Belcher Behorfam gegen bie Vorschrift ber Rirche! Wie fehr fticht ein foldes Betragen ab gegen die Unbuffertigfeit und ben Ungehorfam einer jahllosen Menge von Chriften in unsern Tagen! (Gebote Bottes und ber Rirche. Wien 1838. C. 198.)

Anmerkung. In vielen Diözesen ist ber Samftag kein Fast: ober Absti:
nenztag mehr; in ihrer Milbe hat die Kirche hie und da Dispense eintre:
ten lassen; so auch bei und. Nun aber entsteht die Frage, was man zu
thun hatte, wenn man z. B. auf einer Reise in eine Diözese kommt, wo
der Samstag ein Abstinenztag ware? Regel ist es in diesem Falle, daß
man sich nach den Bestimmungen dieser Diözese richte.

# St. Ambrosius an ben heil. Augustin.

Der heil. Augustin erhielt vom heil. Ambrosius zur Beruhigung seiner guten Mutter Monika zu Maisand, wo man die Samstage nicht fastete, die beruhigende Weisung: "Wenn ich nach Rom komme, faste ich am Samstage; wenn ich hier bin, saste ich nicht. So beobachte auch du ben Gebrauch jener Christengemeinde, wohin du kommst, wenn du nicht willst, daß entweder du ben Andern, oder Andere dir zum Anstosse werden." (Epist. 54. alias 118.)

# III. Bon ber Duatemberfaften.

Fr. Aus welchen Gründen hat die Kirche die Quatembersasten angeordnet?

Antw. Sie hat die Quatemberfasten angeordnet: 1) um jede Jahreszeit durch einige Tage der Buße zu heiligen; 2) um Gott als den Urheber der Früchte entweder um gnädige Erhaltung der einzuärntenden Feldfrüchte zu bitten oder ihm für die bereits eingesärnteten zu daufen; 3) um Gott den Herrn um weise und eifrige Priester und Diener in seinem Weinberge anzussehen.

Erläuterung. Die Kirche will burch die Quatemberfasten bei uns bewirken 1) daß wir jede Jahreszeit durch einige Tage der Buße heiligen. Wie es keine Zeit gibt, wo wir Gott nicht beseibigen, so soll es auch keine Zeit geben, wo wir uns nicht bemühen, ihn durch Buße wieder auszuföhnen. Gleichwie es also vier Theile des Jahres gibt, so wurden in jedem derfelben auch eigene Fasten eingesetzt, und wie ein jeder Theil des Jahres drei Monate hat, so wurden sür jeden auch drei Fasttage bestimmt.

2) um Gott als den Urheber der Früchte entweder um die gnädige Erhaltung der einzuärntenden Feldstüchte zu bitten oder für die bereits eingeärnteten zu danken. Im Gerbste sammeln wir die Früchte der Felder und Gärten ein min Winter genießen wir sie; im Frühlinge und Sommer sehen wir ihrem Wachsthume und ihrer Reise mit Sehn-

sucht entgegen. Unsere Sünden machen uns all dieser unendlichen Wohlthaten Gottes unwürdig; die Quatembersaften sollen dieser Unwürdigseit wenigstens in Etwas abhelsen. — 3) auf daß wir Gott um weise und fromme Priester und Arbeiter in seinem Weinberge bitten. In diesen Zeiten nehmen die Bischöfe sehr häusig die Priesterweihen vor. Da es nun um einen Priester nach dem Herzen Gottes eine der koftbarsten Gaben, eine der vorzüglichsten Gnaden ist, so sollen wir in diesen Duatembersaften zu Gott slehen, er möge sein Licht ausgießen über die Bischöfe, damit sie nur würdigen und frommen Männern die Hände aussegen.

Urfprung und Alter ber Quatemberfaften.

Schon die Juden fasteten in ben vier Jahredzeiten, wie wir aus bem Propheten Bacharias (8, 19.) wiffen. Diefem Beispiele folgten nachmals auch aus freiem Antrieb fromme und eifrige Chriften, und zu ben Beiten bes Bapftes Leo (440-461) finden wir bie Quatemberfasten schon in Rom als allgemein üblich. mals verbreitete fie fich von ba aus in ber gangen Rirche. alten Deutschen nannten fie Fronfasten ober Wyhe b. h. Beihfaften. Fron ober Frohn ift foviel als Berr. Diefe Kaften hießen so entweber, weil sie bem herrn gewibmet find, ober weil ju biefen vier Beiten bie Frohnginfen abgetragen werden mußten. - Bnh= ober Beihfaften follen fie heißen, weil bie größern Weihen in biesen Zeiten ertheilt wurden. - In Frankreich und Deutschland wurde bie Quatemberfasten besonders burch ben heil. Bonifazius verbreitet, ber in feinen Statuten befiehlt, bie Pfarrer sollen bas Bolt zur Saltung ber gesetlichen Quatemberfaften in ben Monaten Marg, Juni, September und Dezember ermahnen.\*) Rarl ber Große wiederholt biefe Verordnung in feinem Kapitular vom Jahre 769; aber erft burch bie Synobe zu Maing 813 scheint biefe Quatemberfasten in ben beutschen und frangofischen Diozesen gefetliche Geltung erhalten zu haben. (Binterims Denfwürdigf. Vr Bb. 2. 21bth.)

<sup>\*)</sup> Stat. 30. tom. I. Concil. Germ. pag. 74.

### IV. Bon ben Bigilfasttagen.

Fr. Wozu hat die Kirche die Bigilfasten eingesetzt? Antw. Sie hat die Bigilfasten eingesetzt, bamit wir uns zur würdigen Feier ber solgenden Feste im Geiste ber Buse vorbereiten.

Siftorifder Ueberblid ber Bigilfaften.

Die Bigilien find nicht eine bloße Abstammung bes ehemaligen nächtlichen Gottesbienstes in ben Zeiten ber Verfolgung, sonbern eine Borbereitung und ber erfte Gingang jum Fefte. In ben erften Zeiten hatten alle feierlichen Tefte ihre Bigilien. Die Glaubigen famen am Borabenbe bes Festes, an bem Orte, wo bas Keft gefeiert werben follte, zusammen, bereiteten fich burch Bebete, Borlesungen, Anhörung bes gottlichen Wortes und burch Rachtwachen vor, (baber auch bie Benennung Bigilie ober Racht= wache,) und gingen bann wieber fur eine furge Beit auseinanber, bis bie Stunde angefommen war, wo ber festliche Gottesbienft anfangen follte. Dhne Zweifel thaten bieg bie erften Glaubigen zur Nachahmung unsers göttlichen Erlösers, (Lufas 6.) ber bie gange Racht im Gebete zu Gott zubrachte. Sonach mar biefe fromme Sitte allerbinge fehr löblich und heilfam. Weil es aber nun feine Sandlung gibt, fie mag fo heilig fenn, ale fie will, welche ber höllische Feind nicht zu entweihen und zum Bosen zu fehren fucht, fo fing bie Liebe und ber Gifer ber erften Chriften an zu erlöschen, die Bosheit nahm überhand, und aus biesen nächtfichen Busammenkunften und Wachen entstanden viele schreckliche Migbrauche; insbesonders benütte man jene Zwischenzeit, wo man nach Beenbigung ber Bigilie auf ben Beginn bes Gottesbienftes warten mußte, zu ichandlichen Ausschweifungen. Man tangte und sprang in Diefer Rubezeit nicht nur in ben nächstgelegenen Säufern, sondern auch in den Hallen und Umgängen der Kirche, ja in der Rirche felbft. Diefer Digbrauche wegen fühlte fich ber Gifer ber Bapfte und Bischöfe veranlaßt, die Bigilien ganglich zu verbieten, wie bieß aus verschiebenen Congilien erhellt. Co wurden bie Nachtwachen abgeschafft, und nur bas Fasten erhielt sich. (Binterims 7\*

Denkwürdigkeiten Vr Bb. II. Abtheil. und Breffanvido Katechefe Vr Bb. I. Abtheil.)

Texte ad II-IV: von ber Jafte am Freitag und Samftag, von ber Quatember- und Bigilfaften.

- a) Aus ber heil. Schrift. "Heiligt bas Fasten!" Joel 1, 14. "So spricht ber Herr ber Heerscharen: Das Fasten bes vierten, bas Fasten bes schnten Wonats soll bem Hause Juda zur Freude, zur Lust und zu herrlichen Festragen werden: nur liebet Wahrheit und Frieden!" Zachar. 8, 19.
- b) Aus ben beil. Batern u. a. 1) Die wöchentlichen Fasttage: "Die Chriften fasteten auch am Mittwoche und am Freitage, bamit fie fich baburch erinnern, baß fie fich von ben Werken bes Mercur und ber Benus, b. i. von Diebstahl und Bolluft enthalten follen." Clem. Alexand, lib. 7. Strom. "Man fastete, weil nämlich am Mittwoche bie Juben überein famen, Jesum zu töbten; und weil er am Freitage litt." S. August. "Man hat bie Faften am Samftag eingeführt, weil an biefem Tage ber Leib Befu Chrifti im Grabe lag." S. Innoc. epist. 11. c. 4. ad Decentium Episcopum. 2) Quatemberfasten: "Wir feiern bie Frühlingefasten in ber Duabragesima, Die Sommerfasten in ber Bfingstwoche, die Berbstfasten im fiebenten Monate, die Winterfasten in biesem, welcher ber zehnte Monat ift." S. Leo, Pap. tom. 1. oper. pag. 59. 3) Bigilfaften: "Wir follen bei ben Bigilien ben Magen nicht burch viele Speifen beläftigen, fonbern uns vielmehr burch Enthaltsamkeit vorbereiten, ba wir (am folgenden Tage) göttliche Geheimnisse feiern." S. Nicetius de Vigiliis.

# IV. Gebot der Kirche:

"Du follst beine Sünden alle Jahre wenigstens einmal deinem verordneten Priester beichten und zur österlichen Zeit das heiligste Sakrament des Altars empfangen."

# VIII. Christliche Lehre.

# Von der einmaligen, sowie öftern Beicht im Jahre.

Fr. Was gebietet uns bie Rirche in biesem vierten Gebote?

Antw. Sie gebietet uns, wenigstens einmal im Jahre einem zum Beichthören bevollmächtigten Priester unsere Sünden gültig zu beichten und wenigstens einmal im Jahre und zwar in der österslichen Zeit die heil. Kommunion würdig zu empfangen.

Erläuterung. Das 4. Kirchengebot zerfällt sonach in zwei Theile 1) in das Gebot, wenigstens einmal im Jahre gültig zu beichten und 2) zur österlichen Zeit zu communiziren. Wir nehmen die beiden Theile durch und sprechen zunächst von der einmaligen und öftern Beicht im Jahre.

I. Von ber einmaligen Beicht im Jahre, und vom feltenen Beichten.

Fr. Genügen wir bem Gebote ber Kirche, wenn wir jährlich nur einmal beichten?

Antw. Dem Buchstaben nach allerdings.

Erläuterung. Dieses Gebot ber Kirche wurde nur durch die allmälig eintretende Lauheit der Christen nothwendig: in den schönern und bessern Zeiten der Kirche bedurfte man eines solchen Gebotes nicht. Die Christen gingen oft und gerne zur heiligen Beicht. Erst im Jahre 1215 unter Papst Innozenz dem Dritten sah sich die Kirche zu dieser Berordnung veranlaßt. Die Berordnung von ber jährlichen Beicht.

Sie ward gegeben auf ber allgemeinen, vierten Lateranischen Kirchenversammlung und lautet, wie folgt: "Zeber Gläubige, beisberlei Geschlechtes, beichte, nachdem er zu den Jahren gekommen ist, wo er gehörig unterscheiben kann, alle seine Sünden getreuslich wenigstens einmal im Jahre, dem eigenen Priester, und bessleiße sich, die aufgegebene Buße nach Krästen zu erfüllen; dann soll er wenigstens auf Ostern ehrerdietig das Sakrament der Eucharistie empfangen, wenn er nicht etwa nach dem Gutachten des eigenen Priesters, wegen einer vernünftigen Ursache, es für rathsam hält, vom Empfange desselben eine Zeit lang sich zu enthalten; sonst verwehre man ihm im Leben den Eintritt in die Kirche, und nach dem Tode erhalte er kein christliches Begrädnis. Daher soll dieser heilsame Beschluß östers in den Kirchen bekannt gemacht werden, damit Niemand durch blinde Unwissenheit die Hülle einer Entschuldigung vorschüße." (Can. 21.)

- Fr. Werben wir burch bie einmalige ober feltene Beicht im Jahre unser Seelenheil besonders fördern?
- Antw. Dieß wird schwerlich ber Fall sehn; am wenigsten aber bei Gelegenheits- und Gewohnheitssündern.
- Erläuterung. Es unterliegt keinem Zweifel, bag es um bie einmalige ober feltene Beicht im Jahre eine bebenkliche Sache fei. Wie fieht es in einem Zimmer aus, welches alle Jahre nur einmal ausgeweißt ober gar nur einmal ausgeputzt wird? Wie bei einem Menschen, ber nur alle Jahre einmal ober hochft felten feine Kleider wechselt und reinigt? Wer zahlt wohl leichter feine Schulben, ber fie ein ganzes Jahr lang gufammen fommen lagt, ober ber fie alle Monate bezahlt? Dum bie Buge ift es eine ernste Sache, und biefe Runft zu erlernen, toftet viele Uebung. Bie foll also ein veralteter Gewohnheits = ober Belegenheitsfünder, ber alle Tage, ja alle Stunden Gunben auf Gunben häuft, burch eine einmalige Beicht in einen andern Menschen umgewandelt werben?! Ein folder fieht gewöhnlich vor lauter Baumen ben Balb nicht mehr, b. h. er ertennt por lauter Gunben feinen Geelenauftand nicht; und so fann man fagen, biejenigen, die nur einmal beichten, beichten außerst felten recht; fie thun es meistens nur aus Roth und Zwang, baher ohne Andacht und Reue. Gottes Gnade weicht von folden Gündern, weil fie manche Mahnung

jur Buffe mahrend bes Jahres unbenützt laffen; fie geben ihrem Berberben entgegen und fterben nicht felten in Unbuffertigkeit.

Traurige Folgen ber feltenen Beicht.

Gott klopfte einst bei einer geistreichen Seele an und verlangte von ihr, ihm die Pforte zu öffnen. Da sie sich aber saumselig zeigte und nicht aufstehen wollte, ihn in ihr Herz einzulassen, wich er von ihr. Kläglich mußte sie bekennen: "Ich suchte, aber ich fand ihn nicht; ich rief, aber er antwortete mir nicht." (Hohestlied 5, 6.)... So ergeht es dem Sünder. Gott ladet ihn das Jahr hindurch oft zur Bekehrung ein; er aber verachtet die Stimme Gottes und verschiedt das Ausstehen von seinem Sündenfalle bis zur jährlichen Beicht. Darum weicht Gott mit seiner Gnade von ihm. "Eine Sünde," sagt der heil. Gregorius, "welche nicht alsdald durch die Busse getigt wird, zieht andere Sünden nach sich, und zwar als Strafe. Wer nicht beweinen und bessern will, was er gethan hat, wird Sünde auf Sünde häusen."

Ja solche Sunder gehen oft blindlings dem Berderben zu ... Was war Ursache, daß Absolon mit den Haaren an einem Eichebaume, unter welchem er auf einem Maulthiere durchritt, hangen blieb und mit einer Lanze durchstochen wurde? "Er ließ sich" sagt bie göttliche Schrift, "die Haare des Jahres nur einmal abscheeren" (II. König. 14, 16.) und dieß gereichte ihm bann zum Verderben.

Auf ähnliche Weise durfte es wohl benen ergehen, die jährslich nur einmal beim Beichtgerichte erscheinen. Ihre Sünden wachsen so an, daß sie dieselben weber mehr recht zählen, noch beichten können. Ihre bose Gewohnheit nimmt so zu, daß sie fastaußer Stand sind, sich davon loszumachen. Gottes Gnade mindert sich mehr und mehr; und so wird, es denn höchst schwer, in der Folge wahre Buße zu wirken, ohne welche der ewige Untergang folgt. (cf. Zwissenpflugs kathol. Christenlehren. 7r Bb. S. 280 st.)

Die zu lange aufgeschobene Beicht.

Bie gefährlich für bas Seelenheil es fei, bas Beichten von einem Tag auf ben andern zu verschieben, zeigt nachfolgenbes

Beispiel: "Ein großer Gunber, ber fein Leben in einer Gewohnheit ber gräulichsten Ausschweifungen zugebracht hatte, marb gefährlich frant. Gin frommer Briefter, ber ihn liebte, besuchte ihn und wollte ihn bereben, endlich auf fein Seelenheil zu benten. Der Rrante gab ihm feine Antwort. Der Priefter ftellte ihm bie Gefahr vor, in ber er mare, und ermahnte ihn gur Beicht. "Ja, ja," fagte er endlich, "ich will beichten;" aber er fcob es immer auf. Der Priefter, vom heil. Gifer befeelt, brang noch heftiger in ihn. "Mun fo fei es gleichwohl," verfeste ber Krante; "tommen fie morgen; ba werbe ich ihnen beichten." Am anbern Morgen stellte sich ber Priefter ein, und ba fie allein waren, machte er bas Kreugeichen und wollte bie Beicht anfangen. geraume Zeit fagte ber Rrante fein Wort; enblich fprach er mit einer fürchterlichen Stimme bie ichredlichen Worte ber beil. Schrift aus: Peccator videbit et irascetur; bas heißt in beutscher Sprache: "Der Gunder wird feine Augen öffnen und erbittert fenn;" welche entnommen find aus bem 111. Pfalm. Im nämlichen Augenblid ftedte er feinen Ropf unter bie Dede und verbarg fein Beficht, ohne weiter ju reben. Der Beichtvater bedte ihn auf und fagte: "Run ift nicht mehr Zeit, bie Sache zu verschieben, fonbern ohne Bergug zu beichten." - "Ja, ja, mein Bater!" gab er zur Antwort, "ich will beichten;" und feste zugleich bie ichaubervollen Worte bei, welche aus bem nämlichen Pfalm entnommen find: "Dentibus suis fremet et tabescet;" welches heißt: "Der Sunder wird mit feinen Bahnen fnirschen und beben vor Buth;" und wie bas erstemal, so verbarg und verstedte er sich jest wieder im Bette. Der Beichtvater bedte ihn wieber auf, und beschwor ihn mit Thranen, auf Gott und feine Beicht ju benfen. "Ja, ja, wir wollen beichten;" bann verstedte er fein Angesicht jum britten Mal, vergrub sich mit verwirrten Bliden noch tiefer in's Bett und fagte biefe letten Worte, welche aus bem nämlichen Pfalm entnommen sind: "Desiderium peccatorum peribit;" welches heißt: "Der Bunich bes Gunbers wird vereitelt." Der Beichtvater bedt ihn bas britte Mal wieber auf, und wie wird er betroffen! er findet ihn tobt. "

Lernet nun aus bieser Geschichte, wie übel Diejenigen thun, die ihre Beichten immer aususchieben suchen, die immer nur das Wort im Munde führen: morgen, morgen. — Gott ist freilich langmuthig und voll Erbarmung; er will nicht den Tod des Sünders, sondern daß er sich bekerte und lebe; aber vergessen sollt ihr niemals, daß er auch gerecht ist, und daß seine Rache gegen den Sünder losdricht; und wehe dann dem Undußsertigen! — (Aus Beaudrans geistlichen Schriften.)

### II. Bon ber öftern Beicht.

Fr. Soll man alebann öfter zur heil. Beicht geben?

Antw. Ja; wer nicht bloß ben Buchstaben bes Kirchengebotes, sonbern die Absicht ber Kirche und sein eigenes Seelenheil berücksichtigt, ber wird öfter zur heil. Beicht gehen, und zwar so oft, als es sein Seelenzustand ersorbert.

Erläuterung. Die Kirche fett bei biefem Gebote ausbrudlich bas Bortlein bei: "wenigstens einmal;" fie gibt baburch zu verstehen, daß fie es öfter, ja recht oft munichte. Wer also ein folgsames Kind biefer heil. Mutter, ein treuer, wahrer Ratholit febn will, ber wird biefe Sprache ber Kirche wohl verstehen und fleißig befolgen, und um so mehr, als es zu seinem eigenen Seelenheile besonders ersprießlich ist. Und in Wahrheit, ber Ruten ber öftern Beicht ift nicht zu verkennen. 1) Wie schön sieht es nicht in jenen Wohnungen und Zimmern, aus, wo recht oft, ja alle Tage gereinigt und geputzt wird! Da fieht man feine Spinnengewebe, feinen Schmut; Alles ift reinlich und freundlich anzuschauen. Dasselbe wird auch bei einer Seele ber Fall fenn, bie oft im Beichtgerichte fich reinigt. Sollte man auch feine Tobfünden haben; an läflichen Gunten wird es gewiß nicht fehlen. Reinigt man ja bie Rleiber nicht blog vom Schmute, fonbern auch vom Staube. - 2) Wer ein bebeutenbes Befchaft hat, hält sich ein Tage - ober Notizenbuch, in welches er jeden Kreuzer einschreibt, ben er ausgibt und einnimmt. Das hat sein Gutes; benn so fällt ihm bie hauptrechnung bes Jahres nicht schwer. Gerabe so ist's bei Einem, ber öfter beichtet. Es entwischt ihm nicht leicht eine bebeutenbere Gunbe; ja, er ift immer auf fich aufmerkfam und muß benken : ber Monat ober bie Woche geht au Ende; ich muß beichten, ich muß alfo Rechnung führen, wenn ich nicht zulett bankerott werben will mit meiner Geele. Immer muß er benten : Wogu mein vieles Beichten, wenn ich nicht beffer werde? Diese und ahnliche Gebanken muffen ben Menschen nothwendiger Beise auf besiere Wege bringen, er muß immer mehr Abschen vor ber Sünde, immer mehr Lust zum Guten bekommen u. f. f.

Die öftere Beicht ift uns nothwenbig.

Wer öfter sünbigt, soll auch öfter buffen! — Der Prophet Elisaus rieth bem Kriegsfürsten Naaman, er solle sich, um von seinem Aussaye gereinigt zu werben, siebenmal im Flusse Jordan waschen. (IV. König. 5, 10.) . . . Der Aussay bebeutet nach ben heiligen Bätern die Sünden, das Wasser des Jordans das Sakrament der Buße; und hier mussen wir von den Sünden gewaschen und gereinigt werden . . . Siedenmal mußte sich Naaman waschen, ehe der Aussay vollkommen gewichen ist; "eben so oft," sagt ein alter Lehrer, "als Tage in der Woche sind, und dieß besthalb, um und zu verkünden, daß uns die Buße fast täglich nothwendig ist."

### Der Bufgeift in fruherer Beit.

In ben iconern und beffern Beiten ber Rirche erfannten bie Gläubigen gar wohl bie Nothwendigkeit und ben Rugen ber öftern Sie nahmen baber oft ihre Juflucht jum Saframent ber Bufe. Sie begannen ihre Sauptunternehmungen bamit, baf fie ihre Seele in biefem beilfamen Babe reinigten. Sie hatten bie Gewohnheit, ju beichten, ehe fie auf Reifen gingen, ehe fie in einen frommen Stand traten, ehe fie eine Bilgerfahrt machten, felbst ehe fie in ben Militärftand gingen. — Es war Gebrauch in England, fagt ein alter Schriftfteller, bag ber, welcher fich bem Kriegebienfte weihen follte, Tage vorher Abende ben Bifchof ober besuchte; baß er ihni alle feine Gunben mit ben einen Briefter Befühlen ber Berknirschung beichtete, und wenn er absolvirt war, bie Racht in ber Kirche unter Gebet und bemuthiger Betrubniß vor Gott zubrachte. Des anbern Tages legte er, ehe er bie Meffe anhörte, feinen Degen auf ben Altar, und ber Briefter that ibm benfelben nach bem Evangelium unter Segnungen um. Er fommunigirte bann bei ber Meffe und warb Solbat. Dasfelbe gefchah auch in Frantreich. Baren unfere Bater fo fromm, wenn es fich barum handelte, bie Waffen zu ergreifen, so waren fie es

nicht minber, bei brohenben Gefahren, bas Leben im Dienste bes Baterlandes zu verlieren. Den Tag vor der Schlacht brachten sie Rachts im Beichten zu. Die guten Christen bilben die guten Solbaten. Ein berühmter Marschall beichtete die Nacht vor dem Tage, wo er getöbtet ward. (Gaume.)

## Die frommen Buffer.

Wie oft man beichten muffe, das hängt von dem Seelengustande bes Einzelnen ab; es ift das beste, wenn man sich hierin an den Rath eines frommen Beichtwaters halt. Brave Katholifen beichten gewöhnlich alle Monate und an den höhern Festtagen, ja wenn es noth thut, sogar alle Wochen — und nach jeder schweren Versündigung. Bestimmte Vorschriften gibt es hier nicht.

Der heilige Chryfoftomus \*) ermahnte feine Buhörer, baß, fo oft fie Gott burch Gunben beleibigen, fie eben fo oft gur heil. Beicht geben follen. "Ich bin," fprach er, "Tag und Nacht bereit, euch Beicht ju horen. Sollte es aber geschehen, baß Jemand bes Nachts fündigt, so kommt und wedet mich aus bem Schlafe auf, und ich will eure Beicht anhören." - Chrobegang, Bischof ju Det, ber im Jahre 757 ftarb, forberte alle Gläubigen seiner Diozese auf, breimal bes Jahres, nämlich zu Weihnachten, ju Oftern und am Johannesfeste zu beichten. -Lubwig IX. Konig von Frankreich, pflegte jeben Freitag ju beichten, und fich nach ber Beicht, wie es bamals bei ben Buffern Sitte war, ju geißeln. - Der Bapft Clemens VIII. beichtete alle Abende bem frommen Carbinal Baronius und las täglich bie heilige Meffe mit einer Andacht, welche oft in Thranen ausströmte. Er wollte auch Anbern bie Gelegenheit verschaffen, ihre Gunben ju beichten; baher feste er fich felbft öftere in ben Beichtftubl, und hörte ohne Unterschied Alle, die sich näherten. — Auch ber heilige Carolus Borromaus, Cardinal und Erzbischof von Mailand, ber heilige Frangistus Salefius, Bifchof von Benf, pflegten wochentlich, und ihre Domeftifen monatlich ju beich-

<sup>\*)</sup> Hom. 10. in Matth.

ten. - Bom heiligen Frangistus Xaverius lefen wir, bag er, wenn er einen Briefter haben konnte, alle Tage mit ber größe ten Reue, Zerknirschung und Demuth beichtete. Das war ein heiliger Mann, und boch wußte er alle Tage Etwas zu beichten; wir aber, die wir Richts weniger als heilig leben, schreien Beter, wenn wir öfter als einmal beichten follen, und rufen: Bas sollen wir benn immer beichten? — Wie fehr werben burch biefe Beispiele jene lauen Christen beschämt, welche jahrlich nur einmal jum Beichtstuhle geben, beren Bahl leiber nicht gering ift! Man burfte in mancher Pfarrgemeinde versucht febn, jene Worte gu wiederholen, welche einft ein murbiger Pfarrer am heil. Ofterfefte ju feinen Pfarrkindern fprach: "Da feib ihr in großer Anzahl jugegen; es ift bas gut. Aber warum fieht man euch am nachften Sonntag nicht mehr? Um Oftertage feib ihr Chriften, warum feib ihr es nicht bas gange Jahr? Dauert euer Glaube nur einen Tag?"

# Salte auch beine Untergebenen gur öftern Beicht an!

Lubwig IX., König von Frankreich, ermahnte auf seiner Rückreise von Palästina Jebermann auf bem Schiffe, selbst die Matrosen, die heil. Beicht zu verrichten. Er setzte hinzu: Fürchtet euch nicht, daß während der Beicht der Seedienst leiden werde; ich selbst will indessen statt bessenigen, der da beichtet, seine Arbeit verrichten, selbst das Ankerseil winden oder sonst wo zugreisen. Diese Worte wirkten so auf die Seeleute, daß manche, die seit mehreren Jahren an die Beicht nicht einmal dachten, mit allen Merkmalen einer aufrichtigen Bekehrung ihr Sündenbekenntnis ablegten, und sich mit Gott aussschnten. (Berault-Berkastel's Gesschichte der Kirche. Bb. 13. S. 81.)

# Texte gur feltnen und öftern Beicht.

a) Aus ber heil. Schrift. Beichte oft und verschieb beine Buße nicht von einem Tag auf ben andern. "Säume nicht, dich zum Herrn zu bekehren, und verschieb es nicht von einem Tag auf den andern; denn plößlich kommt sein Zorn und wird zur Zeit der Rache dich verderben." Sir. 5, 8-9. "Seute, wenn ihr Gottes Stimme höret, verhartet eure Gerzen nicht!" Bj. 94, 8.

b) Aus ben beil. Batern u. a. Beichte oft; "Was nütt es, die Beicht lange zu verzögern ober die beil. Communion zu verschieben? Reinige bich ungefaumt, speie schnell bas Gift aus, eile bie Arznei zu empfangen; und bu wirst bich besser fühlen, als wenn du lange verzieheft." Imitat. Christi lib. 4. cap. 10. N. 4. "Wenn in beinem Hause Feuer ausbricht, ba schreift bu schnell um Silfe; und wenn in beinem Bergen bie Gluth ber Gunbe lobert, follst bu ba lange zögern und nicht zum Beichtgerichte eilen, auf daß biefes unreine Feuer gelöscht werbe?" Sen. tom. 4. serm. 20. Chaben ber feltenen Beicht. "Denjenigen, welche ihre Beicht immer verschieben, pflegt es oft ju gehen, wie ben Igeln, welche aus Furcht vor ben Stacheln ber Jungen bie Beburt berfelben immer langer hinauszuschieben fuchen, bis die Leibesfrucht immer mehr anwächst, und baburch Die Geburt schmerzhafter wird ober wohl gar ber Mutter ben Tob herbeiführt." Marchant, hort. past, tract. 5. lect. 8. "Die allergerechteste Strafe ift es, bag berjenige, welcher recht zu beichten vernachläffigt hat, ba er es hatte thun konnen, Die Gnabe ber mahren Buge nicht mehr erhalten wird, ba er wird buffen wollen." S. August.

# . IX. Chriftliche Lebre.

# Don der öfterlichen und öftern Communion.

Fr. Was verlangt die Kirche im zweiten Theile ihres vierten Gebotes? Antw. Sie verlangt, daß alle Gläubigen beiberlei Geschlechtes, wenn fie ju ben Jahren ber Bernunft gelangt find, wenigftens gur öfterlichen Zeit bie beil. Communion empfangen follen.

#### Einführung biefes Befeges.

In beit erften Zeiten ber Rirche empfingen bie Gläubigen täglich bas heil. Abendmahl; benn "fie verharrten, nach ber Berficherung bes heiligen Lufas, \*) im Brobbrechen." Lange noch herrschte ber Gebrauch, bag ber Priefter täglich, nachbem er felbst beim beil. Opfer ben Leib bes herrn genommen hatte, fich

<sup>\*)</sup> Apostelgesch. 2, 26.

jum anwesenden Bolte wendete mit ben Borten: "Kommt, Bruber! ju communiciren." Sierauf gingen alle biejenigen jum Tifche bes herrn, welche bei ber Confeccation ber Guchariftie gegenwärtig waren. Der beilige Sieronymus\*) 3. B. behauptet, baß zu feiner Zeit in Rom ber Brauch beftanb, baß bie Blaubigen, fo oft fie in ber Rirche bem Gottesbienfte beiwohnten, jebesmal bie heil. Communion empfingen. Bur Beit bes heiligen Bafillius war es üblich, bie beilige Guchariftie wenigstens viermal in ber Boche zu empfangen. "Es ift zwar vortrefflich und heilfam," fagt biefer heilige Lehrer, \*\*) "ben heil. Leib Jefu Chrifti täglich zu empfangen; aber bei und ift es Sitte, nur viermal bie Boche hindurch jum Tifche bes herrn zu gehen, nämlich am Sonntag, Mittwoch, Freitag und Samftag; überbieß an jenen Tagen, auf welche bas Fest eines Martyrers fällt, fie mogen was immer für Tage in ber Woche feyn." In ber Folge ber Beit, als bie Kirche zwar an Bahl zugenommen, wegen ber Fleischlichgefinnten aber an Beiligfeit abgenommen hatte, wurde feftgefest, baß biejenigen, welche fonnen, an ben Conntagen communicis ren follen; und bei ber noch immer mehr zunehmenden Laubeit ber Gläubigen verordnete ber Papft Fabian, wenigftens breimal bes Jahres, nämlich an ben brei Sauptfesten: Oftern, Pfingften und Weihnachten bas beil. Abendmahl zu empfangen, bis endlich ber vierte Kirchenrath zu Rom wegen immer zunehmender Rachläffigfeit es jebem Glaubigen gur Pflicht machte, wenn er gu ben Jahren bes Berftanbes gefommen, bas heil. Saframent bes Altars wenigstens ju Oftern wurdig zu empfangen; es fei benn, baß er nach bem Rathe feines eigenen Pfarrers wegen einer vernünftigen Urfache glaubt, fich auf einige Zeit von beffen Empfange enthalten au muffen. - Der heilige Kirchenrath von Trient fpricht baber ienen ben Aluch, welche leugnen, bag alle Gläubigen beiberlei Geschlechtes, wenn fie zu ben Jahren ber Bernunft gelanget find, verpflichtet feien, alle Jahre wenigstens gu Oftern bie Communion zu empfangen.

<sup>\*)</sup> Epist. 50.
\*\*) Epist. ad Caesar. Patriciam.

- Fr. Warum hat die Kirche die heil. Communion gerade zur Ofterzeit angeordnet?
- Antw. 1) Weil Jesus Christus in bieser Zeit bas heil. Abendmahl eingesetzt hat, und 2) weil er in bieser Zeit gestorben und ausersstanden ist, und auch wir beschalb ber Sünde absterben und ein neues Leben führen sollen.
- Fr. Sollen wir uns aber banit begnügen, nur einmal im Jahre bie heil. Communion zu empfangen?
- Ant. Nein; 1) es ist die Absicht und der sehnlichste Wunsch der Kirche, daß wir öfter zum Gnadentische des Herrn gehen, und 2) ist der häusige und würdige Empfang des heil. Abendmahles für unsere Seele von unaussprechlichem Nuten.
- Erläuterung. 1) Es ift die Absicht und ber sehnlich ste Wunsch der Kirche; darum steht auch hier wieder das Börtlein dabei: "wenigstens." Rur ihrer schwächern und lauen Kinder wegen hat die Kirche dieß Gebot gegeben; für Alle, die da aus dieser Gnadenquelle schöpsen wollen, steht sie täglich, ja stündlich bereit, sowohl in als außer der heil. Wesse die heil. Eucharistie zu spenden. 2) Gewährt der öftere Empfang der heil. Communion unserer Seele außerordentsiche Vortheile. Was die Rahrung für den Leib ist, das ist die Kortheile. Was die Rahrung für den Leib ist, das ist die heil. Communion sir die Geele; zugleich ist sie das Einigungsmittel zwischen Christus und dem Menschen; daher spricht der göttliche Heiland: \*) "Wer mein Fleisch ist und mein Blut trinkt, der bleibt in mir, und ich in ihm." Endlich bewassnet sie und gegen Sünde und Aussechungen.

#### Das fraftige Gerften brob.

Alls einstens bas auserwählte Bolf von den Medianitern, die dasselbe zu vertilgen gedachten, mit großer feindlicher Macht angefallen ward, erzählte Einer von den feindlichen Kriegsmannern einem Andern einen seltenen Traum, oder vielmehr eine göttliche Offenbarung. "Ich sah," sprach er, "ein geröstetes Gerstensbrod, welches sich in unser Lager wälzte, an ein Zelt anprellte, dasselbe zusammenschlug und der Erde gleich machte." Daraus schloß der andere also gleich: "Dieses Brod bedeutet das Schwert des Heerführers Gedeon. Dieser wird unser madianitisches Lager anfallen, und unsere siedenjährige Macht über das Bolf Gottes

<sup>\*) 30</sup>h. 6, 57.

gerftoren." (Richt. 7, 13. 10.) Diefe Beiffagung wurde balb erfüllt. Die Mabianiter wurden, wiewohl Gebeon nicht mehr als breihundert ftreitbare Manner bei fich hatte, fie aber fo gablreich waren, wie ber Sand am Ufer bes Meeres, in furzer Frift gerftreut, geschlagen, und in die Flucht geschlagen . . . Ein berühmter Schriftausleger (Cornel. a Lap.) nennt bas Gerftenbrod, welches ben Sieg verheißen hat, ein Borbild Jesu Chrifti in ben Brobgeftalten. "Diefes gewandelte Brod," fcbreibt er, "ift bas Schwert, welches unfere Seelenfeinde folagt, entfraftet und abtreibt." Burbeft bu, angefochtener und oft überwundener Chrift! biefes Brod oft genießen, fo würdest bu an bemselben jene Waffen und Stärfe finden, womit bu beine bofen Gewohnheiten ausrotten, beine Unfechtungen befämpfen, bein Lafterleben überwinden fonnteft. Da bu aber basselbe im Jahre kaum einmal, und auch ba vielleicht noch unwürdig genießest, fo ift's fein Wunder, bag bu ohne Befferung in ben alten Gunben verbleibeft . . . Was hat ben verlornen und vom Bater entfernten Cohn feinem geilen Lafterleben entriffen und jum Bater jurudgebracht, als bas Undenken an jenes Brod, welches andere im Ueberfluffe im vaterlichen Saufe genoffen? (Luf. 15, 17.) Dieß war ein Schatten bes geheimnigvollen Brobes, welches weit fraftiger ift, ben unteufcheften Menschen zur Befehrung zu bringen. - - Mein Chrift! Du bitteft Gott um bas tägliche Brob, welches beinen Leib nahret, und bich wiber ben Tob schützet. Warum haltst bu nicht öfter um biefes Brod an, welches beine Geele ftarten, beine Reinbe schwächen, und bich von bem ewigen Tobe erretten fann? Der Cohn Gottes hat bich nicht nur unterrichtet, bas leibliche Brob von Gott zu verlangen; benn wir lefen bei Matthaus, er habe und gelehrt, benfelben auch um bas überwefentliche Brob anguflehen, (Matth. 6, 11.) wodurch er uns, (wie ber heil. Ambrofius biefe Worte auslegt) anbefohlen hat, täglich ben himmlischen Bater zu bitten, bag er uns mehrmal mit seinem unter ben Brodegestalten verborgenen Cohne erquiden möchte. Wie fann er aber unfere Bitte anhören, wenn wir felbit einen Abicheu por biefer Speife tragen, und und ju ber jahrlichen Communion,

wie jene Gafte jum großen Abendmahle, (Luf. 14, 23.) nur mit Gewalt treiben laffen? (Zwidenpflug.)

#### Der heil. Frang von Sales

empfiehlt in feiner Einleitung sowohl ben Bollfommenen als Unvolltommenen ben häufigen Empfang bes heiligen Abendmahls auf's Nachbrudlichste in folgenden schönen Worten: "Wenn man euch fragt, warum ihr fo oft communicirt, fo fagt, baß zweierlei Menfcen ber häufigen Communion bedürfen, Die Bollfommenen und bie Unvollfommenen: bie Vollfommenen, um fich in ihrer Bollfommenheit zu erhalten, bie Unvollkommenen, um babin zu gelangen; die Starken, um nicht schwach zu werden, und die Schwas den, um ftart zu werben; Die Rranten, um gefund, Die Befunden, um nicht Erank zu werben. Ihr, bie ihr unvollfommen, gebrechlich und schwach seib, und barum nöthig habt, oft zu communigiren, fagt, bag bie, welche in feine Weltgeschäfte verwidelt finb, oft communiziren muffen, weil fie es leicht fonnen, und bie, welche solche Geschäfte haben, weil sie ber Communion bedürfen." — "Communiziret also oft und am öftesten nach bem Rathe eures geistlichen Baters. Und glaubt mir, bie Safen unferer Berge werben weiß, weil fie nur Schnee effen; eben fo werbet auch ihr baburch, baf ihr bie Reinheit in biefem Saframent effet, gang rein."

Diese höchst wichtigen Vortheile erkennend, naherten sich von jeher die frommen Gläubigen mit heiliger Freude und recht oft bem Tische bes Herrn; die Einen alle Nochen, die Andern alle Monate, ja manche heilige und besonders fromme Seelen sogar alle Tage.

### Maria Angela.

Der andächtigen Seele, die ihre Wonne in dem allerheiligsten Altarssaframente findet, ist Nichts erwünschter, als die öftere Communion. Aber wie viele hindernisse legt ihr in dieser hinsicht das Weltleben in den Weg! Ties fühlte schon in ihrer zartesten Jugend Maria Angela, die mit hoher Geburt die ausgezeicheneiste Frömmigkeit verband. Ueberzeugt, daß die Sussissischen Beiter, Beispiele 14.

verborgenen Manna nur von jenen gang fonne gefoftet werben, welche in Abgeschiebenheit von ber Welt leben, beschloß sie, nachbem fie ihre Mutter verloren hatte, Alles zu verlaffen, um fich bas Glud, öftere ju communiziren, verschaffen zu fonnen. verließ ben väterlichen Palaft, fagte Lebewohl dem holden Lande, wo fie bas Tageslicht erblickt hatte, und begab fich in ein entlegenes Kloster, um sich in ber Stille bes Dunkels und bes Schweigens einzig mit Dem ju beschäftigen, ber ihre Liebe mar. fie in bem Wohnsitze ber Unschuld und bes Friedens, ben fie fich auserforen hatte, angelangt war, enthullte fie ber Borfteberin und bem Beichtvater bes Rlofters, zwei heiligen Seelen, Die verborgenften Falten ihres Bergens und befannte ihnen, was fie am fraftigften bewogen hatte, bie Welt zu verlaffen, namlich bie Soffnung, öfter und murbiger bas hochheilige Saframent empfangen au fonnen. Die Borfteherin, wie auch ber Beichtvater wurden von ber Bartlichfeit biefer fur ihren gottlichen Brautigam vor Liebe glühenben Seele gerührt; fie fonnten einem fo lebenbigen und reinen Glauben bas nicht abschlagen, was fie als ihr einziges Glud verlangte; auch erlaubten fie ihr, nachdem fie einige Zeit geprüft worben war, eine öftere, ja ein Jahr nach Ablegung ihrer Belübbe, eine tägliche Communion. — Wer vermag bas Glud Bu beschreiben, welches bie Schwester Maria Ungela empfant, als fie fich nun jeben Tag mit biesem ewigen Brobe nahren burfte, bas vom himmel herabgekommen ift, und alle Guffigkeit in fich begreift, mit biefer himmlischen Speife, mit biefem göttlichen Mahle, mit biesem Saframente Jesu Christi?! Sie lebte nur ihrem Jesus und pries bie erbarmungevolle Sand, welche fie ber Welt entzogen und von ben Sutten ber Gunder entfernt hatte, wo Alles nur Treulofigfeit, Betrug und Berführung ift. Alle Augenblide, über welche fie zu verfügen hatte, brachte fie vor bem allerheiligften Saframente gu, einer vor Liebe feufzenben Taube gleich, und oft, nachdem fie einen gangen Tag bort verweilt hatte, ftanb fie in ber Racht, wenn Alles schlummerte, auf, und fehrte nochmal zu ihrer Lieblingoftatte jurud, wo nicht felten bie Morgenrothe fie noch betend traf. - Ingwischen ftarb bie Borfteberin, Maria

Ungela's gartliche Freundin, und balb barauf auch ber fromme Beichtvater. Diefer war ein heiliger Priefter und einer jener Seelenführer, welche am liebften an bie Quelle alles Guten in ber öftern Communion verweisen; fein gewöhnlicher Spruch mar: Um öfter ju communiziren, muffe man heilig leben; um aber heilig leben zu tonnen, muffe man öfter communiziren. sem Beifte leitete er bie Orbensfrauen. Doch bie neuerwählte Superiorin, fowie ber neue Beichtvater waren anbere gefinnt; fie fanben für gut, ber Schwefter Maria Ungela alle Freiheiten und Borguge, die ihr bisher gestattet waren, einzuschränken und ihr nur alle vierzehn Tage die heilige Kommunion zu erlauben. Sie gehorchte ohne Rlage und ohne Wiberrebe. - "Wenn fie mich nur, fagte fie bei fich felbft, ju ben Fuffen meines Gottes feuften laffen. - Seine Liebe wird ber Balfam fenn, beffen meine Bunben beburfen. Er allein fennt fie. - Fur ihn leibe ich. - Er weiß es!" - Allein gewohnt, fich jeben Tag mit Jefu, ihrem eingigen Blude, in bem allerheiligften Saframente ju vereinigen. versank fie nun, ba ihr bas Brod bes Lebens, welches bisher ihren Muth erhalten hatte, abging, vor Liebe, vor übermäßiger, unbefriedigter Begierbe in tiefe Trauer, fo bag ihre Gefunbheit litt; bleich, niebergeschlagen, wie fie war, erkannte man fie faum wieber;\*) gleichwie eine garte Blume, bie am Morgen ihre buftenden Relche öffnet, und mit dem finfenden Abend felbst allmälig bahinwelfet, also schmachtete Maria Ungela, und in wenigen Bochen mußte man fie ins Rrantenzimmer tragen. Die Superiorin ericbien alebalb, fant fie fehr übel, und befahl, bag man fie verfeben follte. - Ehrwürdige Mutter, fagte Maria Ungela mit fterbenber Stimme ju ihr, euere Tochter unterliegt ber Rrantheit, bie fie aufzehrt, und wird balb nicht mehr leben, ausgenommen in euerem Bergen. Berfaget mir bie einzige Gnabe nicht, um bie ich euch bitten will. Es ift bas erfte Mal, bag euer Rind es wagt, euere Gute anzustehen, und zwar mit fterbenben Lippen -

<sup>\*)</sup> Dieß mag ein Wint für jene Belchtväter senn, die auch hochbegnabigten, wahrhaft frommen Seelen die tägliche Communion nicht erlauben.

und mit einer Stimme, welche nur noch wenige Worte hat. Lebhaft bewegt, erwiderte ihr die Borfteherin, baf, wo es anbers in ihrer Macht ftunde, fie Alles thun murbe, was fie verlangte. - Meine Mutter, fuhr Maria Ungela fort, heute wird ber Gott ber Liebe tommen, nach bem fortan mein beißes Berlangen geht, um fein Rind, feine fterbende Braut heimzusuchen, fie ju troften, aufrecht ju halten und ju ftarfen! Ehrwurdige Mutter, ihr habt versprochen, mir bie Bitte zu gewähren, welche ich an euch ftellen murbe; nun benn befehlet, bag ber Weg, worauf Jefus, ber Konig ber Berrlichfeit, biefer Gott ber Engel und ber Menichen, mein Bräutigam und ber eurige, ju mir fommt, mit Blumen bestreut werbe, sowie auch ber Saal, wo feine Braut von hinnen icheibet. Betroffen befann fich bie Borfteherin einen Augenblid und fprach: Dein Bunfch foll erfullt werben, mein liebes Kinb; und jogleich eilten eine Menge Orbensfrauen herbei und bestreuten bie Rirche, bie Rloftergange und ben Krantenfaal mit Rofen, Relfen und Jasmin und vielen andern Blumen, welche fie mit ihren Thranen benetten. Inbeffen nahen alle Schweftern in langem Befolge heran; eine Rerze in ber Sand, begleiteten fie ben Gott alles Troftes und gefellten ihre Gefange jum traurigen Schalle bes ergreifenben Glodengelautes. Beim Berannahen bes breimal heiligen Gottes reift fich Maria Ungela, ungeachtet ihrer äußersten Schmäche, ungeachtet ber Bemuhungen ihrer Barterin, Die fie gurudhalten wollte, aus ihrem Schmerzenlager, und auf ihren Knieen liegend, von einigen Mitschwestern unterftut, harret fie besienigen, für ben allein fie noch athmet, und empfangt bie heiligen Saframente mit englischer Liebe, Anbacht und In-Wenige Minuten hierauf entschlief fie, verklart wie ein Engel Gottes. - Also verging vor Liebe gu ihrem Gott, in ber Bluthe bes Alters, biefe Liebhaberin Jefu Chrifti, weil fie fich besjenigen beraubt fah, ben fie fo gartlich liebte. Man fand auf ihrer Bruft ein Denfbild, worauf bas hochwurbige Gut gemalt war, mit folgender Inschrift: "Um Seinetwillen lebe ich;" und weiter unten war mit gitternber Sand, mahricheinlich furg

vor ihrem Tobe, hinzugefügt: "Um Seinetwillen fterbe ich."
(Rach Dr. Herbste Exempelbuch, II. Theil. S. 399.)

Sehnsucht nach ber oftmaligen heiligen Communion.

Die heil. Mechtilbis ging unendlich oft, ja täglich zur heiligen Communion. Die fuffeten Augenblicke waren ihr, wo sie mit Jesus vereinigt war. Sie scheute baher auch keine Mühe und Beschwerbe, wenn sie nur ihren Gott im heiligsten Sakramente empfangen konnte. Oft hörte man sie sagen: "Wenn es, um die heilige Communion zu empfangen, nothwendig ware, durch keuer und Flammen hindurch zu gehen, so wurde ich nicht einen Augenblick zögern, es zu thun."

Wenn die heil. Katharina von Siena nicht zur heiligen Communion ging, war sie so trank, daß es schien, als ob sie in Balbe sterben müßte. Darum versaumte sie, außer nur im Falle der Unmöglichkeit, an keinem Tage, sich in der heiligen Communion Kraft und Stärke für Leib und Seele zu holen. (In vita.)

Fr. Warum verlangt aber die Kirche von uns nur die öfterliche, b. h. die einmalige Communion, warum nicht eine öftere?

Antw. 1) Weil die Liebe zu Gott und die Sorge für das Seelenheil uns hiezu schen genugsam antreiben soll; 2) weil die Kirche nur verordnen wollte, was jeder Christ zum allerwenigsten thun muß, wenn er nicht aus ihrer Gemeinschaft ausgeschlossen werden will. 3) Zugleich will die Kirche die öftere Communion nicht befehlen, weil sie fürchtet, dieß göttliche Sakrament möchte durch Entweihungen entehrt werden.

Erläuterung. Daß man häufiger kommunizire, liegt, wie wir schon oben gesagt haben, nicht an der Kirche, sondern an ihren Kindern, welche so wenig bereit sind, es unter jenen Umständen zu empfangen, die dazu ersorderlich sind. Sie empfiehlt daher immer und überall die öftere und würdige Communion. Hören wir das heilige Concilium von Trient, welches sagt:\*) "Sie, würde wünschen, daß alle Christen, welche der Wesse wienhen, nicht nur geistig, sondern auch sakramentalisch communiziren würden, damit sie driechte des göttlichen Opsers häusiger empfingen." Aber sie empfiehlt nur die öftere heilige Communion, sie besiehlt nicht und zwar aus Furcht vor den etwaigen vielen unwürdigen Communionen. Dieß zeigt in einem schönen Gleichnisse

<sup>\*)</sup> Sess. 22. cap. 6.

Der ehrwürdige Pater Segneri.

Dieser schreibt: "Die Kirche benimmt sich wie eine liebevolle Mutter, welche ein frankes Rind hat, und welche ihm wegen feiner Rrantheit jebe Speise entzieht, por ber es einen Wiberwillen hat, wenn fie ihm auch heilfam und gut ware. Damit es nicht ganglich Sungere fterbe, bittet fie basfelbe, baf es ihr ju lieb wenigftens einen Biffen nehmen moge und will es babin bringen, bag es nicht gar alle Speifen entbehre. Uebrigens murbe fie munichen, bag bas Rind gefund ware, und bag es wie andere bie gewohnte Speife haufiger effen wurde." - Gerade fo benimmt fich unfere heilige Mutter, bie Wenn fie ben größten Theil ber Chriften an bem Fieber ber Begierlichkeit, bas fo fehr unter ihnen herrscht, erkrankt und voll Wiberwillen gegen biefes Saframent fieht, fagt fie ju Jebem: Nähre bich boch wenigstens einmal im Jahre von biefem himmlischen Brobe, mein Rind, bamit bu nicht' fterben mußt, wenn bu langer ohne biefe Rahrung bleibft. Außerbem murbe fie munichen, baß Alle fich fehr häufig biefem Saframente naberten, und baß fie vielmehr fo lebten, baf fie alle Tage communiziren konnten. (P. Segneri pars 3. r. 9. Christi Tit.)

### Birfung ber öfterlichen Communion.

Nachfolgende Zeilen, bem Briefe bes ungludlichen Grafen von Fugger\*) entnommen, ben er furz vor seiner Hinrichtung an seine Eltern schrieb, sollen es uns beweisen, welch hohe Kraft in bem würdigen Empfange der öfterlichen Communion liege. Seine Worte lauten:

"Theuerste Eltern! Gottes Stimme hat gesiegt! Ich habe meine öfterlichen Andachten verrichtet, um vor Gottes Riche terstuhl erscheinen zu können. Ich that dieß nicht aus Furcht vor der Todesstrase, sondern die Gnaden der seligen Jungfrau, der ich schon vor zwei Jahren ein Gelübbe machte, thaten es. Die

<sup>\*)</sup> Befanntlich ging biefer junge Mann im Mai 1848 aus ber Festung Landau jum Feinde über, und wurde beghalb am 11. Marg 1850 erfchoffen.

Banbe ber Solle find gersprengt, mein Untidrift burch meine Mutter im himmel in ben Abgrund geschleubert; mein Glaube ift wach und mein Muth ist gestählt. Jest erft erfahre ich mein Urtheil burd meinen Geiftlichen, burch meinen Beichtvater; es lautet: Tob. Mir hat bas Blut gezischt, ich glaubte, mir eine Bahn burch alle Banbe brechen ju muffen; boch mein Glaube, mein Gott, ber mich in feinem heiligen Saframente befuchte, flößte mir Muth ein, und welchen Muth! 3ch erkenne in seinem Willen bas unendlich Beste und bete biesen Billen an; biegmal will Er, bag man mich erschießt. — Es geschehe benn! Ermäget jebes Wort, bas ich geschrieben, benn meine Seele hat fich ergoffen auf bieß Papier, ich luge nicht mehr, - ich bitte Guch um tiefe Berfohnung. - Bergeihet mir! Im Grabe gibte feinen Sag mehr! Selig, wer in feinem Glauben ffirbt, benn in feinem Grabe ruben Engel und fie werben ihn im rauschenden Fluge über bie Wolfen erhöh'n und einft einen berrlich geschmudten Leichnam auf bie Richtstätte fuhren, wo ber gefallene Gunber reumuthig fant; und biefe Leiche muß an jenem großen Tage herrlich ju feben fenn, wenn felbft eine Geele an Gottes Anblid gewohnt, fich wieder mit ihr vereinigen fann. Bergebt mir, ich habe vor euch gefündigt und ein groß Berbrechen gegen euch begangen. Lebt alle mohl! Ewig lebt ter Gute! In biefer hoffnung rufe ich euch zu: Gin balbiges Wieberfehen! Taufend Gruge! Betet für euern Theobor."

Landau, am 10. Marg 1850. (Augeb. Poftzeitung.)

Texte über bie feltene und öftere Communion.

a) Aus ber heil. Schrift. Gehe oft zur heil. Communion; benn Christus spricht: "Wahrlich ich sage euch, wenn ihr das Fleisch des Menschenschnes nicht esset und sein Blut nicht trinket, werbet ihr das Leben nicht in euch haben; wer aber mein Fleisch ist und mein Blut trinkt, ber hat das ewige Leben." Ioh. 6, 54—55. "Wer mein Fleisch ist und mein Blut trinkt, der bleibt in mir, und ich in ihm." vers 57. Auch die ersten Christen gingen oft, ja täglich zur heiligen Communion: "Täglich verharrten sie einmültig im Tempel, und je nach Häusern das Brod brechend, nahmen sie Speise mit Freude und in Einsalt des Herzens." Apostelgesch. 2, 46.

b) Aus ben heil. Batern u. a. Empfange recht oft bas heilige Abendmahl! "Diefes himmlifche Brod verlangen wir täglich zu genießen. Das heilige Abendmahl empfangen wir täglich ale eine Speife, Die unfer Seelenheil bewirft, bamit wir nicht von bem Leibe Chrifti getrennt werben." S. Cypr. in lib. de orat. "Wenn es ein tägliches Brod ift, warum empfängst bu es benn erft nach Berlauf eines Jahres? Empfange täglich, mas bir taglich nüten foll. Lebe fo, daß bu es täglich zu empfangen verbienest. Wer nicht verbient, es täglich zu empfangen, ber verbient auch nicht, es nach einem Jahre zu empfangen." S. Ambrosius de sacram. lib. 5. c. 4. "Täglich zu communiziren und fich bes Leibes und Blutes Chrifti theilhaftig zu machen, bas ift gut und nütlich, ba Chriftus felbst beutlich fagt: Wer mein Fleisch ift und mein Blut trinkt, ber hat bas ewige Leben." Beständig Theil nehmen am Meische und Blute des herrn heißt baher gulett Richts Anders, als bas ewige Leben gewinnen. Wer zweifelt baran? S. Basil. in epist. ad Patritiam de commun. "Bebenfet boch euere Nachlässigteit! ben Körper erquidet ihr auf einer Reise fo oft, und euere arme Seele, Die auf ihrer langen Bilgerfahrt fast verschmachtet, wollet ihr auch nicht ein einzigesmal alle Monat erquiden!" S. Thom. Vill. conc. 1. in festo Corp. Christi. feltene Empfang ber beiligen Communion ift fcab lich: "Sowie die Rönigin Bafthi befihalb, weil sie bie Einladung bes Affuerus zum Gastmahle verachtete, bes königlichen Diabems beraubt und verstoffen murbe, fo bag aus ber Ronigin eine Maab und Stlavin marb: fo werben auch nach einer gerechten Strafe Gottes jene Seelen, welche jum Gastmahle bes Berrn zu tommen fich weigern, aus bem himmelreiche gurudgeftoffen. " Lohner Biblioth. tom. I. pag. 343. Die Bauptfache aber ift, bag man ftete murbig communigire! "An ber heiligen Communion nahmen Einige im gangen Jahre einmal, Andere zweimal, Anbere aber öfter Theil. An Alle ift also meine Rebe gerichtet, nicht allein an biegenigen, welche hier find, sondern auch an jene, bie in ber Bufte find. Denn jene tommen im Jahre einmal, oft auch erst nach zwei Jahren zum Tische bes Herrn. Wie also? Belde werben uns angenehmer fenn, welche einmal, ober oft, ober felten fommen? Weber biefe noch jene, fonbern biejenigen, welche mit einem reinen Bewiffen, einem reinen Bergen und einem untabelhaften Leben kommen. Die so beschaffen sind, mögen immer hinzutreten, die nicht fo find, mogen nicht ein einziges Dal fommen." S. Chrysostom. hom. 17, in Hebr.

# V. Gebot der Kirche:

"Du follft zu verbotenen Beiten feine Sochzeit halten."

# X. Christliche Lehre.

# Von dem Wortsinne und Geifte dieses Kirchengebotes.

- I. Von bem Wortfinne bes fünften Rirchengebotes.
- Fr. Was verbietet die Kirche in ihrem fünften Gebote bem Bort-Laute nach?
- Antw. Sie verbietet, vom ersten Avoendsonntage bis zum Feste ber heil. drei Könige und vom Ascherwittwoch bis zum weißen Sonntag eine feierliche Hochzeit zu halten; denn diese Zeiten sollen Tage des heiligen Ernstes und der Buße, nicht aber des Vergnügens und der Lustbarkeit sehn.
- Erläuterung. Der Abvent und die heilige Fasten soll für jeden Christen eine Zeit der Buse und des heiligsten Ernstes sein. Daher verbietet die Kirche ganz dillig zu diesen beiden verbotenen Zeiten seinen Lichen Serstreuungen und Lustbarkeiten, welche mit den seierlichen Hochzeiten verbunden sind, als üppige und prächtige Schmausereien und Tanzbelustigungen, die diedei nicht selten üblich sind; sie will, daß sich ihre Kinder nicht durch dersei weltliche Freuden von der heiligen Stille und wahren Bussertigkeit abziehen lassen, die sich für die Avvent- und Fastenzeit ziemt. Dieses Gebot der Kirche, welches ans der Natur der Sache selbst hervorging, ist schon uralten Ursprungs und wurde auf's Neue durch das heil. Concilium zu Trient eingeschäft in solgenden Worten: \*) "Diese heil. Berssammlung besiehlt und gebietet, daß vom Advent unsers Herrn Jesu Christi an dis auf den Tag der Erscheinung des Herrn,

<sup>\*)</sup> Sess. 24. cap. 10.

nämlich bis auf ben Dreifönigtag, und vom Ascherwittwoch an bis acht Tage nach Oftern bas seit alten Zeiten hergebrachte Berbot ber seierlichen Hochzeiten von Allen fleißig und genau beobachtet werden soll." Soss. 24. Cap. 10

## Die bestraften Tanger.

In ber Lebensgeschichte bes heiligen Eligius, Bischofs zu Novon, (um bas Jahr 600) lesen wir eine wunderbare Begebenheit, bie es uns beweist, wie sehr Gott bem Herrn ausgelassene Tänze und Lustbarkeiten mißfallen, zumal wenn man sich selbe zu besonders heiligen ober verbotenen Zeiten erlaubt.

Bur Beit bes obengenannten heiligen Bischofes war bas Tangen eine gar übliche Sache; es wurde fehr allgemein und mit Eifer betrieben. Weil aber biefer beilige Bifchof ein ausgezeichnet großer Diener Gottes war, und bas Tangen als eine Gott hochft miffallige Cache betrachtete, fo feste er fich biefem aus allen Graften entgegen, sprach sich eifrig bagegen aus, und suchte es abzu-Er predigte fehr ernftlich, bewies, bag bas Tangen vom bofen Beifte herfomme, und von Gott, weil es ihm hochft miffallig, auch oft icon mit fehr harten Strafen belegt worben fei. Er bediente fich bagu ber heil. Schrift, und ergahlte, wie ichandlich bie Kinder Ifraels um bas golbene Ralb in ber Bufte getanzt und wie befregen am gleichen Tage auf Befehl Mofes, bes Mannes Gottes, bei breiundzwanzigtaufend Tanger und Tangerinnen erfcblagen wurden. Allein, wie zu unferer Zeit bie fo gutmeinenbe, feelforgliche Stimme, bie vom Bofen abmahnet und vor bem Abgrund bes Berberbens warnet und bavon retten will, oft nur verspottet, verachtet und mit Schmahworten überschüttet wirb, so ging es auch ihm zu feiner Zeit; feine heilsamen Warnungen und väterlichen Ermahnungen wurden gar nicht beachtet; man spottete feiner, verachtete feine Worte'und tangte fort. Es war eben bas Fest bes Apostelfürsten, bes heiligen Petrus, wo man gang nahe an feiner Wohnung auch einen Tanztag angestellt hatte. Die Spielleute famen, Die Tanger und Tangerinnen erschienen, ber Ball wurde eröffnet, und bas Spiel fing an mit großem garm und Tumult. Der Beilige, alles biefes hörend, begibt fich im

Feuereifer zu ihnen hin, verweiset ihnen ihr boshaftes Betragen und gebietet Rube. Bas ift nun aber bie Folge? - Man lacht, man fpottet, nennt ihn einen Narren, und fahrt fort im Tangen. Doch ber beilige Bischof läßt fich baburch nicht abfcreden; er erhebt feine Stimme, fangt an ernftlich ju prebigen, ermahnt und brobet ihnen göttliche Ungnabe, infofern fie nicht augenblidlich von ihrem leichtfertigen Tange abstehen und über ihre Gunden Buge thun wurden. Statt fich aber zu unterziehen und unter ben Gehorsam zu beugen, werben bie Tanger und Tangerinnen baburch in ihrer Luft noch mehr angereigt, rufen beswegen in feiner Gegenwart ben Spielleuten ju: "Kahrt fort, machet noch Einen auf!" und fpringen bann noch viel ausgelaffener, als vorher, tangend herunt. Der Mann Gottes, ber über folche Bermeffenheit hochft betrübt wurde, richtet nun feinen Blid gen Simmel, wirft fich bann in Gegenwart bes Bolfes auf feine Rniee nieber und fangt an, bitterlich ju weinen; jest fleht er mit vielen Seufzern ju Gott, und ftellt biefe gange Cache ihm anheim. Und fehet, welch ein Bunber von oben berab! Gott ber Berr, ber gegen fich und ebenfo gegen feine Diener nicht fpotten laßt, ichlägt augenblidlich biefe Tangenben mit fürchterlicher Strafe; er übergibt fie ber Gewalt bes bofen Feinbes, benn bei breifig (Undere fegen biefe Bahl noch höher) werben alsogleich von einer Urt Wahnsinn ergriffen. Ach, es war ein schredlicher Unblid, au feben, wie biefe Leute finnlos und wuthend herumtaumelten und schrieen und heulten. Das Wehflagen und bas Jammergefchrei in ber gangen Gegend über biefe Ungludlichen lagt fich leicht benken; und boch konnte an bieser Trauerscene Niemand Etwas anbern; man mußte ihnen in biefer herzzerreißenben Lage freien Lauf laffen, und fonnte fie nur baburch in Etwas bemmen, baß man fie in Feffeln legte und an Banben und Rugen feft banb. Diefer Buftant bauerte ein ganges Jahr; nach Jahresfrift aber wurden fie von Gott wieder begnabigt und von ihrem Bahnfinn geheilt. Die Sache ging fo gu: Als bas Fest bes heiligen Apoftel Betrus wieber fam, ließ ber beilige Bijchof Eligius bie Befessenen in Die Rirche führen, hielt eine Bredigt, ermahnte Alle

zur Buße, und nachdem alles Volk durch häufige Thränen zu versstehen gegeben, daß es zur Buße bereit sei, so warf er sich auf seine Kniee und betete mit dem ganzen Volke zu Gott um Befreizung dieser Besessen; und sehet da Gottes Barmherzigkeit! Augenblicklich werden die Besessenen erledigt, ihre Plagen hören auf, und Ruhe und Seelenfreude kehrt wieder zuruck.

(Aus bem Leben bieses Heiligen, beschrieben von Auboenus, Bischof zu Rouen in Frankreich.)

## II. Bon bem Beifte bes fünften Rirchengebotes.

- Fr. Bas wunfcht bie Kirche von uns in ihrem fünften Gebote bem Geift e nach?
- Antw. Sie wünscht, 1) daß die Hochzeiten zu jeder andern Zeit, wo sie nicht verboten sind, in Eingezogenheit und Ehrbarkeit gehalten werden möchten; 2) daß ihre Gläubigen nicht nur in der heil. Abvent- und Fastenzeit, sondern auch das ganze Jahr hindurch sich aller weltlichen Zerstreuungen, sowie unersaubter Freuden und Lustbarkeiten enthalten sollen.
- Erlänterung ad 1. Auch in biesem Punkte hat bas heil. Concisium zu Trient einen Ausspruch gethan, und zwar mit diesen Worten: "Die Bischöfe sollen Sorge tragen, baß die Hochzeitsfeierlichkeiten mit geziemender Eingezogenheit und Ehrbarkeit geschehen, indem die Ehe eine heilige Sach eist und deß halb auch durchaus heilig behandelt werden soll." Diese geziemende Eingezogenheit und Ehrbarkeit besteht aber in solgenden drei Stilken: a) in einer frommen Vorbereitung, h) in einem Auswande, der standesgemäß ist, und c) in Lustbarkeiten, welche in der Ordnung und innerhalb vernünstiger Schranken bleiben.

#### Die hochzeit bes jungen Tobias.

In ber Geschichte bes jungen Tobias bietet sich für christliche Hochzeitsleute ein herrliches Beispiel bar, aus bem sie lernen mögen, wie auch sie ihre Hochzeit seiern sollen. Nachbem man Gott gelobt und bas junge Ehepaar gesegnet hatte, "ging man zum Mahle; sie hielten aber bas Hochzeitsmahl in der Furcht bes Herrn." Mit biesen wenigen, aber bezeichnenben Worten schilbert die heilige Schrist die Hochzeitsseier bes Tobias.\*) Wir sehen hieraus, daß man allerdings effen und trinfen, daß man meinetwegen sogar auch tanzen und muntere Gespräche führen darf; allein Alles soll nur im Herrn geschen; es darf dabei die Furcht Gottes nicht außer Acht gesetht werden. Man darf essen und trinfen, aber mäßig und versnünftig; man mag sich durch Tanz ergößen, aber nur auf eine ehrbare Weise; man mag sich mit muntern Gesprächen erheitern, allein nur bescheiben — ohne ärgerliche Zoten und Possen — Alles in der Furcht des Herrn! — Ein zweites schönes Beissiel hiezu liesern uns auch:

Die Baftmaler ber erften Chriften.

Wie wir uns überhaupt bei Mahlzeiten einfinden und dabei verhalten sollen, können wir aus dem Betragen der ersten Ehristen lernen; sie liefern uns dazu schöne Vorschriften.

Die Gastmahlzeiten, welche bei ben erften Chriften üblich maren, beschreibt Tertullian, ein großer Gelehrter und berühmter Schriftsteller bes Alterthums auf folgende Beife: "Schon ber bloße Name, ben wir unfern Gaftmablern geben, gibt ihre Beschaffenheit zu erkennen. Man nennt fie Agape, welches Liebe heißt. Denn ba wir wiffen, bag bie Geringen und Armen unter allen Menschen biejenigen find, an welchen Gott fein Wohlgefallen hat, fo fuchen wir ihrer Nothburft burch unfere Güter abzuhelfen. Da nun aber unfere Baftmabler aus fo ebler Abficht angestellt werben, fo urtheilet auch, welche Ordnung und Regelmäßigkeit bei folchen beobachtet werben muffe. Man bulbet babei Nichts, was wiber Die Ehrbarkeit liefe, Nichts, was ben Regeln ber Sittsamkeit guwiber ware. Bevor man fich zu Tische fest, nahrt man fich mit einer himmlischen Speise, welche bas Bebet ift, bas man ju Gott verrichtet. Da ift man nicht mehr, als nothig ift, feinen Sunger zu ftillen, und trinft nur foviel, ale es Menschen, Die fur ihre Reinigkeit Corge tragen, jukommt. Diejenigen, welche fich babei einfinden, nehmen ihr Mahl mit eben fo vieler Diagigfeit ein, als

<sup>\*)</sup> Tob. 9, 12.

sie sich erinnern, daß sie Gott, selbst während ber Mahlzeit, ans zubeten schuldig find. Sie unterhalten sich einander als Menschen, welche wissen, daß Gott Alles hört, was sie reben.

Nach bem Gaftmahl maicht man bie Banbe, man gunbet Rergen an, und es wird jum Lobe Gottes eingelaben, inbem man Bfalmen, bie aus ber heiligen Schrift hergenommen werben, ober geiftliche Lieber, Die fich ein jeber nach ben Unmuthungen feines Bergens felbst erfindet, absingt, wodurch man folglich ju erkennen gibt, ob man beim Tische in etwas bie gehörigen Schranken überschritten habe. Gleichwie bas Effen mit bem Gebete angefangen hatte, so wird es mit bemselben auch geenbet. Von ba aus geht man nicht in verschiebenen Schaaren, um feine Sanbe mit Menschenblut zu besubeln, ober burch bie Gaffen zu laufen, noch um schändlichen Muthwillen zu verüben, sondern man geht fo, wie man jusammen gefommen, mit forgfältiger Beobachtung aller Sittfamfeit und Reuschheit auseinander. Endlich tegeben fich bie Chriften mit folder Eingezogenheit nach Saufe, bag man gar wohl einsieht, baß sie fich nicht so viel mit leiblichen Speisen, als vielmehr mit ber gang himmlischen Rahrung einer heiligen Regelmäßigfeit und Unterweisung angefüllt haben." (Tert. Ap. cap. 39.)

- Erläuterung ad 2. Die Kirche wünscht aber auch in ihrem fünften Gebote, daß die Gläubigen nicht nur zur Abvent und Fastenzeit, sondern auch das ganze Jahr hindurch sich aller weltlichen Zerstreuungen, sowie unerlaubter Freuden und Lustbarkeiten entshalten sollen.
- Fr. Darf man alsbann gar feine Freuden genießen?
- Antw. Warum nicht; allein es muß auf die rechte Beise geschehen. Fr. Worin besteht dieses?
- Antw. Darin, daß man er (aubte Freuden und Lustbarkeiten 1) zur rechten Zeit, 2) mit Mäßigkeit und 3) in gehöriger Absicht genießt.
- Erläuterungen. Der Mensch kann nicht immer arbeiten, sich nicht immer anstrengen; er braucht auch wieder Stunden, in denen er seinen Geist ausheitert und seinen Körper stärkt. Erholungen sind also zu gewissen Zeiten nothwendig; allein sie muffen vor Allem anständig, erlaubt und eines Christen wurd dig sehn. Jesus selbst fand sich ja bei der Hochzeit zu Kana

in Galitäa ein. Ueberdieß soll man diese erlaubten Freuden 1) zur rechten Zeit genießen b. h. man soll die Stunden, welche ber Arbeit oder dem Gebete gewidmet senn sollen, nicht dem Bergnügen weihen, und sich nicht läng er ergötzen, als es zur Erholung des Gesstes und Körpers dienlich ist. Wenn der Wandberer unter einem schattigen Baume ausruht, so bleibt ert nur eine Zeit lang da; dann aber setzt er seine Reise wieder sort. Würde er immer dort bleiben, immer nur ruhen wollen, so würde er das Ziel seiner Reise nicht erreichen.

#### Der weise Lehrer.

Sillel hatte unter feinen Jungern einen Schuler, ber nur nach Freuden und Vergnügungen hafchte und barüber feinen Gott und seine Arbeit vergaß. Sorgsam befummert um bie Bufunft bieses Jünglings, berief ihn ber weise Lehrer zu sich und sprach voll mannlichen Ernftes: "Mein Sohn! bu vergeubeft bie ichonften Tage beines Lebens und wibmeft bie Stunden beiner Jugend bem Bergnügen und ber Freude. Du laffest bich zu fehr von bem außern Glang und Blendwert biefer irbifchen Genuffe anloden und bebenkest nicht die traurigen Folgen. Vernimm mit findlichem Sinne bie wohlmeinende Mahnung beines Lehrers! Sieh, bie Kreuben ber Welt find wie Schmetterlinge; fie umflattern uns beftandig, sie ziehen und hier und bort hin, und wenn man fie zu faffen glaubt, fo fliehen fie bavon und laffen une ohne Soffnung ftehen. - Soll ber Duft einer Blume vom garten Geruche fich nicht verlieren, fo barfit bu ihn nicht ftart einziehen. Collen Freuben und Vergnügungen ihren Werth und ihre gehörige Wirfung nicht verlieren, fo genieße fie gur rechten Beit und mußig; benn Freuden find ein Schatten, in welchem ber Wanderer nur ausruhen, nicht aber liegen bleiben foll. - Sabe Acht und manble fürberhin nicht mehr fo unbesonnen auf ber Bahn bes Bergnugens babin! Du wirst sonst ein unmunbiger Greis; bu läufft in ben hafen mit einem leden Schiff, morschem Tauwert und gerriffenen Segeln. Die Seele fitt als Steuermann matt und frant am gerbrochenen Ruber. - Rleine Freuden laben wie Sausbrob - immer und ohne Edel; - große aber, wie Buderbrod - geitig und mit Edel." - Diefe wohlmeinende Ers

mahnung verfehlte ihren wohlthätigen Einbruck nicht; ber Jungling wurde von nun an arbeitsamer und genoß seine Freuden zur rechten Zeit und mit ber gehörigen Mäßigung.

2) Wir sollen bie Verg nügungen nur mit Mäßigkeit genießen, b. h. mit Vorsicht und ohne Anhänglichkeit. Es darf das Berlangen nach Lustbarkeit nicht zu einer Leibenschaft in uns werben. Auch die unschuldigsten Freuden werden durch Uebermaß sehlerhaft; sie gereichen da nicht mehr zur Stärkung, sondern schwächen vielmehr und schaden nur. Bricht man die Rose zu hastig und zu unvorsichtig, so sticht man sich an ihren spitzigen Oörnern und verwundet sich. Pflüst man sie aber mit Bedachtsamkeit und langsam, so erhält man die schwe Blume ohne Schwerz zu seinem Vergnügen.

Mit Unverstand genog'ne Freuden Berwandeln sich in Schmerz und Leiden.

#### Die ruinirte Staube.

In bem gluhenden Landstriche Arabiens, in welchem ber Sonne Gluth ben foftlichen Beihrauch erzeugt, hatte ein Mann eine Staube, aus beren Boren bas buftenbe Barg quoll. Aber bie verharteten Tropflein waren biefem Araber zu flein, in gu geringer Anzahl tamen fie hervor, und er fann nach, wie er wohl mehr bes fostlichen Harzes gewinnen moge. Da fam er auf ben Gebanken in bie Rinbe ber Staube Ribe ju machen, um baburch bas Ausschwigen bes Pflangensaftes zu beforbern. Er führte fein Borhaben aus, und fieh! es gludte; reichlich hing ber Weihrauch an feiner Staube. Erfinberisch ift bes Menschen Beift, wenn es seinen Bortheil gilt. Aber als ber Araber sein Beginnen gludlich enden fah, mar er nicht mit bem ihm geschenkten Segen gufrie ben; er wollte feinen Bewinn mehr erhöhen, und machte ju viele Ripe in die Staube. Diese verbarb. — Behet es uns nicht oft fo, wie biefem Araber, mit unfern Freuden, wenn wir fie im Ueberfluße genießen? (Munch's Lefebuch.)

3) Endlich soll man erlaubte Freuden auch noch in guter Absicht genießen b. h. in der Absicht, um dadurch unfre Kräfte zu erholen und unfre Berufsgeschäfte besto besser verrichten und Gott wieder eifriger dienen zu können, den Worten des Apostels gemäß: "Ihr möget effen ober trinken, ober Stwas Anders thun, fo thut Alles zur Ehre Gottes." (1. Cor. 10, 31.)

Der Evangelift mit bem gahmen Reb.

Ein Jäger begegnete einst bem heiligen Evangelisten Johannes, ber eben ein zahmes Reh in Händen hielt und es streichelnd liebkosete. Jener bezeugte einige Verwunderung, daß der erhabene Mann an solcher Kurzweil sich ergöße. "Was trägst du da in beiner Hand?" fragte Johannes. "Einen Bogen." "Warum ist er nicht gespannt?" "Weil die Sehne erschlaffen würde, wenn ich ihn immer gespannt hätte." — "Nun so laß es dich nicht befremben, o Jüngling, wenn ich meinen Geist ein wenig ruhen lasse, um ihn zur Arbeit zu stärken." (Moral in Beisp. II. S. 157.)

\*) Sieh bas Beifp. im III. Bb. S. 366. "Das Billarbfpiel."

Texte jum fünften Rirdengebote: über bie Erlaubtheit ber Bergnugungen.

- a) Aus ber heil. Schrift. Bestatte bir nicht jebes Ber= anugen! "Benn bu beiner Seele ihre Lufte gemabreft, fo macht fie dich zum Sohn beiner Feinde. Ergöge bich nicht weber bei großen noch bei fleinen Schmaufereien; benn man fündigt immer babei: Du möchteft fonft Weld auf harte Zinfen borgen muffen und arm werben." Gir. 18, 32-33. Erlaubte Bergnugungen genieße aber auf erlaubte Beife! "Es ift eine Beit bes Beinens und eine Zeit bes Lachens; eine Zeit bes Rlagens und eine Zeit bes Tanzens." Preb. 3, 4. "Wenn auch ber Mensch viele Jahre burchlebt und fich freuet in ihnen Allen, fo gebenke er boch ber trüben Zeit und ber vielen Tage, Die, wenn fie tommen, bas Bergangene ber Eitelfeit zeihen. Freue bich alfo, Jüngling, in beiner Jugend und lag bein Berg guter Dinge feyn . . . aber wiffe, baß bich Gott über all bas vor Gericht führen mirb." Breb. 11, 8-9. cf. 9, 7-10. "Freuet euch mit ben Fröhlichen und weinet mit ben Weinenben." Rom. 12, 15. "Freuet euch allzeit im Berrn, abermal fage ich, freuet euch! Guere Sittsamfeit werbe allen Menfchen fund: ber Berr ift nabe." Bhil. 4, 4-5.
- b) Aus ben heil. Vätern u. a. Freue dich stets im Herrn! "Das ist wahre und alleinige Freude, die man nicht über ein Geschöpf, sondern über den Schöpfer empfindet, und die, wenn du sie einmal bestigest, dir Niemand nehmen wird. Im Ver-Mehler, Beispiele. IV.

gleich damit ist alle andere Freude Trauer, alle Wonne Schmerz, alles Süße bitter, alles Schöne häßlich, kurz Alles beschwerlich, was sonst ergögen kann. S. Bern. epist. 114. Hite dich vor unerlaubten Vergnügungen! "Denn wie der Fischer mit der Angel die Fische fängt, so der böse keind die Menschen durch Bergnügungen." Lohner biblioth. tom. III. pag. 486. "Wie die versoldeten Billen eine kotbare Speise zu sehn scheinen, dann aber, wenn man sie genommen hat, im Leibe allerlei Beschwerden hervorbringen: so ist es auch mit den Freuden dieser Welt; sie gewähren eine nur scheindere Annehmlichkeit, dagegen wahre Mühseligkeit; ungewisses Vergnügen, dagegen gewissen Schmerz; viel Elend, aber keine Hofsnung auf Beseligung." S. August. epist. 36.

# Die Lehre

pon ben

heiligen Sakramenten.

•

# I. Abschnitt.

# Don den Sakramenten im Allgemeinen.

# I. Chriftliche Lehre.

# Von der Bedeutung und Wirksamkeit der heiligen Sakramente.

I. Bon ber Bebeutung ber heiligen Saframente.

Fr. Was ift ein Saframent?

Antw. Gin Sakrament ist ein von Jesus Christus zu unsrer Heiligung eingesetztes, sichtbares Zeichen einer unsichtbaren Gnabe.

- Erläuterung. Zu einem Sakramente gehören sonach brei Stilde:
  1) Die Einsetzung burch Jesus Christus, 2) bas äußere, sichtbare Zeichen und 3) die innere, wirkende Gnabe. Diese wollen wir nun einzeln durchgehen.
  - 1) Die Einsetzung burch Jesus Chriftus.
- Fr. Wie läst fich beweifen, daß Christus alle heil. Sakramente eingesetzt hat?

Antw. Daraus, weil kein Mensch und kein Engel Herr ist über die Gnade Gottes; nur Jesus konnte mit äußerlichen Zeichen eine innerkiche Gnade verbinden.

Erlänterung. Keine irbische Gewalt, wenn auch erhaben und heilig, kann Sakramente einsetzen; es sind ja die Gnaden nicht ihr Sigenthum. Keine Gewalt der Erde kann aber auch die Sakramente Christi abschaffen; denn wer wird den Strom der göttlichen Gnade aufhalten? Der Wind brauft fort, wenn auch ein Wahnstnniger ihm Schweigen gebieten würde. Ausstührlicher wird der Beweis hierüber auch aus der heil. Schrift dei jedem einzelenen Sakramente geführt werden, hier nur noch einige Aussprüche aus den heil. Bätern, die es darthun, daß Christus sei

Der Urheber ber heiligen Saframente.

Einstimmig wird biefe große Wahrheit, Chriftus fei ber Urheber ber heiligen Saframente, von allen Batern bes Morgen= und Abendlandes ausgesprochen. Mit ben beil. Paulus fagen fie une, baf bie Apostel nur bie Diener Chrifti und bie Ausspenber ber heiligen Saframente\*) maren, welche Chriftus eingeset hat. "Wer ift ber Urheber ber Saframente," fragt St. Ambrofius, \*\*) "wenn nicht Jesus Chriftus? Saben wir fie nicht vom Simmel befommen?" Und St. Auguftin \*\*\*) fcreibt: "Jefus Chriftus hat mit einer fleinen Angahl von Saframenten, die fehr leicht zu empfangen und fehr herrlich in ihrer Bebeutung finb, bie Gemeinschaft feines neuen Bolfes gegrunbet." - Inobesonbere zeigen und bie beil. Bater in ihren Schriften, baß uns Chriftus bie Gnabe Gottes burch bie unenblichen Berbienfte feines Tobes am Rreuze erworben habe; biefe Berbienfte uns aber mittelft ber heiligen Saframente mittheile. Gie nennen bie heiligen Saframente Gefäße, womit wir aus bem unerschopflich tiefen Brunnen feiner Verbienfte icopfen; ober Rohren, burch bie uns aus biefer Beilquelle bie verborgenen Gnaben Gottes augeleitet werben. Go ichreibt ber heilige Augustin: +) "Der Epangelift hat fich eines trefflichen Ausbrudes bebient, ba er nicht faate: Die Seite bes herrn wurde burchbohrt, ober verwundet u. bgl., fonbern geöffnet (aperuit), auf bag fo gemiffermagen ber Gingang jum Leben eröffnet murbe, von mo aus bie Saframente ber Rirche ihren Urfprung nehmen, ohne welche man jum Leben, jum mahren, ewigen Leben nämlich, nicht eingeben fann." Und wieberum: ++) "Wann wurde Eva gebilbet? 216 Abam fcblief. Bann find bie heil. Saframente aus ber Seite Chrifti entsprungen ? Ale er am Rreuze fcblief."

<sup>\*) 1.</sup> Cor. 4. \*\*) De Sacram, lib. 4. cap. 4. \*\*\*) Epist. 18. ad Januar.

<sup>†)</sup> S. Aug. in Joan. ††) Idem in psalm, 40.

- 2) Das äußere, fichtbare Beichen.
- Fr. Warum nennt man die heil. Sakramente äußere, sichtbare Zeichen? Antw. Weil dei jedem Sakramente Etwas vorkommt, das in die Sinne fällt, nämlich eine Sache, die man sieht, und Worte, die man bort.
- Erläuterung. Unter Zeichen im Allgemeinen versteht man Etwas, das zur Erkenntniß einer andern Sache flihrt. So ist der Rauch das Zeichen des Feuers; so war die eherne Schlange ein Zeichen des gekrenzigten Heilandes. Die Sakramente sind sonach Zeichen, weil ste auf eine verdorgene Sache deuten, und sichtbare Zeichen, weil sie auß Handlungen bestehen, die wir sehen, und ans Worten, die wir hören. Diese deuten zugleich die unsichtbare Gnade an, welche durch das, was wir sehen und hören, in uns hervorgebracht wird.

#### Der heilige Bernharb

stellt uns die Sache unter folgendem Gleichnisse dar. Er sagt: "Sakrament heißt soviel als ein heiliges Zeichen; man gedraucht nämlich manche Dinge, um damit andere zu bezeichnen; und diese nennt man deßhald Zeichen, was sie auch wirklich sind. Wir wollen die Sache in einem ganz einsachen Beispiele darstellen. Man gibt Jemanden z. B. einen Ring bloß des Ringes wegen, und dann hat er keine weitere Bedeutung; man kann aber auch Einem den Ring geben, um ihn in eine gewisse Erbschaft einzussehen; und dann ist er ein Zeichen. Der Empfänger kann nun sagen: Der Ring hat keinen sonderlichen Werth; aber die Erdschaft, die er mir zusichert, ist es, welche ihm einen vorzüglichen Werth gibt. — Auf ähnliche Art sorzte der Herr, da er seinem Leiden entgegen ging, dafür, daß er die Seinen in seine Gnade einsehte. Durch ein gewisses, sichtbares Zeichen gab er die unssichtbare Gnade hin, und dazu sind alle Sakramente eingeseht."

Fr. Was unterscheibet man bei bem äußern, sichtbaren Zeichen?

Antw. 1) Die Materie b. h. die Sache ober Hanblung, die man bei ben Sakramenten sieht, und 2) die Form, b. h. die Worte, die dabei ausgesprochen werden.

Erlanterung. Bei jedem Saframente muß eine Sache ober handlung vorfommen, bie man Stoff ober Materie nennt, fo & B. bei ber Taufe bas Wasser; und bann Worte, bie

babei gesprochen werben, und biefe heißt man bie Form bes Satraments; fo 3. B. bei ber Taufe bie Worte: "Ich taufe bich im Ramen bes Baters und bes Sohnes und bes beiligen Diefe beiben Stude gehören wefentlich zusammen, und wenn eines fehlt, so ist bas Sakrament null und nichtig. ber herr, mas Chriftus angeordnet hat, muß ber Diener genau halten, fonft mare es fein Saframent, es mare nur ein bebeutungelofer, verstümmelter Act ohne Wirkung. Es zeigt ja auch eine Uhr die Stunden nicht, wenn ber Benbel ober bas Bewicht ober die Raber fehlen; Alles muß in ihr harmonisch in einander greifen. Ohne bie Worte mare also bie Materie so wenig ein Saframent, als eine ungeformte Holzmaffe ein Bilo! Durch Die Form, welche ber Runftler bem Bolge gibt, wird biefe Materie erst zum Bijde; ebenso muß die Materie erst burch bie Worte zum Sakramente werben. Aber auch die Worte ohne Materie sind kein Sakrament. Würbe ich z. B. bloß die Worte aussprechen: Ich taufe bich zc., ohne babei Baffer auf ben Täufling zu gießen, fo mare biefer nicht getauft. "Wenn bas Wort zum Elemente fommt," fagt ber beil. Augustin, "fo mirb es erft ein Saframent." Und ebendieg fpricht auch ber heil. Paulus aus, da er sagt: "Christus hat sie (die Rirche) im Bafferbabe burch bas Bort bes Lebens gereinigt." Ephef. 5, 26.

- Fr. Warum hat Christus solche äußere, sichtbare Zeichen eingesett? ...
- Antw. 1) damit der sinnliche Mensch wisse, daß und wann er die innere Gnade empfange; und 2) damit ihm die besondere Gnadenwirkung, die er in jedem einzelnen Sakramente empfängt, verssinnbildet werde.
- Erläuterung. Hiezu bemerkt gar schön ber heil. Ehrysoktomus: \*) "Wenn wir reine Geister ohne Leiber wären, wie die Engel, so würde sich Gott uns nur in rein geistigen Gaben mitgetheilt haben; weil wir aber aus Leib und Seele zusammengesetzt sind, hat es Ihm gefallen, uns die Gnade, welche ganz geistig ist, durch sichtbare und körperliche Zeichen mitzutheilen, um sie unserer Schwachheit und natürlichen Beschaffenheit angemessen."
- 3) Die innere wirkende Gnade ober das wirksame Zeichen. Fr. Warum nennt man die heil. Sakramente wirksame Zeichen? Antw. Weil sie Gnade nicht bloß andeuten, sondern in Wahrbeit auch wirken.

<sup>\*)</sup> Hom. 83. in Matth.

Erläuterung. Die heil. Sakramente sind keine bloß unfruchtbaren Beichen, sondern kräftige, wirksame Zeichen, welche das, was sie sinnbilden oder andeuten, auch wirken. Die Sonne am Hinnel zeigt uns an, daß es Morgen, Mittag oder Abend, Sommer oder Winter sei, und ist zugleich Ursache, daß es Morgen, Mittag oder Abend, Sommer oder Winter ist. Die Arznei verräth nicht nur, daß bersenige krank sei, der sie gebraucht, sondern wirkt auch zugleich gegen diese skrankheit. Solche kräsetige, wirksame Zeichen sind nun denn auch die heil. Sakramente.

## Der heilige Ambrofius.

Als einst ber heilige Ambrosius an einem Erwachsenen bie heil. Tause vorgenommen hatte, hielt er nach Bollendung diesser heil. Handlung eine eindringliche Rebe an denselben und sprach unter Anderm: "Du hast gesehen, was du mit den Augen beines Leibes und mit menschlichen Blicken sehen konntest; nicht gesehen hast du, was es wirkte, weil man es nicht sieht. Was man nicht sieht, das ist weit größer, als das, was man sieht; denn was man sieht das ist zeitlich, was man nicht sieht, das ist ewig." (De Sacramentis lib. I. c. 3.)

## II. Von ber Wirffamfeit ber heiligen Saframente.

Fr. Bas wirfen bie heil. Caframente?

Antw. Sie wirken unfre Heiligung, indem sie entweder die heiligmaschende Gnade, die wir nicht haben, uns verleihen, oder die heiligmachende Gnade, die wir bereits haben, in uns mehren und stärken. Jedes Sakrament ertheilt aber auch noch seine besondere, eigne Gnade, die man die "fakramentalische Gnade" heißt.

Erläuterung. Außer ber heiligmachenben Gnabe, die allen Sakramenten gemeinschaftlich ift, ertheilt jedes Sakrament auch noch die besondere oder sakramentalische Gnade. So verleiht die Taufe das Recht auf die Gnade, welche nothwendig ist, um mit der Kindschaft Gottes angethan, nach den Forderungen des Goangeliums leben zu können; die Firmung das Recht auf die Gnade, die man braucht, um bei jeder Gelegenheit den Glauben zu bekennen und zu vertheidigen; das Abend mahl das Recht auf die Gnade, die Inabe, die nothwendig ist, um am innern Menschen und geistlichen Leben zu wachsen; die Buße das Recht auf die Gnade, die nothwendig ist, um sie Sunge das Recht auf die Gnade, die nothwendig ist, um sich vom Schnutz der Sünde zu reinigen und den Rückfall zu verhüten; die letzte Delung das Recht

auf die Gnade, die nothwendig ist, um sich wider die Schmerzen der Krankheit, die Todessurcht und die Ansechtungen des Satans in diesem seierlichen Augenblicke zu schützen; die Priesteweihe das Recht auf die Inade, die nothwendig ist, um den heiligen Priesterberus würdig erfüllen und am Heile der Seelen mit Eiser arbeiten zu können; endlich die Ehe das Recht auf die Gnade, die nothwendig ist, damit die ehliche Liebe gereinigt und geheiligt, die heiligen Pflichten dieser Verbindung gewissenhaft erfüllt und die Kinder gottselig erzogen werden. (Nach Gnillois.)

Der romifche Sauptmann Cornelius und Gottes Engel.

Dem römischen Hauptmann Cornelius, ber bem Einen wahren Gott biente, viel betete, und Almosen gab, erschien ber Engel bes Herrn und sagte: Dein Gebet und Almosen ist zum Angesichte Gottes emporgestiegen; hole ben Simon Petrus aus Joppe, er wird dich lehren, was du thun sollst. Petrus kam, predigte Jesum den Gefreuzigten und Auserstandenen, den Erlöser und Richter der Welt, durch dessen Namen, die da glauben, Berzeihung der Sünden empfangen. Und als der Apostel so redete, siel der Geist Gottes über alle Zuhörer. (Apostelgesch. 10.) Ebenzso kommt auch, wenn der Ausspender der Sakramente die heilige Handlung verrichtet, die heiligen Worte still und ehrerbietig über uns ausspricht, der göttliche Geist über uns d. h. es wird uns die heiligmachende En abe ertheilt, und alle besondern Gnaden, die jedes einzelne heil. Sakrament im Innern des würdigen Empfängers hervorbringt.

- Fr. Was folgt für uns aus biefer großen Wirksamkeit und Heiligkeit ber Sakramente?
- Antw. Daß wir von benfelben stets mit Ehrfurcht sprechen und biefelben oft und würdig empfangen.
- Erläuterung. Es herrscht vielsach ber gottlose Gebrauch unter rohen und jähzornigen Leuten, daß sie das Wort Sakrament, Sakra u. s. w. im Zorne mißbrauchen. Das ist eine große Entehrung dieser hochheiligen, göttlichen Gnadenmittel. Aber noch häusiger konnut es vor, daß man in unsrer glaubenstosen Zeit sich um die heil. Sakramente und ihre Wirksamkeit wenig oder gar nicht kimmert und sie baher nur empfängt, wenn es eben sehn muß. Ach, das ist ein trauriges Zeichen der Zeit. Wäre irgendwo eine Goldgrube, in der man gediegenes Gold haben

kann, o wie Biele würden weber Milhe noch Gefahren scheuen und hineilen, um sich zu bereichern: selbst die Reichsten würden hingeben, um ihre Schätze noch mehr zu vergrößern. In den heil. Sakramenten werden himmlische Gitter ausgetheilt, ewige Gitter — und man geht so selten hin!

Die rechten Beil- und Bunberquellen.

In Wahrheit, oft muß man sich betrüben, wenn man die Gleichgistigkeit so vieler Christen gegen die heil. Sakramente, ben Leichtsinn, die geringe Vorbereitung wahrnimmt, womit sie zu benselben hintreten! Ein heiliger Priester sagte seuszend hierüber: "Wie viele Kranke besuchen oft weit entsernte Baber! Wie viel lassen sie sich's kosten, um von dieser oder jener körperlichen Gebrechlichkeit geheilt zu werden! Wir haben Wunderquellen für alle Krankheiten der Seele; das sind die Sakramente. Diese Gnadenquellen heilen untrüglich Alle, welche sich ihrer in rechter Weise bedienen. Wie kommt es doch, daß so viele Sünder versaumen, zu diesen heilsamen Gewässern zu gehen? Warum kommen die meissten von denen, die es thun, nicht in gehöriger Weise?" (Gaume Vr Bb. S. 29.)

Strafe wegen Entehrung ber heiligen Saframente.

Ein besonderes Beispiel der Rache Gottes wegen Verachtung der heiligen Saframente hat uns die Kirchengeschichte an Mich ael, dem dritten Kaiser von Konstantinopel, ausbewahrt. Dieser Fürst wurde in seinem jugendlichen Alter von der Kaiserin Theodora, seiner Mutter, nach allen Grundsäßen der christlichen Sittenlehre erzogen. Allein als er an Jahren zunahm, schüttelte er das Joch der mütterlichen Zucht von sich ab, gab den Nathsichlägen der Gottslosen Gehör, und vergaß der ersten weisen Belehrungen. Ja, er fam so weit, daß er heilige und göttliche Dinge verachtete, und damit sein Gespötte krieb, wie er denn einstens Jemand, der den Erzbischof von Konstantinopel vorstellen sollte, auf der Schaudühne mit einem geistlichen Kleide angethan erscheinen ließ, begleitet von Vielen, welche die Vischöse spielten, und aus den verehrungs-würdigsten Berrichtungen des Christenthums, besonders aber aus

ber Bermaltung ber beiligen Saframente ein Luftspiel anorbnete. -Dieg geschah gerabe an bem Tage, wo bie Rirche bie herrliche Auffahrt Jefu Chrifti in ben Simmel feierte. Sieh aber, ba ent= ftand unter fürchterlichem Toben bes Meeres plöglich ein Erbbeben, welches bie gange folgende Nacht fortbauerte, bie große, vom Raifer Juftin aufgerichtete Saule zu Boben warf und bas gange Bolt in bie außerfte Kurcht und Verwirrung verfette! Doch - ber unglückliche Raifer ward nicht betroffen; er blieb wie gefühllos, verabscheute seine Gunde nicht, verharrte vielmehr in ben angeführten Entheiligungen, und zwang fo bie gottliche Berechtigfeit, ihn gur nämlichen Zeit bes Scepters und bes Lebens gu berauben, was baburch geschah, bag ihn, als er eben bei Tifche trunten ber beiligen Berrichtungen fpottete, feine eigenen Gobne ermorbeten. - Fluch bem, ber bas Beiligfte alles Seiligen, bie heiligen Saframente entehrt, verachtet! Es fteht geschrieben: "Beber Mensch, ber unrein ift und hinnabet zu bem, mas geheiliget worben, foll umtommen vor bem herrn." Levit. 22, 3. (3widenpfluge Chriftenlehren.)

Texte: Bon ber Bebeutung und Birkfamkeit ber heiligen Sakramente.

- a) Aus ber heil. Schrift: Die heiligen Sakramente sind besondere Gnadenquellen, die in Jesu ihren Ursprung nehmen: "Freubig werdet ihr Wasser aus den Duellen des Heilands schöpfen." Isai. 12, 3. "Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht mehr dürsten; sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Wasserquelle, die in das ewige Leben quillt." Joh. 4, 13—14. "Wir haben Alle auß seiner Fülle empfangen, Snade über Gnade... Indee und Waspheit ist durch Jesum Christum geworden." Joh. 1, 16—17.
- b) Aus ben heil. Bätern u. a. (Siehe oben bie verschiebenen Texte in ben Erklärungen.) Wirksamkeit ber heiligen Sakramente: "Die Sakramente richten bie Gesalkenen wieder auf und sättigen die Hungrigen und Durstigen, und zwar sättigen sie ohne Eckel, ja indem sie den Bedürsnissen der Seele abhelsen, erzeugen sie immer neues Berlangen." S. August serm 72. de tempcap. 5. "Eine gute Weide sind die güttlichen Sakramente. Dakannst du dir pflücken eine neue Blume, welche von sich gibt

einen herrlichen Geruch zur Auferstehung; hier kannst bu dir pflücken eine Lisie, in welcher sich zeigt der Glanz der Ewigkeit. Du kannst pflücken eine Rose, nämlich das Blut des Herrn; ja, auf dieser Beide nährt sich die Heerde mit ihrem Gotte selbst." S. Amdros. Octon. 14. in Ps. 118.

# II. Chriftliche Lehre.

# Von der Zahl und Eintheilung der heiligen Sakramente.

I. Von ber Bahl ber heiligen Saframente.

Fr. Wie viele Sakramente hat Chriftus eingesett?

Antw. Sieben; nicht mehr und nicht weniger.

Fr. Woher wiffen wir bas?

Antw. Wir wissen bas 1) aus ber heil. Schrift; 2) aus ben heil. Bätern; 3) aus ber Uebersieferung ber von ber Einheit getrennten Sekten; und 4) aus ber Lehre ber katholischen Kirche.

Erläuterungen. Wir wiffen 1) aus ber beil. Schrift, bag es sieben heilige Sakramente gebe. So finden wir 3. B. von bieser Siebenzahl viele Bilber in ber heil. Schrift. Sie find vorgebildet in jenen fieben Gaulen, auf welche bie gottliche Beisheit, nachdem bas Haus gebaut war, basselbe stütte, um es zu halten; in jenen sieben Lampen, welche ber Prophet Zacharias immer voll Del fah, und die nie des Lichtes beraubt murben; in jenen fieben Babern, bie ber Sprer Naaman im Jorban nahm, und burch die er vom Aussatze gereinigt murbe; und endlich in jenen fieben Siegeln, welche bas Buch ber geheimen Offenbarung ichließen, bas Niemand öffnen konnte, als bas göttliche Lamm. find die Deutungen und Gleichniffe, weghalb fieben Gaframente feien. Allein nicht nur Andeutungen finden wir, sondern auch bie Sache felbst. Wir werben bieß bei jedem einzelnen Satramente nachweisen. Und wollte man uns hier bie Einwendung machen: "Nirgends in ber heil. Schrift fei ausgesprochen, bag es fie ben Saframente gebe," fo fonnen wir unfern Begnern getroft antworten: "Es fteht aber auch nirgends ausbrücklich, bag zwei ober brei feien." - Die Siebengahl ber heil. Saframente läßt fich 2) auch aus ben heil. Batern beweisen. Die heil. Bater gablen nämlich bie fieben beil. Saframente forgfältig auf. Tertullian 3. B. thut Erwähnung von ber Taufe, Firmung und bem heil. Altarsfaframent (de resurr, carnis cap. 7.) und von ber Priesterweihe (de praecept. lib. 40 et 41.); ber heil. Inftinus macht eine herrliche Beschreibung von der Eucharistie; (Apol. 2.) St. Augustin erklärt die Tause und die Eucharistie (epist. ad Joan 54.) und stellt die Firmung als ein von der Tause unterschiedenes Sakrament dar; (lib. 3. contra Petilian. cap. 104.) darnach handelt er von der She. (de bono conjug. cap. 18 et 24.) In nozenz l. und der heil. Chrissoftomus erwähnen die letzte Delung. Der heil. Christon von Verusalem erklärt gar gut in seinen schönen Christenlehren die Ceremonien unster heil. Sakramente. Bon dem Sakrament der Buste reden ohnehin alle heil. Bäter auf die mamigsaltigste Beise. 3) Läst sich die Siebenzahl der heiligen Sakramente auch beweisen aus der Ueberliessenng der von der Einheit der Kirche getrennten Sekten.

# Die Saframente in ber griechischen und lateinischen Rirche.

Seit ben erften Jahrhunderten icon erhoben fich Seften; fie bilbeten besondere Gemeinschaften, beren es noch im Drient gibt. 218 fie fich von ber Rirche trennten, nahmen fie eine gewiffe Bahl von Bahrheiten, unter andern ben Glauben an bie fieben Saframente mit: ihre Liturgien beweisen bieß. Spater brach bie griechische Rirche mit ber lateinischen und zeigte fich ftete schwierig und eigensinnig gegen fie. Die griechische Kirche bat inbeg gang benfelben Glauben wie wir in Bezug auf die Ginfetung und die Bahl ber Saframente. Im fechzehnten und fiebzehnten Jahrhunberte lieferte fie einen offenbaren Beweis hievon: Die Broteftanten, in ber Meinung, barin, baf fie mehrere Saframente verwarfen, mit ber griechischen Rirche übereinzustimmen, schickten eine Abichrift ihres Glaubensbefenntniffes an Jefemias, ichismatischen Bischof von Conftantinopel. Diefer prufte es, tabelte es febr und fcrieb, Die griechische Rirche habe immer biefelben Saframente angenommen wie bie lateinifche und nehme fie auch jest noch an; am Schluffe feiner Untwort fprach er bas Anathem über bie Proteftanten aus. 3m Jahre 1672 gab bie Synobe, welche zu Bethlehem unter Dofitheus, Batriarchen ju Jerufalem, gehalten wurde, einen neuen Beweis bafur, baß bie schismatischen Griechen an bieselben Saframente glauben, wie

bie Abendlander. Hiebei findet nur der Unterschied statt, daß die Griechen sich statt des Wortes Saframent des Ausbruckes Mysterium bedienen, welches gleichbedeutend damit ist; sie nenen die Tause das heilige Bad oder die Wiedergeburt; die Firmung Salbung; die Eucharistie das Opfer; die Busse kanon; die lette Delung Salbung der Kranken; die Priesterweihe Einsegnung; die Ehe Krönung der Gatten; ebensoschreiben sie allen diesen Geremonien die nämlichen Wirkungen zu, wie wir. (Kirchengeschichte. cf. Gaume u.-Guillois.)

4) Endlich finden wir die Wahrheit, daß es fieben heil. Sakramente gebe, auf's Nachdrücklichste ausgesprochen in der Lehre der katholischen Rirche. Wir sehen, wie die Kirche jederzeit diejenigen als Retzer verdammte, welche im Laufe der Zeit das eine oder andere Sakrament nicht annehmen wollten.

# Bannfluch ber Rirche gegen bie Feinde ber fieben heiligen Saframente.

Im britten Jahrhunderte verdammte die Kirche die Novatianer, welche die Neugetauften nicht sirmen wollten; im vierten
die Manichäer, welche die Ehe verwarsen; im vierzehnten Wiklef
und seine Anhänger, welche die lette Delung nicht zuließen; im
sechzehnten Luther, Zwingli, Calvin, welche nach einander
gegen mehrere Saframente waren; endlich erklärt sich diese heilige
Kirche, indem sie die Lehren der Schrift und der Ueberlieserung
aller Jahrhunderte über diesen Punkt zusammensast, in der seierlichen Kirchenversammlung zu Trient also: "Sagt Einer,
die Saframente des neuen Gesetzs seien nicht alle von unserm
Herrn Jesu Christo eingesetz, oder es gebe mehr oder weniger
als sieden: Tause, Firmung, Abendmahl, Buse, lette Delung,
Priesterweise und Ehe, der sei verdammt." (Sess. VII. can. 1.)

## Der treue Ratholik.

Die Siebenzahl ber heil. Sakramente wurde zu Conftanz in der fünfzehnten Sitzung, zu Florenz in dem den Armeniern übergebenen Dekret und zu Trient in der siebenten Sitzung ausbrücklich bestimmt. Run bin ich versichert, sprach ein frommer Katholif, daß ich mich nicht betrüge, wenn ich mich in meinem Glauben an die Kirche halte, die Zesus Christus gestiftet und die Apostel unterrichtet haben; an jene Kirche, beren Lehre sich in turzer Zeit in der ganzen Welt durch ein offenbar göttliches Wunder werbreitet hat, und welche Gott wunderdar schüßt und erhält; an jene Kirche, deren Lehre seit ihrem Ursprunge die auf unsere Zeiten die größten Heiligen und Gelehrte vom ersten Range angenommen haben. Wie viel habe ich nicht als Katholif vor der sogenannten Reformation voraus, welche nur zwei Sakramente, die Tause, und was dei ihr das Abendmahl heißt, anerkennt; welche sie noch überdieß für weiter Nichts, als äußerliche und sigürliche Bilder hält, wodurch Gott seine Verheißungen bestätige und den Glauben in den Auserwählten aufrecht erhalte!" (Sturmlerner 4r Bb. S. 14.)

Fr. Warum hat Chriftus ber Herr gerabe fieben heilige Gaframente eingesett?

Antw. Weil gerade so viele jum übernatürlichen Leben ber Seele nothwendig sind.

Erläuterung. "Ein höchst einseuchtenber Grund," sagt ber Katechismus bes tribentischen Concils, "dafür, daß Christus gerade sieben heil. Sakramente eingesetht hat und nicht mehr und nicht weniger, liege in der Uebereinstimmung zwischen dem geistlichen und natürlichen Leben. Sieben Dinge bedarf der Wensch zum Leben, zur Bewahrung und nütslichen Anwendung desselben, sewohl für sich, als für die Gesellschaft. Er bedarf der Geburt, des Wachsthums, der Nahrung, der heilmittel wider Krankheit, der Stärkung wider die Schwäche, der Obrigkeit zur Bewachung des Einzelnen Westen und endlich der Fortpflanzung sowohl des Einzelnen als des gesammten Geschlechtes. Alle dies Dinge lassen sich seicht auf das geistliche Leben anwenden, das in der Einheit der Seele mit Gott besteht. Hieraus erhellt zugleich der Grund sür die Siebenzahl der Sakramente."

## Der heil. Thomas von Aquin.

Aussührlicher schreibt hierüber ber englische Lehrer, St. Thomas von Aquin. "Alle unsere Bedürfniffe," fagt er, "in ber Ordnung ber Gnabe, wie in ber Ordnung ber Natur find fie ben, und Jesus Christus wollte eben beshalb fieben Safra-

mente, nicht mehr ober weniger einsegen, weil nämlich eben fo viele erforbert werben, um allen biefen Bedürfniffen, welche bie gange Rirche fowohl als beren einzelne Glieber betreffen, abau-Sieben Saframente fint überhaupt ber Rirche nothwendig, damit ihre Kinder bas geiftliche Leben und beffen Bollfommenheiten erhalten, gleich wie sieben leibliche Dinge erforbert werben, bas Leben bes Leibes zu erlangen und zu be-1) Muß ber Mensch in ber natürlichen Ordnung gewahren. boren werben. 2) Muß er heranwachsen. 3) Muß er nach einigem Wachsthum Speisen ju fich nehmen, Die ihn ftarten. 4) Duß er Argneien haben, wenn er in eine Rrantheit verfällt. 5) Duß er nach ber Genesung burch allerlei Mittel gestärft und vollkommen bergeftellt werden. 6) Duß er Borgesette und Lehrmeister haben, beren Ansehen und Unterricht ihn leitet. 7) Duß bie Gefellichaft ihren Abgang burch neue Menschen erseben, um fich fortzupflangen. - In ber Gnabenordnung haben wir verhältnißmäßig bie nämlichen Bedurfniffe. Wir muffen 1) geiftlicher Beife geboren werben, und burch unfere Einweihung jum Chriftenthume ein neues Leben erhalten. Dieß geschicht burch bie Taufe. 2) Muffen wir in bem geiftlichen leben immer machfen und gunehmen; gu biefem gibt uns bie Firmung Rraft und 3) Saben wir eine himmlische Nahrung vonnöthen, um Stärfe. bas geiftliche Leben in und zu erhalten; bas Caframent bes Altars nahret und. 4) Wenn wir bas leben ber Gnabe burch eine Gunde verlieren, bedurfen wir eines Mittele, um es wieber ju erlangen, und bie gefchlagene Seelemvunde zu beilen; bie Buffe heilet unfere Seele und ftellt ihr bas leben ber Bnabe gurud. 5) Wir bleiben auch nach ber Genejung gewiffen Schwachheiten ausgefest, und biefen hilft bie lette Delung ab, bie uns ftarfet und bie Neberbleibsel ber Gunbe wegnimmt. 6) Die driftliche Beerde hat rechtmäßige Sirten vonnöthen, von benen fie auf bem Wege gur Geligfeit geleitet wird; bie Briefterweihe verfieht bie Rirche mit Dienern bes Altares, um ben heiligen Berrichtungen würdig vorzustehen. 7) Die Kirche soll bis an bas Ende ber Welt bestehen; es muffen also immer neue Kinder in ihrem Schoofe DRebler, Beifpiele. IV.

auferzogen werben, und zu biefer Fortpflanzung leiftet ihr bas heilige Saframent ber Che bie erwünschten Dienfte, wodurch bas menschliche Geschlecht auf Erben erhalten, und bie Bahl ber Auserwählten im himmel erseht wirb.

Das Zeugniß eines Richtfatholifen fur bie Siebengahl ber heiligen Saframente.

Celbft einfichtsvolle Richtfatholifen bebauerten bie Berwerfung ber geheiligten Siebengahl, und namentlich fonnte es ber gefeierte Dichter Gothe\*) ber Religion, welcher er angehörte, nicht vergeihen, bag fie ben geiftigen Busammenhang ber fieben Cafras mente fo gang und gar verfannt und verworfen hatte. Es ift höchft intereffant, ihn hieruber felbft zu vernehmen: "Bier reicht ein jugenbliches Paar," fagt er, "einander bie Banbe, nicht gum porubergehenben Gruß ober Tange; ber Briefter fpricht feinen Cegen barüber aus und bas Band ift unauflöslich. Es mahrt nicht lange, fo bringen bie Satten ein Ebenbilb an bie Schwelle bes Altare; es wird mit heiligem Waffer gereinigt und ber Rirche bergeftalt einverleibt, bag es biefe Wohlthat nur burch ben ungeheuerften Abfall verscherzen fann; bas Rind wird in himmlischen Dingen unterrichtet. Zeigt fich bei ber Prufung, bag bieß vollfommen gefchehen fei, fo wird es nunmehr ale wirklicher Burger, als mahrhafter und freiwilliger Befenner in ben Schoof ber Rirche aufgenommen, nicht ohne außere Zeichen ber Wichtigkeit in biefer Sanblung, nämlich burch bie Firmung. Nun ift er entschieben ein Chrift, nun fennt er erft bie Bortheile, jedoch auch bie Pflich-Alber ingwischen ift ihm als Mensch manches Menschliche begegnet, es ift ihm aufgegangen, wie bebenklich es mit feinem Innern aussehe, von manchen Uebertretungen wird noch immerfort bie Rebe feyn. Sier ift ihm nun in feiner Berworfenheit ein herrliches Auskunftsmittel gegeben, feine Thaten und Unthaten, feine Gebrechen und 3weifel einem wurdigen, eigens bagu bestellten Manne anzuvertrauen, ber ihn zu beruhigen, zu warnen,

<sup>\*)</sup> B. v. Gothe: Aus meinem Leben. II. Thl. S. 179 ff.

ju ftarten, - burch ein völliges Ausloschen feiner Schulb gu beseligen, und ihm rein und abgewaschen bie Tafel feiner Menschheit wieber ju geben weiß. Co burch faframentalifde Sanblungen vorbereitet und wieber beruhigt, fniet er bin, Die Softie gu empfangen, und bag ja bas Beheimnig bicfes Aftes noch geffeigert werbe, fieht er ben Relch nur in ber Ferne. Es ift fein gemeines Effen und Trinfen, was befriedigt; es ift eine Simmelsspelfe, die nach himmlischem Tranke burftig macht. Beboch glaubt weber ber Jungling noch ber Mann, bag es bamit abgethan fei ... benn in himmlischen Dingen lernen wir nie aus. Da brauchen wir noch obenbrein oft Rath, Troft und Silfe. Und bagu verorbnet, findet fich auch nun jenes Beilemittel fur bas gange leben und ftets harret ein einsichtiger, frommer Mann, um Brrenbe gurecht zu weisen und Gequalte zu erledigen. Und was nun burch bas gange Leben fo erprobt ift, foll an ber Pforte bes Tobes alle feine Beilfrafte gehnfach thatig erweisen. Dem Sinfalligen wird, wo jebe irbifche Garantie verschwindet, burch eine himmlische, fur Die Ewigfeit ein feliges Dafenn zugenichert . . . Bum Schluße werben bann, bamit ber gange Mensch geheiligt fei, auch bie Fuße gefalbt und gefegnet. Gie follen felbft bei möglicher Genefung einen möglichen Wiberwillen empfinden, biefen irbischen, barten, undurchbringlichen Boben zu berühren, ihnen foll eine wunderbare Schnelligfeit mitgetheilt werben, woburch fie ben Erbichollen, ber fie bisher angog, unter fich abstoßen. Und so ift burch einen glangenden Birfel gleich murbiger beiliger Sandlungen, Wiege und Brab, fie mogen gufällig noch fo weit auseinander gerudt liegen, in einem ftatigen Rreise verbunden. Aber alle biese geiftigen Bunber entsproffen nicht bem naturlichen Boben, aus einer anbern Region muß man fie berüberfleben. Sier begegnet uns nun bas Sochfte; wir horen, bag ein Menich vor bem andern von oben begunftigt, gesegnet und geheiligt werben fonne. Damit aber bieg ja nicht ale Naturgabe erscheine, jo muß biese große, mit einer ichweren Pflicht verbundene Gunft von einem Berechtigten auf ben anbern übergetragen, und bas größte Gut, bas ein Denich erlangen fann, burch geiftige Erbichaft auf Erben erhalten und 10\*

verewigt werben. Und so tritt ber Priester burch die Beihe in die Reihe seiner Borfahren und Nachsolger, in dem Kreise seiner Mitgesalbten ben höchsten Segnenden darstellend, um so herrlicher auf, als es nicht er ist, den wir verehren, sondern sein Amt, nicht sein Wint, vor dem wir die Knies beugen, sondern der Segen, den er ertheilt, und der desto heiliger, unmittelbarer zu kommen scheint, weil ihn das irdische Berkzeug nicht einmal durch sündhastes, ja lasterhastes Leben schwächen oder entkräften könnte. Wie ist nicht dieser wahrhaft geistige Zusammenhang im Protestantisnus gesplittert, indem ein Theil der Sakramente für unkanonisch erklärt wird, und wie will man uns durch das Gleichzgiltige der einen zu der hohen Würde der andern vorbereiten?" —

Scht, so geistwoll urtheilt ein Mann, ber gewiß aufgeklart bachte und eben keiner besonderen Hinneigung zur katholischen Kirche beschulbigt werden kann. — Wie sehr, meine Christen, haben wir also unserer Mutter, ber katholischen Kirche zu danken, daß sie die geheimnisvolle Siebenzahl der Sakramente, die den Menschen von der Wiege dis zum Grabe begleiten, uns aus den Stürmen

ber letten Jahrhunderte gerettet hat!

## II. Bon ber Gintheilung ber heiligen Saframente.

Fr. Wie theilt man bie heil. Saframente ein?

Un tw. 1) In Sakramente ber Lebenbigen und ber Tobten und 2) in solche, die man nur einmal und die man öfter empfangen kann.

Erlänterung. Ad 1) Die Tanfe und Buße geben durch die Gnade der Sindennachlassung unser Seele, die durch die Sünde todt war, das Leben wieder und heißen deshald Sakramente der Todten; die übrigen Sakramente hingegen dienen dazu, um das Leben der Seele zu erhalten und zu stärken, d. h. die Gnade in dennjenigen, der sie schon bestitzt, noch zu vermehren; und daher heißt man sie Sakramente der Lebendigen.

— Ad 2) die Tanse, Firmung und Priesterweihe kann nur einmal, die übrigen Sakramente aber öfter empfangen werden; den jene drei Sakramente brücken der Seele ein geistiges, un austöftlich es Merkmal ein, d. h. sie verseihen ihr eine Weihe und Würde, die wis bleibt, entweder zum Gerichte oder zur Verherrlichung; daher kann man dieselben nicht wiederholen. Gar

schön schreibt hierüber St. Augustin: \*) "Sollen etwa die christlichen Saframente weniger vermögen, als jenes leibliche Zeischen, womit nämlich der Kriegsmann bezeichnet ist? Denn es wird dasselbe dem Soldaten, wenn er zur Fahne, die er verlassen hat, zurücklehrt, nicht aufs Neue aufgebrückt, sondern man erkennt ihn noch an dem alten Zeichen, und er wird wieder aufgenommen." Ben diesem unauslösschlichen Merkuale spricht der heilige Paulus, wenn er sagt; "Gott hat uns gesalbt, mit seinem Zeichen bezeichnet und den heil. Geist in unser Herzen gegeben." Und der heil. Kirchenrath von Trient\*\*) hat den Ausspruch gethan: "Wenn Zenand sagt, in den der Gakramenten, der Tause, der Firmung und der Prieskerweihe, werde nenten, der eingedrückt, weshalb sie nicht wiederholt werden können, der sein Wanne!"

### Die aufgebrüdten Beichen.

Breffanvibo ftellt und bie Cache in folgenbem Gleichniffe anschaulicher bar; er schreibt: "Durch biefes außere Beichen, weldes uns die Taufe, Firmung und Priefterweihe aufbrudt, wird angebeutet, baß ber Mensch bem Berrn geweiht wird als sein Familien= und Hausgenoffe, als fein Rampfer und Diener. habt icon gefeben, bag ein Fürst feine Bertrauten hat, welche sein Haus und seinen Sof bilben. Er hat auch Rämpfer, welche für ihn ftreiten, und hat Diener, welchen er bie Gorge und bie Berwaltung bes Fürstenthums anvertraut, und alle biese haben ihre bestimmten Eigenschaften und Charaktere, burch bie sie sich von einander unterscheiben. So hat auch Jesus Chriftus, bas Saupt ber Kirche, bie Chriften und Gläubigen, welche bie Glieber bes Leibes feiner Kirche find; fie find feine Saus- und Familien- Ocnoffen, feine Kinder, fie unterscheiben fich von ben Ungläubigen burch bie Taufe. Er hat feine Kampferschaar, seine himmlische Streitmacht, welche für feinen Glauben fampft und ihn gegen bie Keinde vertheibigt; biefe find von ben Andern unterschieben, welche eine folche Ehre ihrer Eigenschaft und ihres Charafters, ben ihnen bie Firmung verleiht, nicht haben. Er hat endlich

<sup>\*)</sup> Lib. 2. contr. Parm. cap. 13.

<sup>\*\*)</sup> Sess. 7. Can. 9.

feine Diener, welche bie Rirche verwalten, ben Bolfern bie geiftliche Rahrung reichen, und biese find bie Bischofe, Briefter, Diafonen und Andere, Die fich von ben Uebrigen baburch unterscheis ben, baf fie burch ben Charafter ber empfangenen beiligen Priefterweihe geweiht find. - Durch biefen beiligen Charafter merten also bie Betauften immer von ben Ungläubigen unterschieben fenn, jene, welche bas heilige Saframent ber Firmung empfangen haben, von jenen, bie es nicht empfangen haben, und enblich werben auch von ber gangen Maffe ber übrigen Glaubigen jene unterschieben seyn, welche bie heiligen Weihen empfangen haben. Diefe beiligen Beichen konnen nie genommen ober ausgeloscht werben, fie werben ewig in ber Geele berjenigen eingeprägt bleiben, welche biefe heiligen Saframente empfangen haben. Rur Die Geligen werben fie ein ewiges Beichen ber Berrlichfeit und Ehre fenn; im Simmel werben biejenigen, welche mit biefen Charafteren geschmudt find, bie gange Ewigfeit hindurch von ben Engeln und übrigen Beiligen gelobt und gepriefen werben. Singegen werben fie ben Berbammten in ber Solle gur ewigen Befturjung und Schanbe fenn; wegen biefer beiligen Zeichen merben fie von ben Teufeln ewig verlacht und schwer geplagt werben." (5r Bb. S. 187.)

# Texte über bie Zahl und Eintheilung ber heiligen Saframente.

a) Aus ber heil. Schrift. Die Siebenzahl ber heil. Sakramente wird angedeutet in ben Worten: "Die Weisheit baute sich ein Haus und hieb sieben Säulen aus." Sprüche Salom. 9, 1. Bon dem unauslöschlichen Merkmal spricht ber heil. Paulus: "Gott hat uns gesalbt, mit seinem Zeichen bezeichnet und ben heil. Geist in unfre Herzen gegeben." 2. Cor. 1, 21.

h) Aus ben heil. Bätern u. and. Ueber die Siebenzahl sieh oben die Stelle vom heil. Thomas von Aquin in 1. Cor. 11. leet. 2. Ueber das bleibende Merkmal, welches die Taufe, die Firmung und Priesterweihe eindrücken, siehe oben in der Erklärung das Gleichnig vom heil. Augustin lib. 2. contra Parm cap. 13. Ueberdieß schreibt auch der heil. Christus von biesem Merkmal: "Die Taufe," sagt er, "ist etwas Großes: sie ist der Preis der

Freiheit berjenigen, welche fich in Cflaverei befanben; fie läßt

vie Sünden nach und gibt der Seele neues Leben und kleidet sie mit Licht; sie ist ein unauflösbares Siegel der Heiligskeit.... Durch dieses Merkmal oder Siegel gehören wir zur Heerde Christi — und dieses Siegel empfangen wir in dem Augenblicke, wo das Wasser unsern Körper reinigt; in diesem Augenblicke heiligt der heil. Geist die Seele und drückt ihr das heilige Siegel auf." S. Cyrill. Hieros. Catech. 3.

# III. Chriftliche Lehre.

# Don dem Ausspender und Empfänger der heiligen Sakramente.

## I. Bon bem Ausspenber.

Fr. Wer barf bie heil. Saframente ausspenben?

Antw. Nicht alle Menschen ohne Unterschied, sondern nur jene, die dazu einen höhern Beruf, die Macht von Gott haben, als da sind die Bischöfe und Priester der Kirche. Nur Ein Saframent kann, weil es zum Heile für Alle nothwendig ist, im Falle der Noth und Gefahr von Jedem giltig ertheilt werden nämlich die Taufe.

Erläuterung. Die Bewalt, bie heil. Saframente auszuspenben, haben bie Apostel von Chriftus empfangen; benn ihnen hat er aufgetragen ju prebigen und feine Beheinmiffe ju vertheilen. Da= her fdreibt ber beil. Paulus: \*) "Jebermann halte une für Diener Gottes und Ausspender seiner Geheinniffe." Es konnen also nicht alle Chriften ohne Unterschied bie beil. Saframente ausspenden; es mußte sonst die Ordnung umgekehrt werden, die Chriftus in feiner Rirche festgesetzt hat, indem er die Gläubigen als Glieber feines geistigen Leibes fo ordnete, daß jedes Glied an einem gemiffen Plate fteht. Go schreibt wiederum ber Apostel: \*\*) "Ihr feid ber Leib Chrifti und Glieber untereinander; wenn aber alle Glieber einerlei maren, mo bliebe ber Leib?" - In biefem Ginne entschied auch ber Rirchenrath von Trient: "Wer fagt, alle Chriften haben bie Bewalt, bas Bort Gottes und bie Saframente ju verwalten, ber fei im Banne!" Sess. 7. can. 10. - Rur im Rothfalle barf Jebermann taufen.

<sup>\*) 1.</sup> Cor. 4.

<sup>\*\*) 1.</sup> Cor. 12.

#### Der heilige Ambrofius

sprach sich über biesen Punkt, als er einmal von ber Priesterwürde redete, also aus: "Es ist ein großer Unterschied zwischen bem geistlichen und weltlichen Stande. Die Sakramente bes alten Bundes waren viel geringer, als die bes neuen, und konnten doch nur von gewissen Personen verwaltet werden. Nur die Priester aus dem Stamme Naron dursten bieses Amt verwalten, und weil es Ozias sich anmaste, wurde er auffallend von Gott bestraft."

Fr. Wie milffen die heil. Sakramente ausgespendet werden? Ant. 1) bei gesunder Vernunft, 2) mit Ernst und Anstand.

- Erlänterung. Die heil. Sakramente müssen ausgespendet werden:

  1) bei gesunder Vernunft, nicht im Wahnsinn, nicht im Traume, nicht in der Fieberhitze, die die Sinne verwirrt; denn Christus hat seine Sakramente nur vernünftigen Menschen anvertraut. Der Ausspender muß auch die Intention d. h. den Willen haben, sie nach dem Geiste und Sinne der Kirche auszutheilen.

  2) mit Ernst und Anstand, sowie es die hochwichtige und heilige Handlung erfordert; nicht in gleichgültiger Haltung oder gar mit einer spottenden, glaubenstosen Miene oder im Spiele zur Belustigung dieß wäre ein gottloser Frevel.
- Fr. Rann aber bann ein fünbhafter Priefter bie beil. Saframente giltig ausspenden ?
- Antw. Allerdings; benn die heil. Sakramente haben ihre Kraft nicht vom Priester oder Ausspender, sondern von Christus.
- Erläuterung. Der Mensch ift bei ber Ansspendung ber Sakramente nur ber Diener, das Wertzeng Christi; (1. Cor. 4, 1.) Christus tauft, sirmt und spricht los durch ihn. Deshalb kann ein lasterhafter Ausspender dem Sakramente die Kraft nicht rauben; wenn auch sein Wändel mit Gräuelthaten besudelt, wenn seine Hände mit strendem Gute besleckt, wenn seine Hände mit Andacht wäre, ja wenn er gerade von einer Sünde herkäme. Das Sakrament von ihm gespendet, es gilt, es wirst boch; benn weder der pflanzt, ist Etwas, noch der besliest, sondern der das Gereihen gibt Gott!\*) Sin guter Same, sagt der heilige Augustin, mag ihn der Sämann mit reinen oder unreinen Händen ausstreuen, er keint doch und sprost und trägt Früchte. Mag das Bild des Kaisers, sagt der heil.

<sup>\*) 1.</sup> Cor. 3, 7.

Gregor von Ragiang, in einem golbenen ober eifernen Ringe und zwar in jedem auf gleiche Weise eingestochen sehn, so ist bas Siegel, wenn man beibe in Bache brudt, gleich, und man meiß nicht, welches vom eisernen und welches vom golbenen Ringe tommt. - Ein Dutate aus ber hand eines Nichtswürdigen gilt fo gut, wie aus ber hand eines Frommen. — Webe aber, ja nochmal webe bem Aussvender, ber mit fündhaftem und glaubensleerem Bergen bie beil. Saframente ausspendet! "Warum," fo fpricht Gott ber Berr gu bem Gunber, "warum verfündeft bu meine Berechtigkeit, meine Gebote?" \*) - Wie magft bu es mit beflecten Lippen mein reines Wort ju prebigen? Ja, noch mehr, mit beflectem Munde, mit besubelter Sand meine beil. Beheimniffe zu verwalten? Anbern bewirtft bu ben Segen, bir ben Fluch; Unbern bas Leben, bir ben Tob! "Die Auserwählten," fagt ber beil. Gregorius, \*\*) "geben, gefühnt burch bie Banbe ber Briefter, in bas himmlifche Baterland ein, und bie Briefter Chrifti fahren burch einen verwerflichen Lebenswandel hinab — zur Bolle! Womit foll ich bofe Briefter vergleichen, als mit bem Taufwaffer, welches bie Gunden ber Betauften megmafcht, bie Betauften bem Simmelreiche gufenbet, felbft aber in bie unterirbifde Grube hinabgefcuttet wirb."

#### St. Augustin

stellt uns die Wahrheit, daß bei der Ausspendung der heil. Sakramente die Giltigkeit derselben nicht von der Würdigkeit oder Unswürdigkeit des Ausspenders abhänge, in folgenden Worten dar: Judas Iskariot hat die Taufe gespendet, und es ist ihm nicht nachgetaust worden; Ishannes hat die Taufe gespendet, und dem Ishannes ist nachgetaust worden. Denn was von Judas gespendet worden ist, war Taufe Christi; was aber von Ishannes gespendet worden ist, war Isaans Taufe. Wir ziehen Judas dem Ishannes nicht vor; wir ziehen aber die Taufe Christi, auch durch die Hände des Judas gespendet, der Taufe des Joannes, auch durch die Hände Isaanse Joannis gespendet, ganz wohl vor.

Der heilige Am brofius fagt: "Nicht Damasus reinigte, nicht Betrus, nicht Ambrofius, nicht Gregorius; benn unsere Sache find bie Bedienungen, beine Sache aber, o Herr! find bie Sakras

<sup>\*) \$1. 49, 16.</sup> 

<sup>\*\*)</sup> In Evangel. Homil. 17.

mente; benn nicht in bes Menschen Macht steht es, Gottliches zu verleihen, sonbern Herr, bas ist bein Amt und bas Amt bes Baters."

### Der aussatige Pförtner.

Die heilige Birgitta belehrte eine Seele, welche fürchtete, aus den Händen eines unwürdigen Priesters die Absolution und Communion empfangen zu haben, und deshalb glaubte, der Kraft bes heil. Sakramentes nicht theilhaftig geworden zu sepn, auf solgende Weise: "Sei hierüber undesorgt; denn der Pförtner sei noch so aussäß, so kann er doch, wenn er die Schlüssel hat, nicht weniger als ein Gesunder öffnen. Eben so ist es auch mit der Absolution und mit dem Sakramente des Altars." (In vita.)

# Texte ad I. Bon bem Ausspenber ber heiligen Gaframente.

a) Aus ber heil. Schrift. Ausspenber sind die Bischöfe und Priester: "Gebet Acht auf die ganze Heerde, über welche euch der heil. Geist gesetzt hat als Bischöse, die Kirche Gottes zu regieren." Apostelgesch. 20. "Zedermann halte uns für Diener Gottes und Ausspender seiner Geheimnisse." 1. Cor. 4. "Ehristus hat einige als Apostel, andere aber als Propheten angeordnet zum Dienste der Kirche, damit die Heiligen vollkommen werden, und der Leib Christi wachse." Ephes. 4, 11. "Zeder Hohepriester wird aus den Menschen genommen und für Menschen ausgestellt über Dinge, die sich auf Gott beziehen, auf daß er Gaben und Opfer darbringe sür die Sünden. Es maße sich Riemand die Ehre an, wenn er nicht berufen ist, wie Aaron." Hebr. 5, 1.

— Die Giltigkeit der heil. Sakramente hängt aber nicht von der Würdigkeit oder Unwürdigkeit des Ausspenders ab: "Weder der Unwürdigkeit des Ausspenders ab: "Weder der Unwürdigkeit der begießt, sondern der das Gedeihen gibt, Gott." 1. Cor. 3, 7.

b) Aus ben heil. Bätern u. and. Die Bischöfe und Priester sind die Ausspender der heil. Sakramente: sieh oben den
Text vom heil. Ambrosius. Dieselben haben ihre Wirksamkeit
nicht von dem Ausspender, sondern von Christus; daher kommte
es auf die Würdigkeit oder Sündhastigkeit des Ausspenders nicht
an: "Die Sakramente sind nicht deshalb wahrhafter und heiliger,
weil sie durch einen Frömmern gespendet werden; denn sie sind
an und für sich selbst wahrhaft und heilig wegen des wahren und
heiligen Gottes, dessen Sigenthum sie sind." S. August. cont.

Cresc. gram. lib. 4. cap. 20. "Siehe nicht an bie Berbienfte ber Bersonen, sondern bie Memter ber Briefter, nämlich in Bermaltung ber Saframente; benn Gott ift gewohnt, auch burch Unwürdige ju wirfen." S. Ambros. de his, qui myst. init. cap. 5. "Wegen bes Lebensmanbels bes Briefters wird an ber Gnabe bes Saframentes Nichts gefchwächt." S. Chrysost. "Die Taufe ist nicht wie ber, burch beffen Sand fie ertheilt, sonbern wie ber, in beffen Rraft fie gegeben wirb."... "In ber fatholischen Kirche wird bei ber beil. Eucharistie von einem guten Briefter nicht mehr und von einem schlechten nicht weniger vollbracht; benn bas Beheimniß wird nicht burch bas Berbienft bes Confecrirenben, fonbern burch bie Borte bes Schöpfers und in ber Rraft bes heil. Beiftes vollbracht." S. August " Sier merben feine Berte menichlicher Kraft vorgelegt. Er, ber einst bei jenem Abendmable wirfte, wirft auch jett. Wir haben nur bie Berrichtungen ber Diener; berjenige aber, ber ba heiliget und bie Bermanblung macht, ift Er." S. Chrysost.

### II. Bon bem Empfänger.

- Fr. Was wird von Seite besienigen erforbert, ber bie heil. Saframente würdig und mit Nuten empfangen will?
- Untw. Gine würdige Borbereitung.
- Erläuterung. Die Gnabe ber heil. Sakramente mird allezeit und Allen mitgetheilt, welche dieselben würdig empfangen, d. h. allen jenen, welche gehörig dazu vorbereitet sind; das Merkmal aber der Taufe, der Firmung und Priesterweise wird auch jenen eingedrückt, welche nicht gehörig dazu vorbereitet sind, jedoch freiwillig diese Sakramente empfangen. Wenn Iemand das Sakrament der Taufe niemals begehrt hätte, er wirde aber im Schlase getauft, so wäre diese Tause ungültig, und er würde das Sakrament nicht empfangen. Dagegen aber, wenn ein Ungläubiger, welcher an die Kraft und Wirkung der Tause nicht glaubt, dieselbe freiwillig empfangen, und äußerlich Alles jenes thun würde, was jene zu thun pflegen, welche sich zu diesem Sakramente begeben, so würde ihm auch das Werkmal eingebrückt werden.
- Fr. Worin besteht diese Vorbereitung?
- Antw. Darin, daß man sich selbst prüse und die heil. Sakramente mit lebendigem Glauben, mit sester Hoffnung und brennender Liebe, mit gehöriger innerer und äußerer Andacht empfange. Insbesondere soll man alle Hindernisse, welche der Wirksamkeit derselben entgegenstehen, hinwegrämmen und alle Vortheile vollstommener Zubereitung treulich anwenden.

Erläuterung. "Beilige Gachen muß man auch auf beilige Beife behandeln;" baber muß man bei ben heil. Gatramenten freiwillig und gerne, mit Glauben, Bertrauen und Liebe, mit Demuth und Andacht erscheinen. Wie schwer verfündigen fich ba nicht jene, welche nur aus Bewohnheit, weil biefes ober jenes West einfällt, weil sie in biefe ober jene Bruberschaft eingeschrieben find, ober weil es die Rirche fo befiehlt, Die heil. Sakramente empfangen? — Insbesonbere foll man alle hinberniffe, welche ber Birtfamteit ber Satramente entgegenfteben, befeitigen und alle Bortheile gur Aufnahme ber fatramentalifden Gnabe anwenben. Das Feuer besitt bie Rraft, zu brennen; naffes Holz aber hindert es, fie an bemfelben zu außern. Je trodner bas Solz ift, besto beffer tann bas Teuer an bemfelben feine Wirfung zeigen. Die Saframente werben in uns um fo größere Wirkungen hervorbringen, je mehr wir bie hinderniffe entfernen und unfer Berg vorbereiten. Die Sonne leuchtet freundlich in unfre Wohnungen hinein; allein wenn wir ihr ben Butritt verwehren, indem wir bie Fenster vermauern ober mit Laben verschließen, so tann fie ihre Rraft freilich nicht äußern; bas Zimmer bleibt finfter, obicon bie Sonne braugen herrlich fcheint. Go ift es auch in unfern Bergen, wenn wir uns auf bie beil. Saframente nicht gehörig vorbereiten und ber Gnabe ben Eingang in basselbe absichtlich versverren.

#### Der laue Chrift und ber fromme Lehrer.

Ein lauer Chrift, der wohl oft zum Empfang der heiligen Sakramente ging, aber ihre wohlthätigen Wirkungen nicht im Mindesten empfand, da er nur Gewohnheits halber und in gewohnter Lauheit bei den Gnadenquellen der Kirche erschien, bestlagte sich einst mit Wehmuth darüber, daß er doch gar keine Lebensbesserung in sich verspüre, noch auch die hohen Gnadenwirkungen, die man den heil. Sakramenten zuschreibe, und die sie unumgänglich nothwendig im Menschen hervordringen müßten, da sie ja all ihre Kraft von Gott haben. — Um diese irrige Ansicht zu berichtigen und den kalten Christen auß seiner Lauheit auszuwecken, skand ein frommer Lehrer auf und sprach also: "Eine Heilquelle oder ein Gesundbrunnen, der immersort und für alle Kranken hinlänglich sließt, hat seine Kraft von dem Schöpfer der Natur selbst, nicht von dem, der daraus den Kranken austheilet, auch nicht von den Kranken, die daraus trinken. Wohl aber

wird biefe Quelle benjenigen viel gebeihlicher fenn, welche bie Borfchriften bes Urztes genauer beobachten, alles Schabliche im Gffen und Trinten forgfältiger meiben u. f. w., als andern, welche zwar auch baraus trinfen, aber nur einen bereits mit ichablichen Gpeifen und Betranfen überfüllten Dagen mitbringen, ober nach bem Erinten fich burchaus ber verbotenen Genuffe nicht enthalten mol-Diese sollen boch nicht über bie unnüte fraftlose Beilquelle flagen, fondern es ihrer eigenen Unenthaltsamfeit juschreiben, wenn bas foftlichfte Beschenf ber Natur an ihnen feine wohlthätige Birtung hervorbrachte, ober wohl gar burch gefliffentlichen Disbrauch ihre ohnedieß geschwächte Gesundheit noch mehr zerruttete. - Das raus fieht man leicht ein, bag, wenn gleich bie Saframente nach ber Einsetzung Jefu Chrifti Die Beilfraft in und aus fich felbft, und nicht von bem Ertheilenben ober Empfangenben haben, biefer boch ja nicht etwa glauben burfe, ale hatte er babei gar nichts ju leiften und nichts anderes zu thun, als einzig fich biefes ober jenes Saframent ertheilen ju laffen. Go arg barf man bie Lehre, baß bie heil. Saframente burch bie in ihnen felbst liegenbe, eigenthumliche Rraft wirfen, nicht migverfteben. Defhalb muß auch bem Empfang berfelben eine wurdige Vorbereitung vorausgeben, ober es barf boch, im Falle, baß eine folche nicht gerabe möglich ware, fein Sinberniß vorhanden fenn, welches bie an fich heilbringenbe Rraft ber Saframente unwirffam machte und vereitelte. - Ber gur ftarfenden Gefundquelle ein größeres Gefaß mitbringt. fann mehr baraus ichopfen, ale ber nur ein fleines mitbringt. Ber feines ober nur ein burchlöchertes mitbringt, für ben fließt fie vergebens. Wenn aber Jemand fogar ein vergiftetes Gefaß mit fich brachte, und bas gebeihlichfte Baffer baraus trante, fo wurde es ihm felbft bas Leben toften. - Gerabe fo verhalt ce nich mit ben Gnabenwirfungen ber heiligen Saframente nach einer mehr ober minber wurdigen Borbereitung, ober gar nach einem unwürdigen Empfang." - Der laue Chrift ward von ber Macht biefer Worte getroffen und fühlte nur ju gut, bag bie Schulb einzig und allein an ihm liege, wenn bie heiligen Saframente ihre beseligenben Wirfungen bei ihm nicht äußern.

Gine treue und fromme Magb bes Berrn.

Ein nachahmungewürdiges Borbild barüber, wie man fich jum Empfang ber heiligen Caframente vorbereiten foll, ftellt uns Baume in feiner fatholifchen Religionslehre \*) auf; er ergablt: "Beseelt von einem lebendigen Glauben und burchbrungen von tiefer Chrfurcht für bie Saframente pflegte fich eine Dagb bes Berrn alfo barauf vorzubereiten : Alle Tage fagte fie zu bem, ber ihre Seele leitete und Rechenschaft von ihrem Betragen forberte, bete ich und bitte Gott im Ramen ber Verbienfte Jefu Chrifti und burch bie Kurbitte ber heiligen Jungfrau und bes heiligen Joseph, bag ich immer von Bergen beichten und immer recht communigiren moge; baß ich bas Glud haben moge, bas heilige Biaticum und bie lette Delung zu empfangen und vollkommen bereit fenn moge, wenn man mir biefe heiligen Saframente reicht, um fie, wenn es Gott gefällt, ju empfangen. Damit es mir nicht an Berfnirschung fehle, wenn ich beichte, so bereite ich mich auf alle Beise barauf vor und richte meine Gebete bes Morgens und bes Abends und mahrend bes Tages barnach ein. Um Tage vor meiner Beicht fuhle ich Schmerz nicht blos über bie Tehler, Die ich feit meiner letten Beicht beging, fonbern auch über bie größten Gunben meines Lebens; und am Enbe meiner jebesmaligen Beicht flage ich mich einer ober zweier biefer Gunben an. 3ch verfäume nicht. täglich ein Bater unfer und ein Ave für meinen Beichtvater zu iprechen, auf bag ihm ber Berr eingeben moge, mir bie beilfamften Rathschläge zu geben und mein Berg burch seine Ermahnungen ju rühren. - Um mich auf meine Communion vorzubereiten, communizire ich öfter bes Tages im Geifte. Cobalb ich an bem Tage erwache, wo ich communiziren will, bente ich an bas Glud, bas mir nun balb zu Theil werben wird; ich fage zu mir : " Beute bin ich jum Tische bes Königs ber Könige eingelaben." - um an bem Tage, wo ich communizirt habe, mich gesammelt zu erbalten, ftelle ich folgende Betrachtung an: "Eine geiftige Klußigfeit

<sup>\*) 4</sup>r Bt. S. 42.

verliert balb seine Kraft, wenn man die Flasche, worin sie sich befindet, nicht gut verschließt." — Alles, was ich den Tag über thue, thue ich als Danksagung für die Communion. Die lette Communion in jedem Monate ist für mich eine Sterbecommunion, indem ich bedenke, daß es vielleicht die lette meines Ledens ist. — Endlich bedenke ich oft: "Alle, welche nicht recht vorbereitet die Sakramente empfangen, werden verdammt. Alle, welche sie wohl vorbereitet empfangen, werden selbg. Man empfängt gewöhnlich die Sakramente im Tode, wie man sie während des Ledens empfängt."

## Die Diener Naamans ober ber gelinde Bormurf.

Die Wirfungen ber heil. Saframente find fo groß, und bie Borbereitung, bie von une hiezu geforbert wirb, ift fo gering und leicht - ach! und bennoch wollen jo Wenige bei ben Gnabenquellen ber Rirche Gottes erscheinen! Wenn bu fehr Bebeutenbes und Schweres thun mußteft, um bich von einer überaus fchlimmen Rrantheit zu heilen; wie viel mehr mußteft bu etwas gang Leichtes thun? Dieß war ber gelinde Borwurf, welchen bie Diener Raamans biefem machten. Diefer angefehene Mann, ber einer ber erften Fürsten am Sofe bes Konigs von Sprien war, litt an einem abscheulichen Aussage. Er hatte alle Mittel angewendet, bie Menschen möglich find, um fich zu heilen; aber es war vergebens. Als er endlich gehort hatte, bag in Camaria ein munberthätiger Mann lebe, ber Prophet Glifaus, ber ihn heilen konnte, begab er fich mit einem großen Gefolge babin. Als er vor ber Thure, wo Elifaus wohnte, anfam, ließ ihm biefer fagen, er folle fich fiebenmal im Jordan mafchen, bann werbe er vom Musfabe rein werben. Da ergurnte fich Raaman, weil er bieß fur eine Unart hielt und zog voll Unwillen fort, ohne zu thun, was ihm ber Prophet geheißen hatte. Geine Diener sprachen aber ju ihm: "Bater und Berr, wenn bir ber Prophet etwas Großes befohlen hatte, follteft bu es thun, wie viel mehr, ba er nur fagte, bu follteft bich im Jordan mafchen?" - Mein lieber Chrift, wenn bu jur Beilung jener geiftigen Rrantheiten, von benen bu gebrudt bift, wenn bu jur Stillung jener natürlichen Leiben, bie bir bie Gunbe

zugefügt hat, wenn bu zur Erwerbung ber Gnade die weitesten Reisen unternehmen, die tobenbsten Meere durchschiffen und den größten Auswand machen solltest, so müßtest du es doch thun. — Aus der Sünde herauszusommen, die göttliche Gnade zu erlangen und sich das ewige Heil zu sichern, das sind Dinge von der höchsten Nothwendigkeit und Wichtigkeit. Sieh aber, wie gut dein Herr ist; er verlangt nicht so viel von dir, sondern nur das Einzige, daß du die Sakramente würdig empfängst, die von Zesus Christus eingesetzt sind, und daß du dich in dem Bade des Heiles waschest. (Nach Bressandbo.)

# Texte ad II. Von bem Empfänger ber heiligen Saframente.

- a) Aus ber heil. Schrift. "Der Mensch prüse sich selbst," 1. Cor. 11, 28. wenn er zum Empfang ber heil. Sakramente geht. "Alles geschehe wohlanständig und mit Ordnung." 1. Cor. 14, 40. "Werbet doch Alle nach ben vorzüglichsten Gnadengaben begierig." 1. c. 12, 31. "Benn du siegest mit einem Fülrsten zu essen, so gib sleißig Acht, was vor dir steht," Sprüchw. 23, 1. (wenn du zum Empfange eines heil. Sakramentes gehst, so habe wohl Acht auf die Gnade, die dir dein Hert und Gott andietet.)
- b) Aus ben heil. Bätern u. and. "Die Sache bes Sakramentes empfängt nur ber Würdige und Empfängliche; benn das Sakrament ohne die Sache des Sakramentes ist dem Nehmenden Tod." S. Bern. "Ich weiß, daß der Stein keine Frucht tragen kann, wenn er noch soviel bewässert wird. Das Wasser geht zwar durch steinerne Kanäle auf die Gartenbeete; aber im steinernen Kanale erzeugt sich Nichts, nur der Garten bringt reichliche Früchte. Eben so ist es mit der geistlichen Kraft eines Sakramentes; sie wird von dem Erlenchtungskähigen empfangen, nutsos aber geht sie durch einen unreinen Menschen, ohne jedoch selbst verunreinigt zu werden." S. August.

# II. Abschnitt.

Don den heiligen Sakramenten im Befondern.

I. Die Saufe.

# IV. Chriftliche Lehre.

Don der Wefenheit und Nothwendigkeit der heiligen Caufe.

I. Bon der Wefenheit der Taufe.

Fr. Was ift die Taufe?

Antw. Die Taufe ist ein von Jesus Christus eingesetztes Sakrament, in welchem der Mensch durch das Wasser und das Wort Gottes von allen Sünden gereinigt und in Christo als ein neues Geschöpf zum ewigen Leben wiedergeboren und geheiligt wird.

Erläuterung. Die Taufe ift ein Sakrament; benn es kommen bie brei Merkmale vor: 1) bie Einsetzung burch Jesus; 2) bas äußere Zeichen; und 3) bie innere wirkenbe Gnabe.

Ad 1) Fr. Wann hat Jesus Christus bie Taufe eingesetzt und befohlen?

Antw. Eingesetzt hat Jesus die heil. Tause nach der Lehre der heil. Bäter schon damals, als er sich von Johannes im Jordan tausen ließ; besohlen aber hat er sie, als er vor seiner Himmelsahrt zu den Aposteln sprach: "Gehet hin, lehret alle Bölker und tauset sie im Namen des Baters und des Sohnes und des heiligen Geistes." Matth. 28, 19.

Erläuterung. Die heil. Bäter, und nach ihnen ber römische Ratechismus, lehren, daß Christus die Tause schon damals eingesetzt habe, als er sich im Jordan von Ichannes tausen ließ. "Christus wollte sich tausen lassen," sagt der heil. Gregor von Mehler, Beispiele. IV. Nazianz, \*) "um ben alten Abam im Wasser zu begraben und insbesondere das Wasser zu heiligen, damit es die Krast habe, jene zu heiligen, welche getaust werden," und der heil. Aug ustin \*\*) schreidt: "Weil Jesus Christus sich in's Wasser tauchte, so hat das Wasser die Krast erhalten, alle Sünden abzuwaschen."
— Den Besehl zu taussen aber hat der göttliche Heiland sienen Jüngern erst bei seiner Aussahrt in den Horten: "Wir ist alle Gewalt gegeben im Himmel ertheilt mit den Worten: "Wir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin 2c." Matt.). 28, 18—20.

Ad 2) Fr. Wor'n besteht bas außere Zeichen bei ber Taufe?

Antw. 1) in natürlichem Baffer (Materie) und 2) in bem Borte Gottes. (Form.)

Erläuterung. Die Materie bei ber Taufe muß natürliches Waffer fenn, welches überall zu haben ift; fei es nun Flug, Quell =, Gumpf =, Regen = ober Meerwaffer; fei es aus Schnee ober Sagel aufgelöft, wenn es nur nicht fünftlich erzeugt ift 3. B. Rosenwaffer, folnisches Baffer ober bas fonft wie aus Blumen, Kräutern u. f. w. gewonnen wird. Da'er fagte Chriftus: "Wer nicht wiedergeboren ift aus bem Baffer 2c.," Joh. 3.; und ber Schapmeister ber athiopischen Königin sprach zum Apostel Bhilippus: "Sier ift Baffer, was hindert bid, mich zu taufen?" Apostelgesch. 8. Und ber beil. Betrus fagt: "Wird uns wohl Jemand bas Baffer nehmen fonnen, um biefe zu taufen?" Apostelgesch. 10. Richt ohne tiefen Grund bestimmte ber göttliche Beitand gerabe natürliches. Baffer gur Materie ber Taufe; es sunbilbet nämlich auf eine munberbare Beife bie Wirfungen ber Taufe; benn wie bas Baffer bie Macteln bes Leibes abwascht, so wascht bie Taufe bie Mackeln ber Seele, nämlich bie Gunben, ab, und wie bas Baffer geeignet ift, ben Leib zu erfrischen, fo wird auch die Gluth ber Begierlichkeit burch bie Taufe großentheils gelöscht.\*\*\*) St. Ephrem fchreibt: "Das Baffer ift ein Bild ber Gunte; in ber Gunbfluth mar es eine Strafe, und in ber Taufe Chrifti ift es ein Rettungsmittel." -Die Form bei ber beil. Taufe besteht in ben Worten: "Ich taufe bich im Namen bes Baters, tee Cohnes und bes heil. Geiftes."

#### Das Taufmaffer.

Den tiefen Sinn, welcher in ber Anwendung bes natürlichen Baffers bei ber heil. Taufe liegt, erklärt uns ber heil. Frenaus

<sup>\*)</sup> Orat, in 5, lum.

<sup>\*\*)</sup> Serm. 6. Epiph.

<sup>\*\*\*)</sup> cf. Catech. Rom. de bapt. sect. 10.

in nachfolgendem Gleichnisse. Er schreibt: "Gleichwie vom trockenen Waizenmehl ohne Feuchtigkeit kein Teig und kein Brod gemacht werden kann, so konnten auch wir viele nicht ohne himmlisches Wasser Eines werden in Christo Jesu. Und gleichwie die trockene Erde keine Frucht bringt, wenn sie keine Feuchtigkeit erhält: so würden auch wir wie ein dürres Holz nimmermehr das Leben als Frucht bringen ohne einen freiwilligen Regen von oben." (S. Irenaeus advers. haeres. lib. 3. cap. 39.)

## Die verschiebenen Arten ber Abwaschung.

Die Art und Beife, wie man bas Waffer bei ber beiligen Taufe gebrauchte, ift eine breifache: 1) Die Besprengung mit Wasser, 2) bie Eintauchung und 3) bie Uebergießung. erfte Weise findet ihren Grund in ber Apostelgeschichte. ber Predigt bes heil. Betrus befehrten fich an Ginem Tage bei breitausend Menschen, welche auch getauft wurden. Eine fo große Bahl ließ fich aber nicht an Einem Tage burch Eintauchen ober Uebergießen taufen von bem heil. Betrus; mithin wurde fie nach ber Meinung mehrerer Theologen nur mit Palmzweigen, welche in bas Waffer mehrmal getaucht wurden, abgewaschen burch Befprengung. - 2) Die Taufe burch Gintauchung war in ben erften Sahrhunderten ber Kirche gebrauchlich. Der Priefter und ber Pathe, wenn ber Täufling ein Mann mar, ber Priefter und bie Pathe, wenn ber Täufling weiblichen Geschlechtes war, hielten ihn an ber Sand, fliegen mit ihm bie Stufen ber heiligen Quellen hinab und fenften ihn auf ber letten Ctufe brei Mal in bas heilbringende Waffer. Diefes breimalige Gintauchen fand, ohne baß es jur Giltigfeit ber Taufe nothig ift, gleichwohl in ben erften Beiten bes Chriftenthumes ftatt: es geschah im Ramen und gu Ehren ber brei Berfonen ber beiligen Dreifaltigfeit. Die Taufe burch Eintauchung war bis jum vierzehnten Jahrhunderte im Bebrauche, und ift es noch heut zu Tage in einigen Rirchen bes Drientes. - 3) Bei und ift nur bie Taufe burch Abgiegung gebrauchlich; fie war icon in ben erften Jahrhunderten befannt. Man verrichtete fie in Nothfällen, Die nicht felten waren. Wie

hatte man z. B. einen Tobtkranken ganz in Wasser tauchen konnen? Wie hatte ein im engen Gefängnisse eingeschlossener Martyrer genug Wasser bekommen können, um seine Wächter ober
seinen Kerkermeister, die sich beim Anblicke seiner Bunder oder in Andetracht seiner Geduld und seines Muthes bekehrten, unterzutauchen? (Binterim u. Gaume.)

- Ad 3) Fr. Worin zeigt sich die innere wirkende Gnade ber heil. Taufe? Antw. Darin, daß der Täusling von der Erbsünde und allen vor der Taufe begangenen Sünden gereinigt und in Christo als ein neues Geschöpf zum ewigen Leben wiedergeboren und geheiliget wird.
  - \*) Da hierüber in ber nachsten driftlichen Lehre ausführlicher gesprochen wird, so mag hier vorläufig folgenbe Barabel genugen, um bie Gnaben- wirfungen ber heil. Taufe in Rurge ju zeigen.

#### Der Schulde und ber Gnabenbrief. (Eine Barabel.)

Ein großer, machtiger Berr hatte ben Cohn eines feiner größten Schuldner nach bes Letterm Tobe aus Barmherzigkeit in fein Saus aufgenommen. Da ber Knabe zwölf Jahre alt war, ließ er ihn eines Tages vor fich rufen. Als ber Knabe in's Bimmer trat, bemerkte er auf bem Tische zwei Briefe, wovon ber eine mit ichwarzem Trauerrande und ebenfalls ichwarzem Siegel versehen war; ber andere Brief aber trug ein wie von Golb ichimmernbes Siegel, und Zierrathen von ben hellsten Farben ichmudten feine Ranbe. Der Berr überreichte bem überraschten Anaben zuerft ben schwarzumranberten Brief, mit ber Weifung, ihn zu öffnen und zu lefen. Und ber Rnabe öffnete und las barin, wie viele Schulben fein Bater bei biefem herrn gemacht und ungetilgt binterlaffen habe, und bann wie boch fich fcon bie Erziehungetoften für ihn felbst belaufen. Erschroden und bleichen Angesichtes gab ber Knabe ben gelefenen Brief jurud und war voll angftlicher Erwartung beffen, was ba fommen werbe. "Gieh," begann nun ber Berr, "biefe Schulben find bas gange Erbtheil von beinem Bater, wozu auch noch bas auf bich Verwendete in Rechnung fame. Auf Furbitte meines einzigen, innigft geliebten Cohnes

erlaffe ich bir aber beine und beines Baters fammtliche Schulben, und jum Zeichen beffen gerreife ich biefen Schulbbrief." Brief flog in Stude auseinander, und ber Anabe athmete leichter. - "Alber," fuhr ber herr freundlich fort, "obwohl bu jest gang schulbenfrei bift, fo bift bu boch noch arm und vermögenslos. Darum übergebe ich bir, um ber Bitte meines Sohnes vollfommen ju genügen, biefen iconen Gnabenbrief, worin ich bich ju meinem Rinbe angenommen und ju meinem Erben und jum Miterben meines Sohnes erflart habe. Jest bift bu nicht bloß schulbenfrei, sondern auch reich und geabelt." Wer war nun glücklicher als biefer Anabe?! - Durch biefe Barabel foll veranschaulicht werben, wie ber Mensch burch bie heilige Taufe nicht nur Nachlaffung ber geerbten und allenfalls auch eigenen Schulben erlange, wobei er, wenn auch schulbenfrei, boch noch immer geiftig arm bliebe, fonbern auch jum Rinbe Bottes erhoben und geabelt werbe und ein formliches Erbrecht auf bas Reich Gottes erhalte. Bei ber Taufe hat Gott seinem Sohne zu Liebe nicht ' bloß unfern und unferer Stammeltern alten Schulbbrief gerriffen, er hat und auch ben Gnaben : vber Abelsbrief feiner Liebe verlieben, woburch wir feine Rinder, feine Erben und Miterben Jefu Chrifti geworben. Wer ift nun gludlicher, als wir, einft bei unferer Beburt icon fo ichulbbelaftete und arme, nun aber fo reiche Menschen! (Nach Krautheimer S. 134. III. Bb. cf. hiftor. Katech. v. Schmib.)

### II. Bon ber Nothwendigfeit ber Taufe.

- Fr. Warum steht bie Taufe unter ben sieben beil. Sakramenten oben an?
- Antw. Beil es das erste und nothwendigste Sakrament ist, indem man ohne die Taufe weder ein anderes Sakrament empfangen, noch selig werden kann. "Wer nicht wiedergeboren ist aus dem Wasser und dem heil. Geiste, der kann in das Reich Gottes nicht eingehen." Joh. 3, 5.
- Setlärung. Die Nothwendigkeit ber heil. Taufe für Jung und Alt, für Kinber und Erwachsene, ist über allen Zweifel erhaben. Der Berr hat dieß ja in obigen Worten klar und beutlich aus-

M

gesprochen, welche ber heil. Kirchenrath von Trient \*) also außlegt: "Wer nicht, sei es auch ein Kind von Einem Tage, wirklich ober boch dem Wunsche und der Begierbe nach auß dem Wasser, wie auß einer Matter, und auß dem heil. Geiste, als Bater, wiedergeboren wird, der kann in das Reich Gottes nicht eingehen."
— Wie strässich handeln sonach nicht jene unchristlichen Eltern, die ihre neugebornen Kinder nicht sobald als möglich zur heil. Taufe bringen lassen; wie gottlos zene Mitter, welche durch heftigen Zorn oder andere Leidenschaften ihrer Leibesstrucht schaben, so das dieselbe vielleicht nicht einmal zur heil. Taufe gelangt; wie teusslich endlich gar jene Rabenmütter, welche ihrem Kinde nach der Geburt sogleich Leben und Seligkeit rauben!!

### Das Bunber ju Uzala.

Die Taufe ift feine gleichgiltige Sache, bie man nach Butbefinden empfangen und unterlaffen barf; fie ift ein gur Geligkeit unumgänglich nothwendiges Erforderniß: als folche hat fie Jefus Chriftus bezeichnet, ale folche hat fie feine heilige Rirche erklart, ale folche haben fie bie Chriften zu allen Zeiten betrachtet und angesehen. Boret hierüber ein auffallenbes und hochft mertivurbiges Beispiel, welches uns ber heil. Augustinus auf folgende Beife ergahlt. - "Bir wiffen," fo fangt biefer Beilige in feiner Erzählung an, "wir wiffen ein Bunber, bas zu Utala, einer Stadt in Afrifa, geschehen ift. Gine Frau hatte einen Sohn, ber noch nicht getauft war; und ale biefes Rind ftarb, marb beffen Mutter untröftlich, indem fie foldes, nicht weil es bas gegenwartige Leben, fondern weil es bas ewige verloren hatte, beweinte. Boll Bertrauen aber nahm fie bas Rind und trug es in bie Rirche bes heil. Erzmarthrers Stephanus; bort fing fie aufs Inftanbigfte an, ihren Cohn, ben fie verloren hatte, von ihm gurudguforbern, und bat ihn in folgenden Ausbruden: "Beiliger Martyrer! bu fiehst, bag mir tein Trost mehr übrig ift, weil ich nicht fagen fann, bag mein Cohn mir vorausgegangen fei; bu weißt, baß er verloren, und bag bieß bie einzige Urfache meiner Thranen ift. Bib mir alfo burch beine Furbitte meinen Cohn gurud, auf bag ich ihn im himmel, in ber Gegenwart beffen, ber bich gefront hat,

<sup>\*)</sup> Sess. 7.

besiten möge." Während bem sie auf solche Weise betete, und burch ihre Thränen das Kind vielmehr adzunöthigen, als zu verslangen schien, sebte solches wiederum auf. Und da sie gesagt hatte: "Du weißt, warum ich es begehre," so wollte Gott, daß sie aufrichtig geredet habe; benn alsbald trug sie das Kind zu ben Priestern; es wurde getaust, geheiligt, gesalbet, erhielt die Auslegung der Hände, und starb dann, nachdem es solchergestalt das heilige Taufsarament und die Firmung empfangen hatte, von Neuem. Die Mutter aber begleitete dieses mit so fröhlichem Angesichte, als ob sie es nicht in den Rubeort des Grabes, sondern dem heil. Martyrer Stephanus selbst in die Arme legen würde." (Huber's Unterweisungen. S. 335.)

Fr. Ist die Taufe auch schon ben unmilindigen Kindern nothwendig? Antw. Ganz gewiß; benn die Worte Christi: "Wer nicht wiedergeboren ist aus dem Wasser 2c.," und "Lehret alle Bölker und taufet sie" — beziehen sich offenbar auf alle Menschen, auf jedes Geschlecht und Alter, folglich auch auf die Kinder.

Erläuterung. Daß man auch die Kinder, wie die Erwachsenen tausen miisse, war alleze't Lehre der Kirche; stets deutete sie die Worte Christi in diesem Sinne — und mit ihr auch die heil. Bäter. So schreibt der heil. Hieronhmus:\*) "Wie man die blutigen Körper der Kinder, sobald sie aus dem Mutterleibe kommen, abzuwaschen psiegt, ebenso bedarf die gestige Geburt des heilsamen Bades; denn Keiner ist von aller Madel rein, wenn er auch nur Einen Tag gelebt hat."

## Nothwendigkeit ber Rinbertaufe.

Bur Zeit bes heil. August in traten Einige auf, welche bie Kindertause bestritten. Diesen nun hielt er das göttliche Ansehen, ber Kirche entgegen und sprach: "Die gesammte Kirche hat die Kindertause auf dem Wege der Uebergabe erhalten und halt sie als eine von den Aposteln überlieserte Lehre und Uebung fest." Dann bemerkt er: "Obgleich die kleinen Kinder bei der Tause weder mit, dem Herzen glauben können zur Gerechtigkeit, noch mit dem Munde bekennen zur Seligkeit, ja das Geheimniß unter Wei-

<sup>\*)</sup> Lib. 4. in Ezech. cap. 16.

nen und Wimmern geseiert wirb, und die Kinder dadurch, als durch mystische Töne widerstreben, so sagt doch keiner der Christen, daß sie vergeblich getauft werden." Ferner bemerkt der heil. Lehrer: "Und wenn Einer in dieser Sache nach einer göttlichen Autorität verlangt, obschon man an daß, was die ganze Kirche annimmt und nicht durch Concilien sestgesett worden ist, aber allezeit angenommen war, ganz recht als an eine apostolische Ueberlieserung glaubt, so können wir doch mit Wahrheit von der Beschneidung, die daß erste Bolk Gottes empfangen hat, auf die Krast des Saskramentes der Tause schließen. — Beschnitten aber wurden die Knäblein am achten Tage nach ihrer Geburt, somit die Kinder. Wirke in den Kindern die Beschneidung, warum sollte nicht auch die Tause in den Kindern wirken?" (S. August. lid. 4. de dapt. contr. Donat. cap. 23. n. 30. sequ.)

Much jur Beit bes heil. Cy prian, Bifchofe von Rarthago und Primas von Afrika, (um 258) behauptete ein gewiffer Ribus. baß man die Kinder nicht so zeitig taufen solle, nicht am zweiten ober britten Tage nach ber Geburt, auch nicht am achten Tage, wo fie im A. T. ber Beschneibung unterworfen waren. Diesem entgegnet ber heilige Bifchof in Worten, welche eben bie Rinbertaufe beweisen. Er spricht: "In unserm Concilium hat Allen weit etwas Anderes aut gebunft. Niemand ftimmte beiner Meinung bei, sondern wir Alle haben vielmehr für gut geachtet, baß man feinen Menfchen, fobalb er geboren ift, Gottes Ungbe und Barmherzigkeit verfagen foll . . . Des Menschen Sohn ift nicht gekommen Seelen zu verberben, fonbern zu retten; um wie viel mehr ift es an une, wenn es möglich ift, eine Seele nicht verberben zu laffen? . . Wie Gott bie Berfon nicht anfieht, fo auch nicht bas Alter, ba er fich Allen gleicherweise als einen Bater beweift, ber ihnen bie himmlischen Gnaben fpenbet." Der heilige Cyprian erflart bann bem Fibus, bag jufolge eines Conciliarbeschlusses die neugebornen Kinder getauft werden follen. (S. Cypr. lib. 3. epist. 8. ad Fidum.)

<sup>\*) &</sup>quot;Welches Loos trifft wohl jene Rinder, welche ohne bie Taufe sterben? Da sie mit ber Erbfunde behaftet sind, fo tonnen fie auf bas himmels

reich keinen Anspruch machen; benn Unreines kann in ben himmel nicht eingehen. Diese Worte umfassen alle Menschen, auch die Kinder, und tehren klar, daß ein Kind ohne Tause nicht die Anschauung Gottes genießt; es ist ja durch die Erbsünde, welche nur in der Tause getilgt wird, verunreinigt, das Unreine aber kann in den himmel nicht eingehen. Werden sie in das ewige Feuer verstoßen? Nein; denn mit dem ewigen Feuer der Hölle wird nur die eigene, persönliche Sünde besstraft. Wo kommen sie hin? Gott hat für sie einen Ort geschaffen, wo sie zwar der himmlischen Seligkeit, der Gesellschaft der Heiligen, des Antliges Gottes beraubt, doch, wie der heil. Thomas lehrt, eine natürliche Freude und Liebe im Herrn empfinden. Ach, obgleich dieß für uns tröstlich ist, so muß sich doch jeder Bater, jede Mutter beeisern, ihr Kind nicht ohne Tause sterben zu lassen; denn die Freude der ungetausten Kinder dort — verhält sich zur Wonne der getausten im Himmel, wie der Schein einer matten Lampe zum Sonnenglanze am hellsten Tage."

# Texte ad I et II. Befenheit und Nothwenbigfeit ber Taufe.

- a) Aus ber heil. Schrift: Die heil. Taufe ist von Jesus eingesetzt. Er ließ sich selbst im Jordan taufen. Matth. 3, 13—17. und besiehlt seinen Jüngern zu taufen: "Gehet hin und lehret alle Bölker und taufet sie im Namen des Baters und des Sohnes und des heil. Geistes." Matth. 28, 29. Die Taufe ist zur Seligkeit unung änglich nothwendig: "Werglaubt und getauft ist, der wird selig werden." Mark. 16, 16. "Jesus sprach zu Nikodenus: Wahrlich, wahrlich, sag ich dir, wenn Jemand nicht neu geboren wird, so kann er das Neich Gottes nicht sehen." Nikodenus sprach zu ihm: "Wie kann ein Mensch wiedergeboren werden, wenn er alt ist? Kann er wohl noch einmal in seiner Mutter Leib zurücklehren und wiedergeboren werden?" Jesus antwortete: "Wahrlich, wahrlich, sag ich dir, wenn Jemand nicht wiedergeboren wird aus dem Wasser und dem heil. Geiste, so kann er in das Reich Gottes nicht eingehen." Joh. 3, 3—5.
- b) Aus ben heil. Bätern u. a. 1) Wesenheit ber heil. Tause: Das Wort und das Wasser gehören zum Wesen der Tause: "Nimm das Wort hinweg was wird alsdann das Wasser anders sehn als Wasser? Es kommt das Wort zum Element und so entsteht das Sakrament." (Accedit verdum ad elementum et sit Sacramentum.) S. Aug. dom. 80. 2) Nothwendigkeit der Tause. "Wenn das Fleisch Christi, welches ohne Sünde war, getaust worden ist, zum Beispiele der Nachahmung,

um wie viel mehr muß bas fterbliche Rleisch getauft werben, um bem Urtheile ber Berbammnif zu entgeben?" S. August, in lib. do "Fliebet baber zu biefem Baffer; benn biefes allein ift es, welches bie Rraft bes zufünftigen Feuers auslöschen fann. Wer ba gögert zu bemfelben zu treten, von bem ist es gewiß, baß in ihm noch ber Göte bes Unglaubens beharre, ber ihn abbalt zu jenem Waffer zu eilen, bas bas Beil uns verschafft. Jemand gerecht, fei er ungerecht, Jebem ift in aller Sinficht Die Taufe nothwendig: bem Gerechten, bamit in ibm bie Bollfommenbeit sich vollende und er Gott wiedergeboren merde; tem Ungerechten aber, bamit ihm bie Bergebung ber begangenen Gunten verliehen werbe." Clemens, epist. 4. ad Julium et Inlianum. "Wie es unmöglich gewesen mare, burch bas rothe Meer zu ziehen, wenn ben Rintern Jirael nicht burch ein Bunber ber Weg gebahnt worden mare: also murben wir ohne bas Beilmittel ber Taufe nicht von bem irbifchen Leben jum Simmel aufsteigen." S. Joan, Chrysost, homil IV. in Matth. 3) Much Rinber muffen getauft merten: "Bebe Geele im Fleische geboren, ift von ber Gunde beflectt; benn Niemand ift rein, wenn er auch nur einen Tag lang gelebt bat, und bas ift ter Grund, warum bie Taufe, welche zur Bergebung ter Günden ertheilt wird, auch ben Rinbern nach firchlichem Berfommen gefrentet wirb. wenn in ben Rintern Nichts mare, mas zur Bergebung ber Gunbe gehörte, fo murbe ja bie Onate ter Taufe überfluffig icheinen." Orig. homil. 8. in Levitic. "Wer immer behauptet, baß bie Rinber, welche vor empfangener Taufe fterben, im Berrn Jefus werten belebt werben, ber rebet wiber bas, mas bie Apostel gepredigt haben, und er verbammt bie gange Rirche, worin man eilt und lauft, um bie Kinder zu taufen, weil man nämlich versichert ist, daß sie ohne die Taufe nicht selig werden können." S. August.

# V. Christliche Lehre.

## Wirfungen der heiligen Caufe.

- Fr. Welche besondern Wirfungen bringt die heil. Taufe im Innern bes Täuflings hervor?
- Untw. Die Wirkungen ber heil. Taufe find zweifach: 1) befreit fic ben Täufling von Uebeln, 2) verschafft sie ihm besondere Güter.

### Der heilige Bafilius

schreibt hierüber: "Die Taufe äußert eine boppelte Macht. Sie zerftört in uns ben Leib ber Sünbe und die Früchte bes Todes, welche die Sünde barin erzeugt, und sie errichtet das Reich bes heil. Geistes und bringt jene Früchte in uns hervor, die ihm eigen sind. Das heilsame Tausbab ist das Bild bes Todes, und es wird in demselben der Leib wie in einem Grabe versenkt; Gottes Geist aber verbreitet das Leben barüber, welches er dem neuen Christen mittheilt."

### Die Anrebe an bie Reugetauften.

St. Chryfoftomus, ber große Rirchenpralat auf bem Stuble Konstantinopels, hielt einst an die Neugetauften eine falbungevolle Rebe, worin er unter Andern fich auch über die Wirfung und ben Rugen ber beil. Taufe in folgenben iconen Borten aussprach: "Sehet, bie furg zuvor gefangen gehalten wurden, genießen nun bie Beiterfeit ber Freiheit, und fie find nun Burger ber Rirche, welche in ber Frembe umherirrten, und fie manbeln nun im Schoofe ber Berechtigfeit, welche in ber Unordnung ber Gunbe gemefen. Denn fie find nicht nur Freie, sonbern auch Beilige; nicht nur Berechte, sondern auch Gottes Kinder; nicht nur Rinder, sondern auch Bruber Chrifti; nicht nur Bruber Chrifti, fonbern auch Miterben; nicht nur Miterben, sonbern auch Glieber; nicht nur Glieber, fondern auch Tempel; nicht nur Tempel, sondern auch ein Instrument - ein Wertzeug bes Beiftes. Siehft bu, wie viele reiche Baben uns mit ber Taufe geschenft find? Bielen scheint, die himmlifche Gabe beftebe nur in Nachlaffung ber Gunben; wir aber zählen zehn Gnabengaben." (S. Chrysost. hom. ad Neophyt.)

#### I. Die Uebel, von benen die Taufe befreit.

Fr. Bon welchen Uebeln befreit die Taufe?

Antw. Sie befreit den Täufling 1) von der Erbsünde und von allen, vor der Taufe begangenen Sünden, 2) zugleich aber auch von aller Strafe der Sünde.

Erlänterung. 1) Die Taufe befreit von ber Erbfünde und allen vor ber Taufe begangenen Gunben. Das Menschengeschlecht seufzt unter ber Last ber Sünde, burch welche ber Teufel über uns Macht bekam, ebenso wie einst bas ifraelitische Bolt unter bem Joche ber Aegyptier seufzte; wie aber Gott eben biefes Bolf munberbar burch bie Bemäffer bes Meeres bem Schwerte feiner Feinde entrig, fo werben auch wir burch bas Waffer ber Taufe von ben Fesseln ber Gunbe und bes Satans befreit - es werben uns alle Gunben nachgelaffen. Darum rief ber heil. Apostel Betrus ben Juben in Jerusalem zu: "Thuet Buffe, und ein Jeber aus euch laffe fich auf ben Namen Jefu Chrifti taufen zur Bergebung ber Gunben." Apostelgesch. 2. 28. Und ber beil. Augustin fagt in feinem Buche von ber Taufe ber Kinder: "Bei ber Geburt nach bem Fleische wird man nur ber Erbfunde schuldig; wenn aber ber Beift bie Wiebergeburt bewirkt, so werben nicht nur bie Erbfünde, sondern auch bie freiwilligen Gunben nachgelaffen." Und ber heil. Sieron p mus schreibt an Dzeanus: "Alle Gunben find in ber Taufe verziehen." - 2) Allein nicht nur bie Gunben, sonbern auch alle Strafen ber Gunben werben in ber Taufe nachgelaffen; benn "es ift Richts Berbammliches in benen, welche (burch bie Taufe) in Chrifto Jesu find." Rom. 8. 1. Daber bat auch bie Rirche ben Neugetauften niemals Werke zur Buffe und Benugthuung auferlegt.

#### Der Wunberbrunnen in Creta.

Carbianus erzählt von einem wunderbaren Brunnen auf ber Infel Creta, beffen Baffer bie Rraft und Birfung haben foll. nicht nur alle Aleden und Muttermale zu vertreiben, fonbern felbft auch die runglichte Saut bejahrter Leute, welche baraus trinfen, wieder zu verjungen und zu beleben. Als eine alte abgelebte Frau von biefer Bunberquelle borte, feufrte fie und wünschte nur einen einzigen Trunf Baffere aus biefem Brunnen; ja fie zeigte fich bereit, all ihr Bermögen, und wenn biefes nicht ausreichen follte, fogar ihre entbehrliche Kleibung vom Leibe herzuge ben. wenn fie nur Einen Trunt Baffers von ber Duelle auf Creta und baburch ihre frühere Schönheit wieber erhalten fonnte. - Db nun biejes Dichtung ober Wahrheit fei, laffe ich bahingestellt fenn. Dieß aber weiß ich gewiß, baß alle Menschen, soviel ihrer vom Beibe geboren werben, ein rechtes Muttermal, bie Erbfunde nämlich, mit fich auf bie Welt bringen, und bag es einen Wunderbrunnen gibt, in welchem man von biefem Muttermale sowohl, als auch von allen Schmutz ober Sunbenmadeln ber Seele gereinigt werben fann, und bas ift bie heil. Tau fe; wer im Taufbrunnen gewaschen ift, ber ift rein und feine Madel ift an ihm. (Sebast. Schmid's vollständ. Katech. I. Thl. S. 17.)

### Die ausgelöschten Gunben.

Der Schauspieler Genesius glaubte ben faiferlichen Sof bes Diocletian ju Rom nicht beffer unterhalten ju fonnen, als wenn er bie Ceremonie ber Taufe jum Gefpotte vorstellte. Er erschien in einem Bette liegend, als wenn er frant ware, und verlangte getauft zu werben, um ruhig fterben zu konnen. ließ zwei andere Schauspieler erscheinen, wovon ber Gine als Briefter, ber Andere als Exorcift gefleibet war. Gie traten ju bem Bette und fagten jum Genefius: "Mein Rind, warum ließeft bu und rufen?" In biefem Augenblide wurde bas Berg bes Benefius von ber Gnabe ploblich verwandelt, und er antwortete in vollem Ernfte: "Ich verlange bie Taufe, weil ich bie Gnabe Jefu Chrifti empfangen, und burch bie beil. Wiebergeburt bie Befreiung von meinen Gunben erlangen will." Man verrichtete bie Ceremonie ber Taufe. Nachbem man ihm weiße Kleiber angelegt hatte, nahmen ihn bie Solbaten gefangen, um bas Boffenfpiel fortzuseben, und ftellten ihn bem Raifer vor, um, wie bie Martyrer, in's Verhor genommen ju werben. Genefius hielt von bem erhabenen Orte herab, wo er fich befant, in einem begeifterten Tone folgende Rebe: "Boret mich, Raifer, Sofleute, Nathsherrn, und ihr von bem Bolfe, alle Stände Rom's, boret mich! Rurg gubor, ba ich nur ben Namen Chriftus aussprechen hörte, schauberte es mir vor Entfegen, und ich beschimpfte, so viel an mir war, alle biejenigen, die fich ju biefem Glauben bekannten. 3ch habe auch viele meiner Anverwandten und Freunde aus Urfache bes chrift= lichen Namens gehaßt, und habe biefe Religion fo fehr verabscheuet, baß ich mich in ifren Geheimnissen auf bas Genaueste, wie ihr es feben konntet, unterrichten ließ, um bamit öffentlich mein Befpott zu treiben. Allein in bemfelben Augenblid, wo bas Taufmaffer meinen Leib berührte, hat fich mein Berg geanbert, und

auf die Frage, die man an mich gestellt hat, habe ich offenherzig geantwortet, mas ich glaubte. 3ch fab eine Sand vom Simmel ausgeftredt, und Engel über mir fcweben. Gie lafen in einem erichrecklichen Buche alle bie Gunben, die ich von Rindheit an begangen habe, lofdten fie unverzüglich aus und wie fen mir nachgehende bas Buch, welches weißer, benn ber Schnee war. Du alfo, großer Raifer, und ihr Bufchauer von allen Stanben, welche unfere gottlofen Spiele über biefe gotts lichen Gebeimniffe lachen gemacht haben, glaubet mit mir, ber ich weit ftraflicher bin, ale ihr: bag Jefus Chriftus ber Berr ift, ber unserer Unbetung wurdig ift, und bestrebet euch auch, von ihm Bergeihung zu erhalten." - Der Ruiser Diofletian, eben fo febr erbittert, ale erstaunt, ließ ben Genefius anfange mit Stochftreichen fchlagen, bann allerhand Qualen anwenden, um ihn ju zwingen, ben Gottern ju opfern. Benefius antwortete beständig: "Es ift fein Berr mit bem ju vergleichen, ber mir erft erschienen ift; ich bete ihn an, ich liebe ihn aus meiner gangen Wenn ich taufend leben zu verlieren hatte, fo murbe mich Nichts von ihm trennen. Niemals werben mir bie graufamften Qualen Jesum weber aus meinem Munbe noch aus meinem Bergen nehmen. 3ch fpure bie berglichfte Reue über alle meine Bergehungen. Ach, baß ich fo fpat angefangen habe, ihm zu bienen!" - Co suchte er feine fruher ausgestoffenen Gottesläfterungen wieber gut zu machen, und allen benen, bie ihn hörten, bie Reue, bie er fühlte, einzuflößen. Mus Furcht, es mochten ihm viele nachfolgen, wurde ihm schnell ber Ropf abgeschlagen. (Ruinarti acta selecta et sincera Mart. — Stolberg's Religionsgesch. 9r Bb. C. 352 und Richtere Geschichte.)

### Die Taufe bes heiligen Augustin.

Diese erste außerordentliche Gnabenwirfung der heil. Tause, die Vergebung aller Gunden nämlich, hat St. August in jenem seligen Augenblicke, wo er am Taufsteine stand, um das Bad ber Wiedergeburt zu empfangen, lebhaft in sich empfunden. Er macht uns von diesem sußen Gefühle folgende schöne Schilberung in

seinen Bekenntnissen: "Ich ward getauft, und bamit ent floh jeglicher Kummer über mein früheres fündhaftes Leben. Dwelche Tage! Ich konnte nicht satt werben, o Gott! die Wunsber beiner Weisheit zur Errettung bes menschlichen Geschlechtes anzustaunen! Wie weinte ich bei ben öffentlichen Gesangen beiner Gemeine! Mit ihren Thranen floß beine Wahrheit in mein Herz, Gottessurcht entbrannte in mir, es floßen Thranen, und boch war mir babei so wohl!" (Consess. lib. 9. cap. 2.)

Fr. Wird in uns burch die Taufe nicht auch die Schwachheit und Begierlichkeit ausgevottet?

Antw. Nein; bie Soulb ber Begierlichkeit mirb in ben Betauften nachgelaffen; zum Kampf aber bleibt bie Begierbe. (St. August.)

Erläuterung. Der römische Katechismus gibt hiefür zwei Gründe an: 1) diese Schwachheit und Begierlichset, muß in dem Getausten bleiben, weil es ihm als einem bloßen Gliede des Leides Christi nicht besser ergeben darf, als dem Haupte selbst. Wolkte ja Jesus demuch die menschliche Geberchlichseit nicht ablegen, obston er von seiner Empfängniß an die Fülle der Gnade und Wahrheit hatte. 2) Die menschliche Schwäche mit all ihren Gebrechen und Leiden, sowie die Regungen der Begierlichseit mußten im Menschen ble.ben als Prüsstein seiner Tugend und als Ursache seiner kanstigen Verherrlichung.

#### Der beständige Rampf.

Gott ließ die menschliche Schwäche und Begierlichkeit auch nach der Tause in und zurück, auf daß wir immer für unser Tugend fürchten und gegen unser Feinde wachsam sehn mussen. So scheint es der Herr auch mit den Ifraeliten gemacht zu haben. Er befreite sie zwar von der Dienstbarkeit der Aegyptier, versenkte den Pharao sammt seinem Kriegsheere in das Meer und führte die Ifraeliten doch nicht sogleich in jenes verheißene gelobte Land, sondern übte sie zuwor in vielen und verschiedenen Fällen; und da er sie hierauf zum Besitze des versprochenen Landes kommen ließ, vertrieb er zwar die vorigen Einwohner, ließ ihnen aber dennoch einige Nationen übrig, welche sie nicht vertilgen konnten, damit es dem Loske Gottes nie an Gelegenheit sehlte, die kriegerische Tugend und Tapserfeit zu üben.

### II. Die Guter, welche bie heilige Taufe verleiht.

Fr. Welche besondern Güter verschafft die heil. Tause dem Täusling? Antw. Die heil. Tause verleiht dem Täusling 1) das Kleid der Unschuld, welches durch Adam verloren ging; 2) macht sie ihn zum Kinde Gottes und der Kirche; 3) zum Erben des himmels; 4) zum Tempel des heiligen Geistes und drückt ihm 5) zugleich ein unauslöschliches Merkmal ein.

Erlänterungen. Ad 1) Die heil. Taufe verleiht bem Täufling bas Kleib ber Unschuld wieder, welches durch Abam verloren ging; sie führt ihn aus dem Stand der Sünde in den Stand der Gerechtigkeit. Gott nimmt bei ihm Einkehr; des Täuslings Seele wird zu einem neuen Leben geboren und mit der göttlichen Gnade belohnt, mit himmlischer Seligkeit erfüllt.

### Die wunderbare Umanderung.

D Gludfeligfeit einer Geele, welche bie Gnabe ber beiligen Taufe empfangen hat! Gludlicher Buftanb, in ben biefe Onabe verfett! Wenn ber beil. Gregor von Ragiang über bie munberbaren Wirfungen, welche in ihm bas heilige Saframent ber Taufe hervorgebracht bat, feine Betrachtungen anftellt, fagt er: "3ch fühle mich gang umgestaltet, ich bin nicht mehr berjenige, welcher ich war, ich bin ein neues Geschöpf geworben. Unftatt bes menschlichen, verborbenen Besens, bas ich hatte, hat Jesus Chriftus in mir ein gang neues, himmlisches, gottliches Wefen Wie ein gerbrochenes Gefäß von einem erfahrenen Runftler burch bas Feuer wieber umgeschmolzen und baraus ein neues Befaß gebilbet werben fann, fo hat mich Chriftus burch bas Reuer feines gottlichen Geiftes erneuert und umgegoffen, inbem er mir eine gang neue Form und ein gang neues leben gab, ein Leben, bas an bem Leben Gottes Theil nimmt. Die Gnabe ber Taufe," fügt biefer große Kirchenvater hingu, "ift unter allen Bohlthaten Gottes bie ausgezeichnetfte, herrlichfte und toftbarfte. Sie ift bas mahre Licht und ber mahre Glang ber Geele, fie ift Die Umbilbung bes Lebens ber Seele, Die Ausbefferung ber Mangel unfere Urfprunge, Die reichlichfte und vollfommenfte Ausgieffung bes heil. Beiftes über und." - (Oratio 40.)

Eine ähnliche Umanberung nach ber heil. Taufe fühlte auch ber heil. Cyprian in sich und baher rief er auß: "In ben Tagen, wo mich die Kinsternisse bes Unglaubens noch umhüllten, fonnte ich nicht fassen die große Gabe, welche mir die göttliche Barm-herzigkeit zudachte, daß der Mensch zum zweiten Mal geboren und durch die Abwaschung in der Tause belebt werden sollte, ohne daß in seinem Leibe eine Aenderung vorgeht. Wie kann wohl, sagte ich bei mir selbst, ein durch die Jahre schon stumpf gewordener Leib wieder in einen neuen Menschen verändert werden? Als aber die Makeln des in der Berblendung hingebrachten Lebens durch das lebendige Wasser weggetilgt waren, da ging in meinem Herzen ein Licht auf. Als der heil. Geist in meine Seele kam, veränderte er mich mit einem Male in einen andern Menschen. (cf. Zwissenpflug's Christenlehren 8r Bb. S. 77.)

Ad 2) Die heil. Taufe macht uns zu Rindern Gottes und ber Rirche. Go fchreibt ber heil. Baulus: (Galat. 3, 26-28.) "Ihr feib alle Rinder Gottes burch ben Glauben an Chriftus Jefus. Denn ihr alle, Die ihr in Chrifto getauft morben feib, habt Chriftum angezogen - ihr feib alle eine in Chrifto Jefu," (ihr machet als Chriften alle miteinander nur Ginen geis stigen Leib aus) anders als durch die Taufe kann man nicht in bie Kirche und Kindschaft Gottes eingehen. — Bei ber Taufe Jesu im Jordan öffnete fich ber himmel, ber heil. Beift fam über ben Beiland berab und ber Bater erflarte ibn ale feinen innigft geliebten Gohn. Auf ahnliche Beife öffnet auch jett bei der Taufe jedem Kinde fich der Himmel, der beil. Beift tommt herab und weiht bas Berg bes Täuflings zu feinem Tempel ein, und ber Bater ruft über ben Reugetauften: "Diefer ift jett mein vielgeliebter Gobn, an bem ich mein innigftes Bohlgefallen habe."

### Die Getauften sind Kinder Gottes.

Durch die heil. Taufe find wir alle Kinder Sottes, und baher besteht in der Religion und in den Augen Gottes kein Unterschied zwischen Reich und Arm. Wiedergeboren durch dasselbe Sakrament haben Alle gleiches Recht auf dieselben Gnadenerweisungen. Wer in Benützung derselben der Treueste ist, ist der Größte in den Mehler, Beispiele. IV.

Augen Gottes. Diese Lehre gab einst seinen Kindern der Dauphin, Bater Ludwigs XVI. Zwei seiner Sohne hatten im Augenblicke ihrer Geburt bloß die Nothtause empfangen. In ihrem siedenten oder achten Jahre wurden daher die heiligen Tausceremonien nachzgeholt. Bei dieser Gelegenheit ließ sich der Fürst die Tausdücker der Pfarrei bringen, wo die Namen seiner Sohne eingetragen waren. Zufällig war der vor den beiden Prinzen Eingetragene der Sohn eines Armen. Hieraus nahm der christlich fromme Kürst Anlaß, seinen Sohnen eine weise Lehre zu geden, indem er sprach: "Schet, alle, die in dieses Tausbuch eingetragen-sind, sind zugleich im Himmel eingeschrieben als Kinder Gottes. In Gottes Augen sind sonach alle Menschen gleich; Gott kennt keinen andern Unterschied als den des Glaubens und der Tugend. Vor ihm ist der Tugendassteste auch der Größte." (Nach Guillois.)

### Betauft fenn ift mehr, ale Ronig fenn.

Nifolaus Aegibius ergablt uns in ber Lebensgeschichte bes gottesfürchtigen Konige, Lubwig bes Beiligen, bag biefer in ben Tagen feiner Jugend eine gang besondere Borliebe und Berehrung gegen jene beilige Stätte getragen habe, wo er bie Taufe und somit auch die heilige Weihe eines Chriften empfing. gern besuchte er bie Schloßfavelle ju Boifi, wo er nicht felten vor bem Taufsteine auf ben Knieen lag und Gott bem Berrn für bie große Gnabe ber heiligen Taufe und bie baburch verliehene hohe Chriftenwürde bankte. Hus eben biefem Grunde unterzeichnete er fich, ohne ber Burbe eines Konige gu erwähnen, oft nur Lubwig von Boifi. 218 fich baber einige von feinen Freunden barüber wunderten und ihn fragten, warum er benn eine fo große Sochachtung und Verehrung gegen bie unansehnliche Schloffavelle ju Poifi trage, wo er ja nur bie Taufe empfing, während er gegen ben prachtigen Dom ju Rheims, wo er boch burch bie Kronung jur höchften Burbe erhoben worben fei, viel gleichgultiger ware; ba erwiderte ber brave König in seinem wahrhaft frommen Sinne: "Meine lieben Freunde! follte ich wohl ben Ort nicht höher ichagen, wo ich bie Burbe eines Chriften, als ben, wo ich

nur die vergängliche Würde eines irdischen Königs empfing? Zu Rheims wurde ich nur geschmüdt mit der vergänglichen Krone meines Vaters und gesalbt zum irdischen Herrscher; zu Poißi aber ward ich geziert mit dem Diadem Jesu Christi und gesalbt mit dem heiligen Oele der Erlösung zum Kinde Gottes. Durch die Krönung zu Rheims erhielt ich nur das Recht, einen irdischen Thron zu besteigen, dessen Werth und Glanz für mich mit meinem Tode erlischt; durch die Taufe zu Poißi hingegen erhielt ich die Anwartschaft auf den Himmel und das Recht, ein Erbe Gottes und seiner ewigen, unaussprechlichen Herrlichkeit zu sehn. (Flores Exemplorum pars I. pag. 10. cf. I. Bb.  $\mathfrak S. 5.$ )

Ad 3) Die heil. Taufe macht uns zu Erben bes Himmels; fie ift gleichsam bie Thure in's himmelreich; benn "Wer glaubt und getauft ift, ber wird selig werben." Mark. 16, 16.

### Die Thure jum Simmel.

Clodwig, Konig ber Franken, ließ sich im Jahre 496 zu Rheims vom heil. Remigius tausen. Als er in die auf das Prachtvollste gezierte und mit kostbaren Wohlgerüchen gefüllte Kirche geführt wurde, fragte der vom Glanze der Ceremonien betäudte, gleichsam außer sich gesetze König den heil. Remigius: "Bater, ist dieses das Reich Gottes, das du mir versprochen hast?" "Mein Kürst," erwiderte der Bischof, "es ist nur der Schatten davon," und da er ihm den Tausstein wies, "sieh," fuhr er fort, "die Thüre, die uns dahin führt." (Hincmari vita S. Remigii Du Chesne, tom. 1. pag. 527.)

#### Die reiche Erbin.

Ich habe eine tugenbhafte Frau gefannt, sagt Bourdon, die zwar arm war an den Gütern des gegenwärtigen Lebens, aber sehr reich an den Gütern des Himmels, voll des Geistes Zesu Christi. Da man nun in der Stadt, wo sie wohnte, eine prachtige Kirche baute, fühlte sie sich angetrieben, einen Thaler zu opfern, den sie erspart hatte, um auch etwas zum Bau des Gottes-

hauses beizutragen. Allein ber Priester, bem sie ihre Gabe anbot, weigerte sich, sie anzunehmen und sagte ihr sogar, es wurde ihn vielmehr freuen, wenn sie einige Unterstützung von ihm annehme, statt von ihr Etwas zu empfangen, ba er an ihren Kleibern wohl sehe, baß sie arm sei. Da antwortete ihm biese Frau mit einem bewunderungswürdigen Glauben: "Wie, ich arm, hochwürdiger Herr! Wie, bin ich nicht getauft und baburch bie Tochter eines großen Königs und Erbin eines großen Königsreiches?" (Debussi S. 138. cf. IIr Bb. S. 240.)

Ad 4) Die heil. Taufe weiht ben Menschen zum Tempel bes heil. Geistes ein. Daher schreibt ber Apostel: "Wisset ihr nicht, daß ihr ber Tempel Gottes seid, und der Geist Gottes in euch wohnet?" — "Wenn du in eine Kirche hineingehest," sagt der heil. Augustin, "so betritt ein Tempel einen andern Tempel, ein lebendiger Tempel einen lebsosen Tempel." — "Aber," sett der heil. Bernhard hinzu, "biese materiellen Tempel sind nur geheiligt in Kücksicht auf den Leib der Christen, die sich darin versammeln; unsere Leiber sind veredelt durch die Gegenwart unsere Seelen, und unsere Seelen geweiht durch den heil. Geist, der in ihnen wohnt." — Sieh, daher rührt die große Aehnlichkeit zwischen den Ceremonien der Tause und der Einweihung unserer Kirchen.

### Der heilige Leonibas.

- St. Leonidas, ber wahrhaft Christ und voll Glauben war, bewunderte an seinem Sohne Origenes die beibehaltene Reinheit der Taufunschuld; er stand baher oft in der Nacht auf, näherte sich still diesem frommen Kinde, während es schlief, bedte sanst seine Brust auf und füßte sie ehrerbietig als den Tempel des heiligen Geistes. (Debussi S. 141.)
- Ad 5) Die Taufe brüdt en blich bem Täufling ein unauslöschliches Merkmal ein; baber kann man fie auch nur ein einziges Mal empfangen. Dieß lehrt ber Apostel mit ben Worten: "Ein Herr, Ein Glaube, Eine Taufe." Sehr schön schreibt hierüber

### Der heilige Augustin.

"Es gibt zwei Geburten," fagt er; "bie eine ift von ber Erbe, bie andere vom himmel; bie eine ift vom Fleische, bie

andere vom Geiste; die eine von Mann und Weib, die andere von Christo und der Kirche. Weber fann jene, noch diese wiederscholt werden. Nikodemus verstand richtig die leibliche Geburt; und so, wie Nikodemus verstand richtig die leibliche Geburt; und so, wie Nikodemus bie leibliche Geburt verstanden hat, sollst auch du die Geburt bes Geistes verstehen. Was hat Nikodemus verstanden? Daß der Mensch nicht in den Mutterleib wiederkehren und sich nicht noch einmal gebären lassen könne. So antworte dem, der dir sagen möchte, du sollst dich wieder tausen lassen: Kann der Mensch wohl zum zweiten Male in den Mutterleib zurücksehren und wieder gedoren werden? Bon Abam bin ich schon geboren; Abam kann mich nicht wieder erzeugen; von Christus din ich schon geboren; Christus kann mich nicht wieder erzeugen. Wie die Geburt aus dem Mutsterleibe nicht wiederholt werden kann; so nicht die Tause." (S. August. in Joan. tract. 11.)

Texte von ben Birfungen ber heil. Taufe.

a) Aus ber beil. Schrift. Die Taufe verschafft uns 1) Berzeihung ber Gunben und Gunben ichulb: "Thuet Buffe, und ein Jeber aus euch laffe fich taufen im Ramen Jefu Chrifti zur Bergebung euerer Sünden." Apostelgesch. 2. 38. "Ich will ein reines Wasser über euch ausgießen, daß ihr gereinigt werbet von allen euern Miffethaten." Exech. 36, 25. "Chriftus hat sich selbst für die Kirche hingegeben, um fie zu heiligen und zu reinigen in der Wassertaufe durch das Wort bes Lebens, um felbst herrlich bie Rirche sich barzustellen ohne Madel, ohne Runzel ober bgl., sondern daß fie heilig und unbefledt fei." Ephef. 5, 25 - 27. 2) Die Taufe heiligt ben Menfchen und gibt ihm bie Unfculb gurud: "Ihr seib abgewaschen, ihr seib geheiligt, ihr seib gerechtfertigt im Namen unsers Herrn Jesu Christi und durch ben Geist unsers Bottes." 1. Cor. 6, 11, 3) Gie macht uns gu Rinbern Gottes: "Ihr feid Alle Kinder Gottes burch ben Glauben an Chriftus Jefus; benn ihr Alle, bie ihr in Chrifto getauft feib, habt Christum angezogen ihr feit Alle eins in Christo Jefu." Gal. 3, 26—28. 4) Bu Erben bes himmels: "Gott hat uns errettet burch bas Bab ber Wiebergeburt und hat uns burch ben beil. Beift, welchem er burch Jejum Christum unfern Erlöser reichlich über uns ausgoß, zu neuen Menschen gebildet, bamit wir durch seine Gnade gerechtfertigt, unserer Hoffnung gemäß Erben bes ewigen Lebens fenn mögen." Eit. 3, 5 - 7.

b) Aus ben beil. Bätern u. and. 1) Die Taufe veridafft une Berzeihung ber Gunben und Gunbenfdulb: "Durch die geiftliche Wiedergeburt wird nicht nur die Erbfünde vergeben, fonbern es werben auch jene Gunben nachgelaffen, Die man freiwillig begangen hat." S. August lib. de bapt. liber. "Die Taufe rettet une, wie Roe bei ber Gunbfluth gerettet worben ift." S. Ambros. "Bei bem Tauffteine verschwinden alle Sünden, wie ein Fenerfunten in den Gewäffern des Weltmeeres erlöschen murbe. Denn Richts Berbammliches ift und bleibt in benen, welche burch bie Taufe in Chrifto Jesu find." S. Gregor. "Gleichwie an Chrifto ber mabre Tob geschehen ift, so geschieht auch an une bie mahre Radlaffung ber Gunbe, und gleichwie in ihm die mahre Auferstehung ift, so auch in und die mahre Recht= fertigung." Beda venerab. de verb. Apost. in epist. Rom. 6, 3. "Siebe, bie Miffethat, welche bas ewige Feuer ber Bolle taum anstochen und fühnen fonnte, ift ploglich burch bie beil. Quelle vernichtet, und über bie emigen Schulben ift burch bas furze Bab mit bem mitleibigen Gläubiger Die Sache abgethan." Eusebius Gallic, hom. 7. do pascha, "Der Menfch wird in biefe Quelle eingetaucht und burch biefes nur einen Augenblid bauernbe Bab von bem ererbten Uebel ber ersten Eltern gereinigt; unter bem Wasser bleibt, was ben Mammen geschulbet warb." Idem 1. c. 2) Die Taufe heiligt und gibt uns bie Unichulb gurud und madt une gu Rinbern Gottes unb Erben bes Simmele: "Bie bie Scorpionen ober Schlangen welche im Trodenen vorzugliche Kraft haben, in bas Baffer gefturat Richts zu thun vermogen, fo auch konnen bie bofen Beifter. bie man Scorpionen und Schlangen nennt, nicht weiter mehr im Rörper bes Menschen bleiben, in welchem, wenn er getauft und geheiligt ift, ber beil. Beift zu wohnen anfängt." S. Cyprian. I. 4. epist. 7. "Wie bas Waffer bie Bite maffiget, Die Sonnen-Strahlen aufnimmt, und Die Sonne felbst (im Bilbe) barftellt, ebenso bampft die Taufe die Site ber Begierlichkeit und Lafter. und brüdt zugleich bem Menschen einen Charafter und bie Gnabe als bas glangenbite Bilb Gottes ein." Faber. conc. 10. in fest. Ss. Trinitat. "Während ber außere Meufch abgewaschen wirb. wird ber innere verandert, und aus ber alten Creatur mirb eine neue; die Gefäße bes Bornes werben zu Gefäßen ber Barmberzigkeit gemacht, und bas Fleisch ber Gunde wird in einen Leib Chrifti verwandelt; aus ben Gottlofen merben Gerechte, aus ben Gefangenen Freie, aus Menschenkindern Gotteskinder. " S. Loo Mag. epist, ad Demetr. c. 11. "Durch bie Taufe haben wir bie Erstlingsgaben bes heil. Beiftes empfangen, und ber Unfang eines

neuen Lebens hat in uns begonnen. Darum heißt sie Wiedergeburt und die Aufnahme in die Kindschaft Gottes." S. Damasc. 4. sent. "Die Tause ist die Ausschaft zu Gott, die Pilgerschaft mit Christo, das Licht unsers Glaubens, die Wegspillung der Sinde, die Zersprengung der Sclavenketten, der wahre Himmelsschilfel." S Gregor. Naz. orat. 40. in dapt. "Wie das Wasser im Becken, wenn es an ein starkes Heuer gestellt wird, dessinkt anzimmnt, so wird durch die Wirsfamkeit des Geistes das sichtbare Wasser in eine gewiße göttliche und unaussprechliche Kraft verwandelt, und es heisigt Alle, in denen es ist. "S. Cyrillus Alex. lidr. 2. in Joann. p. 147. "Die Tause macht uns zu einer göttlichen Secke, sie macht, daß wir zur Secke Gottes gehören." Tertullian.

# VI. Christliche Lehre.

## Don den verschiedenen Arten der Caufe.

Fr. Wie vielerlei Arten von Taufen unterscheibet man?

Antw. Dreierlei: 1) Die Baffertaufe, bazu gehört auch bie Rothtaufe, 2) bie Bluttaufe und 3) bie Begierbtaufe.

\*) Bon ber Waffertaufe find bereits die nöthigen Erklärungen in ben zwei vorausgegangenen Christenlehren gegeben; daher follen in dieser Christenlehre näher erklärt werden 1) die Noth: 2) Blut: und. 3) Begierbtaufe.

### I. Die Rothtaufe.

Fr. Bas ift bie Nothtaufe?

Antw. Jene Waffertaufe, welche im Nothfalle von Jebermann ertheilt werben kann.

Erlänterung. Die eigentlichen und gewöhnlichen Ansspender der Tause sind die Bischöse und Priefter. Weil aber diese Sakrament zur Seligkeit unungänglich nothwendig ist, so kann es im Nothfalle von Iedermann, sei es Mann oder Fran, sei es ein Priester oder Laie, sei es ein Gländiger oder Ungländiger, ertheilt werden; jedoch soll man wissen, daß auch im Falle der Noth, wenn mehrere Personen gegenwärtig sind, der Priester dem Diakon, der Diakon dem Subdiakon, der Gubdiakon dem einsachen Kleriker, der Kleriker dem Laien, der Mann der Fran, der Christ dem Ungläubigen vorzuziehen sei. Eltern selbst dürsten

ihr Kind in Todesgesahr nur dann tausen, wenn sonst Niemand in der Nähe wäre; würden sie es dennoch thun ohne den eben angedeuteten Nothfall, so müsten sie dis nach erhaltener Dispense wie Bruder und Schwester miteinander leben wegen der geistigen Verwandtschaft, welche durch die Tause entsteht. — Wegen der hohen Wichtigkeit dieses heil. Sakramentes sollen wir mir Falle der Noth, aber wohl gemerkt, nur im Falle der Noth gerne bereit stehen, die Nothtause vorzunehmen.

### Die Nothtaufe im Sofpital.

In einem Pariser Hosspital wurde ein Kind geboren, das allem Anschein nach nur wenige Stunden leben konnte. Während man nur der Mutter gedachte, und diese vom Tode zu retten suchte, vergaß man ganz die Pflicht, dem armen Burm die Wohlthat des Sakramentes der Wiedergeburt angedeihen zu lassen. Da rief ein junger Mann voll Glaubenseiser: Man solle geschwind den Priester rusen, damit das arme Kind nicht ohne Taufe sterbe. — Statt zu gehorchen, ergoß man sich in Spöttereien über den Glaubenseiser diese jungen Mannes: — "So will ich selbst hinzehen und den Pfarrer holen," rief er. Aber eben als er das Jimmer verlassen wollte, drohte das Kind zu verscheiden. Geschwind holte er Wasser, goß es über das Haupt des sterdenden Kindes unter Hersgung der vorgeschriedenen Worte und öffnete ihm so die Pforten des Himmelreiches. (Guill. neue Ausg. 3r Bb. S. 93.)

### Der fromme Betrug.

Bon ber Nothwendigkeit und Wichtigkeit der heiligen Taufe überzeugt, treffen die christlichen Missionäre die sorgfältigsten Anstalten, um die sterbenden Kinder der Heiben durch das Bad der Wiedergeburt für den Himmel zu retten. Herr Beroles, apostolischer Missionär, erzählt uns dieß in folgenden Worten: "Die Art und Weise, wie wir zu Werfe gehen, um den sterbenden Kindern der Gögendiener die Taufgnade zu verschaffen, ist diese. An den bevölkertsten Plägen der Mission halten wir Personen, welche eigens darauf angewiesen sind, dieß Werk christlicher Liebe zu verzichten. Die hiemit beauftragten, mit der heiligen Taussandlung wohl vertrauten Personen sind meistens Frauen von gewissem Alter,

bie einige Erfahrung in ber Behandlungsweise ber Kinderfrantsheiten besihen, und unter diesem Vorwande leicht überall Eingang sinden. Mit einigen unschädlichen Pillen, deren Kraft sie ungemein rühmen, und einer Flasche Weihwasser versehen, begeben sie sich in die Häuser, wo sie wissen, daß tranke Kinder sind. Sie sangen mit dem Fühlen des Pulses an und erkennen daraus mit ziemlicher Gewisheit, od Todesgesahr ist oder nicht. Im ersteren Falle benachrichtigen sie die Eltern von der Gesahr des Kindes und geben vor, daß das Wichtigste und Nothwendigste für den Augendlick sei, die Stirn des kranken Kindes mit dem in ihrer Flasche besindlichen Wasser zu waschen. Dieß Waschen erhöhe die Wirksamseit der später anzuwendenden Mittel. Die Eltern, die seine Uhnung von diesem frommen Betruge haben, willigen mit Freuden ein. Auf diesem Wege frommer List wird jährlich die Tause an sieden bis achttausend Kindern ertheilt." (Idem 1. c.)

Fr. Was hat man bei Ertheilung ber Nothtaufe zu beobachten?

Antw. Folgende drei Stücke: 1) vor allem muß man die Meinung haben, nach Gebrauch und Meinung der Kirche zu taufen, 2) muß man mit ächtem Tauf= oder Weihwasser oder auch nur mit gewöhnlichem, natürlichen Wasser den Kopf des Kindes in Gestalt eines Kreuzes begießen und dabei 3) die Worte: "Ich taufe dich im Namen des Baters und des Sohnes und des heil. Geistes," deutlich aussprechen.

Erlänterung. Da man gar leicht in ben Fall kommen kann, die Nothtaufe ertheilen zu muffen, so wollen wir die Sache noch ausführlicher betrachten. 1) Man muß die Intention ober Meinung haben, daß man bei der Tause das thun will, was die Kirche thut. Man soll daher diese heilige Berrichtung mit jener Ehrsurcht und Gottfeligkeit vornehmen, wie sie der Bichtigkeit bieser heil. Danblung entspricht. 2) Soll man Tause oder Weihwasser nehmen, und wenn solches gerade nicht vorhanden wäre, natürliches Wasser und es über das Haupt des Kindes gießen. Sollte man es nicht über den Kopf gießen können, so gieße man es auf einen andern Haupttheil des Leibes, er mag bebeckt oder entblößt sehn, und spreche dazu 3) deutlich und klar: "Ich tause dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des heil. Geistes." Diese Worte nögen in der Muttersprache oder in der lateinischen oder in irgend einer andern Sprache

ausgesprochen werben, dieß ninnnt der Form ihre Kraft nicht, wohl aber, wenn man z. B. das Wörtlein "dich" oder eine der drei göttlichen Personen auslassen würde. In diesem Fall wäre die Tause nichtig; ebenso auch, wenn Einer das Wasser über den Täusling ausgießen und ein Anderer die Worte sprechen würde; denn die Person, welche die Worte ausspricht und welche taust, muß ein und dieselbe seyn.

#### II. Die Bluttaufe.

Fr. Worin besteht bir Bluttaufe?

Antw. Darin, daß der Ungetaufte, welcher das Sakrament der Taufe zwar empfangen will, aber nicht kann, sein Leben für Gott und den Glauben hingibt.

Er läuterung. Wer um Christi willen ben Martertob gebuldig erseidet, ehe er die Wassertause, nach welcher er in Liebe versangt, empfangen kann, der empfängt die Bluttause d. h. er wird gleichsam in seinem eigenen Blute getaust; und diese Bluttause schließt die Wassertause schon in sich und hat die nämliche Kraft, die Sünden nachzulassen.

### Die im Blute getauften Martyrer.

Beispiele von Männern und Frauen, Jünglingen und Jungfrauen, welche zur Zeit der Berfolgungen in ihrem eigenen Blute
getauft wurden, begegnen uns in der Kirchengeschichte in großer
Zahl. Kerfermeister, Scharfrichter und andere Heiben wurden in
den Zeiten, wo die heidnischen Kaiser die Christen versolgten, durch
ben Anblick der Gottseligseit und Standhaftigseit der Martyrer
von der Gnade des Herrn so gerührt, daß sie sich auf der Stelle
zu unserm heiligen Glauben befannten und ausriesen: "Auch wir
sind Christen." Viele von diesen neuen Besennern Christi wurden hingerichtet, ehe sie sich konnten tausen lassen. Es hat aber
nicht nur die Kirche sie allzeit als heilige Martyrer verehrt, sondern Gott selbst hat sie als seine wahren Besenner dadurch fund
gegeben, daß er ihnen zu Ehren Bunder wirste.

### Die unfculbigen Rinber.

Auch bie Kinber, welche um Chrifti willen getöbtet werben, erlangen bie ewige Seligfeit, wenn fie gleich bie Wassertaufe nicht

empfangen haben; benn auch diese werden in ihrem eigenen Blute getaust. Deswegen hat auch die Kirche das Fest der heiligen unsschuldigen Kinder, welche von Herodes getöbtet wurden, eingesetzt, worüber der heil. Augustin sich ganz schön ausspricht, indem er sagt: "D ihr seligen Kinder! die ihr kaum geboren, niemals verssucht wurdet, niemals kämpstet und schon gekrönt seid! An euerer Siegeskrone im Leiden sür Christus mag der zweiseln, welcher meint, auch die Tause Christi nütze den Kindern nicht. Ihr hattet zwar das Alter noch nicht, um glauben zu können, daß Christus leiden werden, aber ihr hattet einen Leid, um das Leiden für den leiden werdenden Christus auszuhalten. Ferne sei es, daß Christus, welcher kam, um die Menschen zu erretten, zum Lohne derer, die für ihn gemordet wurden, Richts gethan habe, da er doch am Kreuze hängend für diesenigen bat, von denen er getödtet wurde." (Serm. 373 de divers. c. 3. n. 3.)

#### Der Landmann Clycerius.

Der gelehrte Surius macht uns in ber Beschichte bes beil. Georgius anschaulich, wie bas Martyrthum für eine Taufe gelte. Er ergahlt: 216 ber beil. Beorgius jur Marter geführt wurde, fielen ihm Biele zu Fuffen und wurden burch Chrifti Ramen und Beichen geheilt. Unter biefen befand fich Clycerius, Diefer rief aus: "Groß ift ber Gott ber ein Landmann. Chriften." - Auf Befehl bes Raifers wurde er ergriffen und gur Marter geführt. Er aber lief vor ben Colbaten ber, und bat Gott mit lauter Stimme, bag er bas Marterthum ihm ale Taufe mochte gelten laffen. Das galt ihm auch für folde. Es läßt auf ihn fich anwenben, mas laut alter Sagen bie beil. Ratharina jenen funfzig Philosophen, bie fie fraft driftlicher Weisheit bezwungen hatte, und welche in die Klammen geworfen werden follten, in ihrer Rlage, fich ber Taufe beraubt ju feben, jugerufen bat: "Seib unbefummert, benn balb follet ihr in euerm eigenen Blute getauft werben." (Laur. Surius 25. Nov. und Dr. Saib.)

### Der heilige Clemens

schreibt über die Bluttause also: "Wer des Marterthums gewürsdigt worden ist, der habe Freude im Herrn, daß er eine so herrliche Krone erlangt hat, und daß er wegen dieses Bekenntsnisses aus diesem Leben gehen mußte. Und wenn er ein Katechumen, d. h. noch nicht getaust ist, so gehe er freudig zu Gott heim; denn die Marter, die ihm um Gottes willen angethan wird, wird ihm für eine wahre Taufe gelten, weil er, den Tod selbst ersahrend, mit Christus wirklich stirbt, die übrigen aber nur auf eine geheimnisvollsbildiche Weise." (S. Clem. lib. 5. constit. apost. cap. 7.)

### III. Die Begierdtaufe.

Fr. Worin besteht bie Begierdtaufe?

Antw. Sie besteht in einem hestigen Berlangen, das Sakrament der Tause, wenn es möglich wäre, zu empfangen, jedoch so, daß bei diesem Berlangen eine vollkommene Liebe zu Gott und eine wahre Reue und Leid über die begangenen Sünden erweckt werden.

Erlänterung. Wir wissen, daß ohne die Taufe Niemand selig werden kann. Wie erginge es nun jenen Menschen, die gar keine Gelegenheit haben, sich tausen zu lassen, wenn es nicht eine Begierdtause gäbe? Leben nämlich solche Leute, die keinen Berkünder des Svangeliums um sich haben, nach dem Lichte und Triebe der gesunden Bernunft, so kommt ihnen Gott durch seine übernativsliche Gnade und Erleuchtung zu Hilfe, daß sie vermittelst einer vollkommenen Liebe sich vom Herzen zu ihrem Schöpfer wenden, den sie aus den Geschöpfen zu erkennen vermögen: und dies Liebe schließt das Berlangen in sich, Alles zu thun, was derliebe Gott besiehlt und haben will, und es zeigen somit dies Leute durch ihre Liebe zu Gott auch die Begierde an, getauft zu werden, und so gelangen sie zur Seligkeit durch die Begierbtaufe.

#### Raifer Balentinian II.

In Ermanglung ber Wassertause kann biese bei Erwachsenen burch bie Uebung ber Liebe Gottes mit bem Berlangen, bie Taufe sobalb als möglich zu empfangen, ersetzt werben. Dieß war von

jeher bie Meinung ber fatholischen Rirche, und fie hat nie anders als gunftig von ber Seligfeit jener Ratechumenen geurtheilt, welche wahrend einer eifrigen Borbereitung gur Taufe unvermuthet vom Tobe bahingerafft wurden. Gin Beispiel hiezu finden wir in ber Rirchengeschichte an bem jungen Raiser Balentinian II., welder gerabe zur Zeit, als er fich anschidte nach Mailand zu reifen. um fich bort vom beil. Ambrofius taufen zu laffen, ohne Taufe ftarb. Er wurde nämlich im Jahre 392, ba er noch Katechumenus war, in feinem zwanzigsten Jahre auf Unstiften feines Relbherrn Arbogeftus, ber felbft gerne Raifer gemefen mare, meuchlings gemorbet. Biele betrauerten nun ben Tob bes jungen Raifere befondere auch beghalb, weil er ohne Taufe ftarb. Allein ber heil. Umbrofius troftete bie Trauernben in feiner Leichenrebe, bie er auf ben Tob bes Raifers hielt, folgendermaffen: "3ch hore, bag ihr voll angstlicher Betrübniß feit, beghalb, weil Ba= lentinian die heilige Taufe noch nicht empfangen hatte. wiffet, ich on lange hat er barnach verlangt und erft furglich gab er mir zu verftehen, bag er muniche, von mir getauft ju werben, und eben beghalb ließ er mich herbeirufen. nun die Gnade, nach ber er fo fehnlichft verlangte, etwa nicht? Gewiß, er hat fie erhalten, eben weil er fich fo fehr barnach fehnte! Bie bie Marthrer, wenn auch noch nicht getauft, burch ihr Blut rein gewaschen werben, so hat auch ihn seine Liebe und feine Sehnsucht gereiniget." (S. Ambrosius de obitu Valent.)

#### Die verachtete Taufe.

Es kömmt öfter im Leben vor, bag mancher Ungetaufte & B. Fraeliten, von ber Größe und Schönheit bes Christenthums anges zogen, in seinem Innern nach ber heiligen Tause verlangt, aber ben Empfang ber Tause selbst aus irbischen Rücksichten immer himausschiebt. Das ist nun freilich keine Begierbtause; bas heißt vielmehr mit ber heiligen Tausgnabe spielen wollen. Doch solch boses Spiel kann gar leicht übel enben. Wir mögen es aus nache folgendem Beispiele ersehen.

Ratbot, Konig ber Friesen, murbe von bem heil. Bischof

Bulfranus in ben Bahrheiten ber Religion unterrichtet und war gang nabe baran, bie Taufe zu empfangen. Er war icon in bas Taufbab gegangen, als er ben Bifchof fragte, wo bie größte Bahl ber friefifchen Konige und Fürsten, feine Borfahren waren; ob fie fich im Barabiese befänden, welches er ihm verspreche, ober in ber Solle, mit welcher er ihm brobe? - "Fürft!" fprach gu ihm ber beil. Bulfranus, "begnuget euch, ihr Schidfal gu beklagen und bentet nur, wie ihr euch jest bas Licht und bie Gnabe zu Ruten machen moget, welche euch Gott gewähret." -Auf biefes jog ber Konig ben Ruß aus bem Baffer und fagte: "3ch fann mich nicht entschließen, Die Gesellichaft ber Fürften, meiner Borganger, ju verlaffen; um mit ber fleinen Bahl armer Leute in biesem himmlischen Reiche zu wohnen; ich fann biese Neuigkeiten nicht glauben, und will lieber ben alten Gebrauchen meiner Nation folgen." - Bas ihm auch ber beil. Bulfranus fagen mochte, er verblieb in feinem haloftarrigen Gigenfinne; mehrere Friesen aber bekehrten fich. - Inbessen fühlte er boch Bewiffensbiffe im Bergen, und ließ einige Zeit barauf ben beil. Willebrod, einen andern Bifchof, ju fich bitten, weil er ihn um Rath fragen wolle. Der heil. Willebrod antwortete feinen Abgeordneten: "Nachdem euer herr ben Rath unfere Brubers, Des heil. Bischofs Bulfran verachtet hat, wie wird er ben meinigen annehmen? Bubem fah ich ihn biefe Nacht angefesselt an einer glubenben Rette und glaube baber, bag er schon in ber ewigen Verdammniß fei." - Nachdem ber beil. Willebrod alfo gerebet hatte, begab er fich gleichwohl auf ben Weg, um ben Ronig Ratbot zu besuchen. Im Singehen aber erfuhr er, bag berselbe ohne Taufe gestorben sei; er fehrte also wieber ben namlichen Weg gurud. - Gebrauchen wir bie Gnabe, wenn fte fich barbietet, fonft muffen wir furchten, bag fie Bott gur Strafe unferer Wiberftrebung gurudziehe. "Ihr habt mich mahrend bie fes Lebens verachtet," fagt Jesus Chriftus; "ich werbe mich in ber Stunde eueres Tobes rachen." Schredliche Worte! Ungludlich berjenige, an welchem fie erfüllet werben! (Aus ber Rirchengeschichte bes Jahres 179.)

#### Texte gur Blut= und Begierdtaufe.

- a) Aus ber heil. Schrift. 1) Die Bluttaufe führt zur Seligkeit; benn Jesus lehrt: "Wer sein Leben erhalten will, ber wird's versieren, wer aber sein Leben um meinetwillen verssiert, ber wird es sinden." Matth. 16, 25. "Wer mich vor den Menschen bekennen wird, den werde ich auch vor meinem himmlischen Bater bekennen." Matth. 10, 32. 2) Ebenso auch die Begierdause: "Denn die Schrift sagt: Ein Jeder, welcher an Ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Denn es ist kein lluterschied zwischen Auben und Griechen; denn ein und berjelbe ist der Herr Aller, reich für Alle, die ihn anrussen. Denn Jeder, der den Namen des Herrn anrust, wird sein versen. Denn Jeder, der ken Namen des Herrn anrust, wird selig werden. "Röm. 10, 11—13. cf. 30b. 14, 21.
- b) Aus ben heil. Batern u. a. 1) Bluttaufe: "Es gibt für uns noch ein anderes, in seiner Art einziges Bad, nämlich Die Bluttaufe, von welcher ber herr fagte: 3ch muß mit einer Taufe getauft werben, ba er boch schon getauft war; benn er war, wie Johannes schrieb, gekommen burch Wasser und Blut, um mit Wasser getauft, und burch Blut verherrlichet zu werden, und folglich und burch Waffer zu Berufenen, burch Blut gu Auserwählten zu machen. Diefe zwei Taufen ließ er ber Wunde seiner burchstochenen Seite entquellen, bamit bie, welche an sein Blut glaubten, burch Waffer gewaschen wurden, und bie mit Wasser Gewaschenen auch sein Blut tranken. Dieß ift die Taufe, welche bas auch nicht empfangene Bab vorstellt und bas verlorne wieder erstattet." Tertull. de bapt. cap. 16. "Wenn Jemand nicht getauft wird, fo hat er bas Beil nicht, ausgenommen bie Dar= threr allein, Die auch ohne Baffer bas himmelreich erlangen; benn ale ber Beiland burch fein Rreug bie Welt erlöfte, und in feiner Seite verwundet wurde, fo floß Blut und Baffer, bamit bie Einen gur Zeit bes Friedens im Waffer, Andere aber gur Beit ber Berfolgung in ihrem eigenen Blute getauft wurben. Daß aber auch biefes mit Recht eine Taufe genannt werbe, bas erkenne aus bem Zengnisse bes Erlösers, ba er fagt: "Könnt ihr ben Reld, trinken, ben ich trinken werbe? (Matth. 20, 22.) und euch mit ber Taufe taufen lassen, mit welcher ich getauft werbe?" (Marc. 10, 38.) S. Cyrill. Hierosol. catech. 3. "Denjenigen, welche, auch ohne bas Bab ber Wiebergeburt erhalten zu haben, für bas Bekenntniß Christi sterben, gilt biefes zur Erlangung ber Guntenvergebung eben foviel, als wenn fie in ber beil. Tauf-Quelle abgewaschen würden; benn berjenige, welcher fprach: Wenn Jemand nicht wiedergeboren wird aus bem Waffer und bem heil. Geiste, ber wird nicht eingehen in das himmelreich, hat durch

einen andern Ausspruch bie Blutzeugen bavon ausgenommen, inbem er nicht weniger allgemein sprach: Wer mich vor ben Menfchen bekennen wird, ben werbe auch ich vor meinem Bater bekennen, ber im himmel ift; und an einer anbern Stelle: Ber fein Leben um meinetwillen verliert, ber wird es erhalten. Daber fteht geschrieben: Roftbar ift im Angesichte bes herrn ber Tob feiner Beiligen; benn mas gibt es Koftbareres, als einen Tob, burch welchen alle Gunben nachgelaffen, und bie Berbienfte reichlicher vermehrt werben? Auch haben biejenigen fein so großes Berbienft, welche, ba fie bem Tobe nicht entgeben konnten, getauft murben und nach Austilgung aller ihrer Gunben, biefes Leben verließen, wie die, welche bem Tobe, ba fie es boch konnten, beswegen nicht entgingen, weil fie es vorzogen, unter bem Bekenntniffe Chrifti ju fterben, ale ihn ju verläugnen und bann jur Taufe zu gelangen." S. August. "Kann bie Kraft größer und machtiger fenn, als bas Bekenntniß? als bas Leiben? bag einer por ben Menschen Chriftum bekennt und mit feinem eigenen Blute getauft wird?" S. Cyprian, epist. 7. 2) Begierbtaufe: "Wenn ber Mensch vor bem hinscheiben in fich gegangen ift, und gewollt und verlangt hat, getauft zu werben, aber vom Tobe überrascht bie Taufe nicht hat erhalten können; wenn es ihm babei nicht gemangelt hat am rechten Glauben, an frommer Hoffnung, an rechter Liebe; Gott fei mir gnäbig! Un einem Solchen kann ich bloß bes Waffers wegen, bas abgegangen ift, feineswege bie hoffnung bes Beiles aufgeben, noch für gehaltlos ben Glauben erachten, noch bie Hoffnung und Liebe für vergeblich erklaren; nur muß, wie gefagt, bie Baffertaufe nicht aus Berach= fonbern allein wegen Unmöglichkeit unterblieben fenn." S. Bernard, tract. de bapt, cap. 2.

# VII. Christliche Lehre.

# Don der öftern Erneuerung und von der treuen Beobachtung der Taufgelübde.

Fr. Sind wir für die in der Taufe erhaltenen Gnadengaben Nichts schuldig?

Antw. O ja; wir sind schuldig, die Tausgnade treu zu bewahren. Fr. Wie wird dieß am Leichtesten geschehen?

Antw. Wenn wir 1) bie Taufgelübbe öfter erneuern, 2) treulich im Leben beobachten. Erläuterung. Die Taufgnabe murbe uns nicht ohne gemiffe Berpflichtungen gegeben; benn es wurden uns ober in unferm Namen bem Taufpathen beilige Belöbniffe, beilige Berfprechungen abverlangt, bie man Taufgelübbe nennt, und bie barin besteben, bag wir 1) Gott und ber Rirche gehorfamen; 2) bem Teufel und all feinen Werken und all feiner hoffart entfagen und 3) murbig manbeln in bem Berufe, zu bem wir burch bie Taufe berufen find. - "Diese Taufgelübbe, die heiligen Berfprechungen, " fagt St. Augustin, \*) "find nicht ein gewöhnliches Gelübde, sie find vielmehr unverletliche Belübbe; und wenn alle andern nachgelaffen werben fonnen, von ben Taufgelübben fann Riemand, fann feine Gewalt im himmel und auf Erben losbinden." - Diefe Berfprechungen werben nicht Menschen gegeben, sonbern Gott, in Gegenwart von Menschen, Die seine Stellvertreter find, Gott, ber fich nicht mit blogen Worten bezahlen läßt, sondern Handlungen verlangt, ber jebe Uebertretung ftrenge beftraft. Gie werben gegeben in ber Kirche, im Hause Gottes, im Angesichte bes himmels und ber Erbe, in Gegenwart aller Engel, welche Zeugen find bes Wortes und ber Treue, Die man gelobt hat. Sie werben gegeben von einem elenben Menfchen, ber zuvor ein Stlave bes Teufels mar, bem höchsten herrn himmels und ber Erbe, ber ihn mit bem toftbaren Blute feines Sohnes in ber heil. Taufe losgekauft hat. Wie unendlich heilig, wie unendlich ftrenge muß uns sonach bas Taufgelübbe nicht verpflichten?! Webe uns, wenn wir bierin treulos - une burch Berläugnung bes Glaubens einer Apofta fie schuldig machen! - Damit bieg jeboch nicht geschehe, so sollen wir 1) unfre Taufgelübbe öfter erneuern, und une fo 2) jur treuen Beobachtung berfelben aufmuntern.

### I. Die öftere Erneuerung ber Taufgelübbe.

Fr. Wie follen wir bie Taufgelübbe öfter erneuern ?

Antw. Mit Herz und Mund, mit Andacht und Verstand und zwar in solgenden Worten: "Ich glaube an Gott den Vater, den allmächtigen Schöpfer Himmels und der Erde. Ich glaube an Jesum Christum, seinen einigen Sohn, der geboren wurde und gelitten hat. Ich glaube an den heiligen Geist, eine heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Nachlassung der Sünden, Auserstehung des Fleisches und ein ewiges Leben. Ich widersage dem bösen Feinde, allen seinen Werken, aller seiner Hoffart. Ehriste Jesu! mit dir bin ich verdunden, dir hange ich

<sup>\*)</sup> Epist. 116. alias 59.

an, dir allein will ich folgen, dir zu leben, dir zu sterben begehre ich. Im Namen bes Baters und bes Sohnes und bes heiligen Geistes! Amen."

Fr. Wann follen wir die Taufgelübbe erneuern?

Antw. 1) vor Empfang bes heil. Sakraments ber Firmung; 2) vor ber ersten heil. Communion; 3) an den Vorabenden vor Ostern und Pfingsten, wo das Tauswasser geweihet wird; 4) wenn man selbst ein Kind aus der Tause hebt; 5) am Namenstage und an dem Jahrtage unserer Tause; 6) soust je öfter, desto besser, hauptsächlich in leiblicher Todesgefahr.

Eine treffliche Baffe gegen ben bofen Feinb.

Wenn sich ber bose Feind bem heil. Chrysoftomus mit seinen verderblichen Nachstellungen und bosen Bersuchungen zu nähern suche, erneuerte er in Kürze sein Taufgelübbe und wies so ben Bersucher jedesmal muthig und entschlossen zuruck. Die wenigen Worte, beren er sich hiebei bediente, waren: "Abrenuntio tibi, Satana! — Adhaereo et conjungor tibi, Christe!" — "Ich entsage dir, o Satan; ich verachte und verabscheue dich und will an dir keinen Theil mehr haben. — Du aber, mein Jesus, sei mein Herr und Meister, wie du mein Ersöser bist; dir hange ich an, dir ergebe ich mich!" — Diese heilsame Uedung empfahl er beshalb auch in seinen Predigten all seinen Judörern als eine mächtige Wasse wider den Satan. (Bressandbo dr Bd. S. 254.)

### .. Die erneuerten Taufgelübbe.

Der Tauftag war bei ben alten Christen so wichtig, baß sie ihn jährlich auf eine festliche Art feierten, ihre Taufgelübbe erneuerten, und badurch, besonders zur Zeit der Bersolgung, ihren Glauben anseuerten. Der heil. Gregor von Nazianz nennt daher diesen Tag ben glänzenden Lichttag: heri splendidam luminum diem celebravimus. Welche herrliche Wirkungen wurde nicht ein solcher seierlicher Jahrtag auch in den Gemüthern der jedigen Christen hervordringen? Ohne Zweisel wurde bei Mehreren der kalte Glaube erwärmt, der gesunkene Eiser gehoben und der ganze Christ gleichsam erneuert werden! — Bei den Abysiseniern, Moscoviten und Kopten wurde dieses Jahressest noch in

ben spätern Zeiten auf eine besondere Art geseiert. Unter der gewöhnlichen Taussormel ließen sie sich jährlich an dem Taustage drei Mal eintauchen in das gesegnete Wasser in Gegenwart mehrerer Zeugen, und erneuerten dann auch das Christo gegebene Versprechen. Es sollte hierin nicht eine eigentliche Wiedertause liegen, sondern nur eine Erweckung der ersten Gnade und Tausse. (Binterim. Ir Bb. 1r Thl. S. 181.)

### Berr Ren, Bifchof von Annecy.

Berr Ren, Bischof von Unnech, (gestorben am 31. Jan. 1842) frammte aus einer nicht reichen, aber fehr frommen Familie zu Megevette, einer Pfarre von Chablais. Den 22. April 1770 erblickte er bas Licht ber Welt und zwei Stunden nachher bas bes Glaubens. Der Glaube, wovon er ftets erfüllt mar, machte ihm biefen Tag jum föstlichsten von allen. Er beging jährlich in Mitte feiner geiftlichen Familie feierlich bas Unbenten an biefen Tag, indem er fein Taufgelubbe erneuerte und Gott für bie Onaben banfte, beren fuffe Empfindungen er faum zu verbergen vermochte. "Am 22. April 1770," so schrieb er an feine Freunde, "habe ich bas Glud gehabt, zwei Stunden fpater, als ich Mensch geworben war, Chrift zu werben. Ach! wozu wurde mir bie erfte Beburt genütt haben, wenn Gottes Barms bergigfeit mir nicht bie zweite verliehen hatte! Diefe ift es auch. welche ich jährlich feiere, indem ich mein Taufversprechen erneuere und ben herrn preise fur bie unnennbaren Gnaben, bie er an ben ebeln Titel eines Chriften gefnüpft hat." (Guillois IIIr Bb.)

### II. Die treue Beobachtung ber Taufgelübbe.

Fr. Ift es genug, wenn wir die Tanfgelübbe öfter nur erneuern? Antw. Nein; wir muffen uns ganz besonders bestreben, das, was wir bei der Erneuerung der Taufgelübbe aussprechen, auch im Leben durch unsere handlungen auszudrücken.

Erlänterung. Was würde es und helsen, getauft zu sehn und bas Siegel ber Auserwählung an ber Seele zu tragen, babei aber bie Wege ber Gottlosigkeit und ber Berbammuiß zu wandeln? Ein Staatsmann ehrt bas Orbenskreuz, welches sein Fürst ihm

an bie Bruft geheftet, und ftrebt burch eble Thaten fich biefes Schmuckes murbig zu erzeigen; ebenfo befubelt auch ber getaufte Chrift bas Zeichen ber Taufe nicht burch Lafter, fonbern erhöht beffen Glang burch Werke ber driftlichen Liebe. - Durch bie Taufe find wir geheiligt jum Tempel bes beil. Beiftes; webe bem, ber ihn beflect! Durch bie Taufe find wir Rinber Gottes und Erben bes himmels geworben. Webe bem, ber biefes große Unrecht um Gunben und Lafter an ben bofen Feind fo leichtfinnig verfauft! "Ertenne, o Chrift!" ruft uns St. Leo\*) gu, "erfenne beine Burbe, ju ber bu erhoben bift. Durch bas Bab ber Wiedergeburt bift bu ein Rind Gottes geworben! Rebre also nicht mehr zurud in ben Schmutz ber Gunbe! Bergig nie, welchem Haupte und welchem Körper bu nunmehr als reines und geweihtes Glied angehörst! Erwäge oft, wie bu befreit murbest aus bem Rerfer ber Finfterniß, und wie bu eingeführt und aufgenommen wurdest in das Reich ber Freiheit und des ewigen Lichtes!"

### Der heilige Bafilius,

Bischof von Casarea in Kappadocien, ermahnte einen Neugetauften, das Gewand ber Unschuld, mit dem ihn Jesus Christus gerkleidet habe, rein zu bewahren, auf daß er es ihm ohne Flecken wieder geben möge an jenem Tage, da er kommen wird in seiner Herrlichkeit. (Stolberg's Religionsgeschichte Bb. 12. S. 138.)

\*) An Beispielen von treuen Beobachtern ber Taufgelübbe fehlt es nicht. Wir wollen hier einige gusammenstellen.

#### Der getaufte Umerifaner.

Ein Missionar ber neuen Welt, ber entlegene Länder durchwanderte, um Zesu Christo Seelen zu gewinnen, hielt sich in den vorzüglichsten Dorsschaften auf. Hier traf er oft Wilde an, die ihm die Gnade ringsum aus einer Entsernung von 20 bis 30 Stunden zusührte; er unterrichtete sie, tauste die, welche er für wohl vorbereitet hielt, und ging hernach von da wieder in andere Gegenden. Einst kam ein Wilder zu ihm, dessen Eiser ihm etwas Außerordentliches zu haben schien. Sobald nun dieser in den Geheimnissen unserer heiligen Religion und in dem, was die heiligen Sakramente betrifft, wohl unterrichtet war, ertheilte ihm der Missionar die heilige Tause und ließ ihn sogar an dem heiligen

<sup>\*)</sup> Serm. 1. de Nativit.

Altarefaframente Theil nehmen, bas er mit ben lebhafteften Gefühlen ber Liebe und bes Dantes empfing. Der Miffionar fette hierauf wieber feine apostolischen Wanberungen fort, tam jeboch nach Berlauf eines Jahres wieder an ben Ort gurud, wo ber Bilbe ein fo eifriger Chrift geworben war. Sobalb nun biefer bie Anfunft bes Briefters vernommen hatte, ben er für feinen Bater anfah, eilte er zu ihm, warf fich ihm zu Ruffen und benente fie mit feinen Thranen; er wußte nicht, wie er feine Freude barüber ausbruden follte, bag er benjenigen wieber fah, ber ihm ein neues Leben in Jesu Chrifto geschenft hatte. Es bauerte nicht lange, ba bat er ben frommen Bater flebentlich, er mochte ibm' boch noch bas hohe Blud genießen laffen, bas er ihm im vorigen Jahre bereitet hatte. "Bon welchem Glude rebeft bu?" fraate ihn ber Missionar. - "D mein Bater!" antwortete ber Wilbe, "fann Ihnen bas unbefannt fenn? vom Glude, ben Leib meines Gottes ju empfangen." - "Gerne, mein Rind, aber vorher mußt bu beichten! Saft bu bein Gewiffen erforscht?" - "Mein Bater, ich erforsche es alle Tage, wie fie es mir bas vorige Rahr empfohlen haben." - "In biefem Kalle fniee nieber und bekenne mir bie Fehler, in bie bu feit beiner Taufe magft gefallen fenn." "Was fur Fehler, mein Bater?" "Die fchweren Gunben, bie bu etwa gegen bie Gebote Gottes begangen haft." "Die fcweren Gunben?" erwiberte barauf ber Wilbe gang betroffen. "Rann man benn Gott noch beleibigen, wenn man getauft ift? Gibt es benn Chriften, bie eines folden Unbantes fabig finb?" - Bahrenb er biefe Borte ausfprach, vergoß er häufige Thranen, und auch ber Miffionar weinte mit ihm, indem er Gott bafur lobpries, bag er fich fogar in ben Balbern Amerikas folche Unbeter bereitet hatte, bie man Unbeter im Geifte und in ber Wahrheit nennen fann. Belche Lehre für bie Chriften unserer Tage!! (Debufft G. 144.)

### Das Mäbchen aus Algier.

Gin armes, in Genua gebornes Madchen wurde in früher Jugend von Seeraubern aufgefangen und mehrere Male als Stlavin

verfauft. Bulett gerieth fie in bie Sande eines wilben, unbarm-- herrigen Mannes. welcher fie eines Tages fo fcredlich fchlug, baß fie wie tobt liegen blieb. Aber nach einer Weile fam fie wieber jur Befinnung und raffte fich gerabe in bemfelben Augenblide auf, ale ber hochwürdige herr Dupuch, Bifchof von Algier, in bie Stabt einzog. Das arme Mabden fieht biefen Mann Gottes, eilt auf ihn zu und wirft fich por ihm nieber mit ben Worten: "Gei mein Bater, und ich will beine Tochter fenn." Der Bifchof erbarmt fich ber Berlaffenen, bebt fie auf und lagt fie ber Fürforge von Rlofterfrauen anbeimgeben, Die fich mit ihrer Erziehung im Chriftenthum befaffen. Nach wenigen Monaten verlangt fie bie Taufe, um in ben Schoof ber driftlichen Rirche aufgenommen Buvor aber municht ber Bifchof fich von ber Aufrichtigfeit ihrer Befehrung ju überzeugen und lagt fie ju fich beicheiben. Raum bei ihm angelangt, ergreift fie ein Rrugifir, brudt es an ihr Berg und ruft wieberholt mit großer Barme aus: "3ch will feinen andern herrn haben als Jefum Chriftum." Dann berührt fie ben Ring bes Bischofs und fagt tiefbewegt: "Gleichwie Sie immer biefen Ring am Kinger tragen, hochwürdigfter Berr Bifchof, gleichwie Gie ihn erfaffen und nach allen Richtungen hinwenden, fo will auch ich wie ein Ring am Finger Gottes fenn, wenn ich burch bas Bab ber heiligen Taufe wiebergeboren bin." - Gott gebe, liebe Rinber, bag auch ihr biefen Willen und Entschluß haben moget! Gott gebe; baß auch ihr wie ein Ring am Finger Gottes fenn möget! D, bag ihr ihn nie berließet und euere Taufgelubbe unverbrüchlich treu hieltet! (Guillois G. 111. 3r Bb. neue Ausgabe.)

### Bleib treu beinem Taufgelöbniffe.

Gaume erzählt in seiner katholischen Religionslehre ein bewunderungswürdiges Beispiel von der Treue, mit welcher man, trot aller Hindernisse, die in der Tause gemachten Gelübde halten muß. — "Während der Verfolgung in Indien war, nach dem Berichte eines Missionärs, ein heidnisches Mädchen, erst zehn Jahre alt, an einen vornehmen Mann verheirathet. Noch zu jung, um

ihrem Gatten folgen ju fonnen, blieb fie einige Jahre unter ber Bormunbichaft ihrer Mutter, bie, wie fie, eine Beibin mar. Ploplich befam biefe ein Berlangen, Chriftin ju werben, und ließ fich jur Borbereitung bagu unterrichten. 3ch felbft, ichreibt ber Missionar, gab ihr ben erften Unterricht. Nachbem fie weit genug vorgeschritten mar, versprach ich ihr bie Taufe und sette ben Tag Das Mabchen, welches ohne ihre Mutter nicht beim Bogenbienft verbleiben wollte, bat mich inftanbig, fie jugleich mit ihrer Mutter ju taufen. Lange wiberftand ich ihren Bitten, ba fie mir theils noch nicht tuchtig genug schien, theils aus Furcht, ihr noch schwacher Glaube mochte ju fehr in Gefahr gerathen, wenn fie unter bas Dach eines heibnischen Mannes, in ben Schoof einer gobenbienerischen Kamilie, in ein Dorf fame, wo fein Ratholif mare, ber ihr jur Stute bienen konnte. Meine Weiger= ungen entmuthigten fie nicht, und vereint mit ihrer Mutter brangen fie beibe mit Bitten in mich, ich follte fie jugleich gu Rinbern Bottes machen. - Unterbeg fam ber Gatte ber jungen Beibin; er wollte fie abholen. Ich ließ ihn rufen, machte ihm bas Berlangen und bie Bitten seiner Frau befannt und bat ihn, er mochte es gestatten, bag fie Christin wurde. Er that es und versicherte mich, baß er feiner Gattin freie Uebung ihres neuen Glaubens gestatten wolle; auf fein Wort taufte ich bie zwei Ratechumenen im Jahre 1835. Die junge Frau reifte fobann mit ihrem Gatten ab; fie gablte bamale 15 Jahre. Beim erften Gerüchte von biefer Taufe ichrieben bie Berfolger einen rasenben Brief an bie Borfteher bes Dorfes, in bas bie Neugetaufte fam, und brohten mit ihrer Rache, wenn man fie nicht sogleich zwänge, abzufallen und jurudjufehren, um ben Bogen ju opfern, benen fie entfagt hatte. Eingeschüchtert burch biefe Drohungen, riefen bie Dorfbewohner bie Reugetaufte herbei und befahlen ihr, Chriftum abzuschmören und zu ben Göttern ihrer Bater gurudzufehren : "Weber bas Gine, noch bas Unbere," erwiberte fie; "hier ift mein Ropf; er foll im Augenblicke fallen, wo ich meinen Glauben verrathe." - Da fie Nichts mit ihr ausrichten tonnten, wandten fie fich an ihren Gatten und verlangten gebieterisch, er folle fie gur Entfagung

ihrer Religion zwingen. Diefer machte von ihrem Ungeftum nur au fehr Gebrauch. Anfangs manbte er, um feine junge Gattin zu verführen, Schmeicheleien an; ba er biefe erfolglos fah, griff er zu gewaltthätigen Mitteln, und er ging fo weit in feiner Rohbeit, baß er fie eines Tages mit einem ungeheueren Stode fchlug und fie jammerlich gurichtete. "Entfage beinem Gott," fprach er bann. "ober ich tobte bich." Gie aber, bie noch ftarfer im Glauben, als ihr Mann graufam im Borne mar, fagte: "Tobte mich, ich bleibe meinem Bott getreu." Bei biefer Untwort bemachtigte fich eine Art Wahnfinn bes Beiben; er ergriff ein Meffer, marf feine Gattin ju Boben, trat mit einem Fuffe auf ihren Leib, fcmang bas Meffer über ihrem Gefichte und fprach: "Wenn bu nicht abschmörft, so zerfleische ich bich!" - "Nur zu, aber ich bleibe Chriftin." - Ein Reft von Menschlichkeit, ober eine unwiberftehliche Achtung fur ben Selbenmuth magigte bie Buth bes Beiben; er verfette feiner Gattin nur eine leichte Bunbe in's Beficht, ftatt fie ju entftellen; barnach jagte er fie aus bem Saufe. - Bei allem Selbenmuthe beständig auch eine gartliche und gute Mutter, nahm bie arme Krau ihr zwei Monate altes Rind, bas fie faugte, in bie Urme, und machte fich auf zu ihrer Mutter, um ba Rube ju haben, bie ber Gatte ihr verweigerte. Moge ber herr ben Muth diefer Frau fegnen und in bas Berg ihres Rinbes auch ihren tiefen, mutterlichen Glauben fenfen!" (Gaume 4r Bb. S. 58.)

### Die Ermahnung bes heiligen Coprian an einen Treulofen.

Jenen lauen Chriften, die sich um die Beobachtung der Taufsgelübbe wenig kummern und die durch die heilige Tause auf sich genommenen Verbindlichkeiten vernachläßigen, diesen getausten Ramenchristen möchte ich am Schlusse bieser Christenlehre jene Ermahnung nachdrücklichst an's Herz legen, welche der heil. Chprian einst einem treulosen Menschen, mit Namen Fortunatus, gab, der den Glauben verläugnet und die Kirche Christi verlassen hatte. "Unglücklicher!" rief er ihm zu, "was hat dir Christus gethan,

bag bu ihn verläßt und bich in bie Sflaverei bes Teufels begibft. aus welcher er bich burch bie Berbienfte feines Blutes herausgezogen hat? Du haft ihm Treue versprochen; bu haft biefes Berfprechen öffentlich im Ungefichte ber, gangen Rirche abgelegt; bu haft ben heiligen Beift jum Burgen, und feine Gabe jum Unterpfanbe jener Krone ber Berrlichfeit empfangen, welche bir bereitet war; bu haft bem Teufel, seinem und beinem Erzfeinde, feierlich ewige Feinbschaft und Trennung geschworen; bu haft seiner Bracht und feinen ichanblichen Wolluften abgefagt. Wie wurdeft bu von einem Solbaten urtheilen, ber bas Beer feines Raifers verließe und fich unter bie Kahne bes Keinbes begabe, um feinem rechtmäßigen herrn alle erbenfliche Uebel jugufügen? Burbeft bu nicht fagen, er fei als Ausreißer und Berrather ju behandeln? Ach, Urmseliger! Dieses ift eben bas, mas bu verbieneft, ba bu beinen Bott verlaffeft, ben bu in ber Taufe jum Berrn ermahlet haft, und jum Teufel und feinen Werken gurudfehreft. Bebente biefes wohl und verlaß beinen Gott nicht, um einem fo boshaften Serrn ju bienen. Erneuere vielmehr bein Berfprechen, bem ju bienen, welchem bienen zeitlich und ewig herrschen heißt." (Rrautheimer IIIr Bb. E. 152.)

### Texte ju ben Taufgelübben.

- a) Aus ber heil. Schrift. "Bezahle bem Allerhöchsten beine Gelübbe." Pf. 49, 14. "Berlege bich mit allen Kräften auf die Heiligung, ohne welche Niemand Gott sehen wird, und habe Acht, daß du die Gnade Gottes nicht versäumest, gleich dem Esau, welscher um eine einzige Speise das Recht seiner Erstgeburt hingegeben hat." Hebr. 12, 14—16.
- b) Aus ben heil. Bätern n. a. "Die Bersprechungen, die wir in der heil. Tause gemacht haben, sind ein Vertrag mit Gott. Jesus Christus benimmt sich mit uns in der Tause, wie jene, welche einen Stlaven tausen wollen, und ihn zuvor fragen, ob er ihnen dienen wolle; Jesus Christus, der uns Alle mit seinem kosteren Blute erkauft hat, fragt uns zuerst, ob wir ganz von diesem grausamen, wilden Tyrannen, dem bösen Feinde, lassen, und ihm allein dienen wollen, dann schließt er erst sein Bündniß mit uns." S. Chrysost. in orat. ad Antioch. hom. 21. "Wir müssen und davon überzeugen, daß die Kraft der Tause nichts anders sei,

ale ein mit Gott eingegangener Bund ju einem anbern und reis nern Leben. Defregen muffen wir Alle in ber größten Furcht fteben, und mit aller Achtfamteit unfere Geelen bewahren, bamit mir nicht als folche befunden werden, die ben Bund gebrochen haben. Wenn Gott jur Befräftigung gegenseitiger Bundniffe gewöhnlich als Mittler angenommen wird von ben Menschen: welch große Befahr ift es nicht, wenn wir als Golche befunden werben, welche ben mit Gott felbst geschloffenen Bund gebrochen haben, und bann por bem Richterstuhle ber Wahrheit als ber Lüge ichulbige ba fieben?" S. Gregor. Naz. orat. 40. "Betrachte, wo bu bas Versprechen abgelegt, und vor wem bu es abgelegt haft! Du faheft einen Leviten; aber er ift ein Diener Chrifti. Du faheft ihn Dienfte machen vor ben Altaren. - Man behalt also beine Sanbidrift nicht auf ber Erbe, sonbern in bem Simmel. Gebente folglich immer an bas, mas bu gelobt haft, und bu mirst porsichtiger senn." S. Ambrosius lib. de myst. cap. 2. "Gin Jeber ber Gläubigen erinnere fich, welche Worte er bamale, als er zum Taufmaffer tam, gebrauchte, bem Teufel zu entfagen; baß er weber seiner Bracht, noch seinen Werten zugethan sebn, noch auf irgend eine Beife feinem Dienfte und feinen Wolluften fich hingeben wolle." Origenes hom. 12. in Num. "Dente, bag bu wegen bes mit Gott eingegangenen Bundes einst bie ftrengfte Rechenschaft geben muffeft, und nach beinem eigenen Berfprechen entweber gerechtfertigt ober als ein Meineidiger verdammt werbest. " S. Gregor. Naz. "Bene Chriften, welche nicht treu gemesen find in ber Beobachtung ber Gelübbe und Berfprechungen, welche fie in ber Taufe gemacht haben, werben aus bem Munbe Jesu Chrifti, jest bei bem besondern und bann bei bem allgemeinen Gerichte jene furchtbaren Worte bes Evangeliums vernehmen: De ore tuo tejudico, serve nequam! Bofer Knecht, aus beinen eignen Worten verurtheile und verdamme ich bich, aus beinen Berfprechungen, welche bu mir so feierlich gegeben haft, und die bu so unwürdig verletteft." S. Ephrem in tract. de Abren. "Wir haben gehört, ihr Brüber, wohin bie göttliche Burbigung uns gehoben, wie Gottes Baterfinn und erhöht hat. Salten wir und für Rinber Bottes, entsprechen wir unferm Geschlechte, leben wir bem Simmel, suchen wir bem Bater ahnlich ju werben. Lagt uns nicht burch Lafter verlieren, mas wir burch Gnabe empfangen haben!" S. Chrysologus serm. 10.

# VIII. Christliche Lehre.

# Don den Caufnamen und Caufpathen.

### I. Von ben Taufnamen.

- Fr. Warum erhält ber Täufling bei ber heil. Taufe ben Namen eines Heiligen?
- Antw. Damit er einen Patron habe, ber ihn schütze, und ein Borbitt, welches er nachahmen soll.
- Erläuterung. In manchen Familien sucht man für die Kinder bei der heil. Taufe recht vornehm klingende Namen aus, ja man entblödet sich bisweilen nicht, sogar Namen von heidnischen Helben zu begehren; nein, das soll durchaus nicht geschehen. Den Namen eines heiligen muß der Täusling erhalten; das hat einen Sinn, denn dadurch erhält er einen Schutpatron im himmet und ein Borbild zur Nachahmung auf Erden.

Den Rinbern besondere Namen zu geben, ift icon eine alte Sitte.

Schon in uralter Zeit haben bie Höhern ben Niebern ben Namen gegeben zum Zeichen ber Herrschaft, bes Eigenthumsrechts über sie. Solcher Gebrauch hat von Gott selbst seinen Ursprung: benn er gab bem Abraham und ber Sara ihre Namen; so gab Zesus auch bem Petrus, so Moses auf Gottes Eingebung bem Josua den Namen. So gaben Könige bes Alterthums andern sich unterworsenen Königen und ihren Dienern besondere Namen. Pharao Necho, der König von Aegypten, gab dem von ihm eingesetzten Könige der Juden Eliakim den Namen Josakim. Darum erhielten die ifraelitischen Knaben bei der Beschneidung ihre Namen, wie die Kinder ihn nun bei der Tause erhalten.

Selbst ber Heibe Sofrates schon macht bie schöne Bemerkung, baß die Aeltern ihren Kindern schöne Namen geben sollten, um sie dadurch aufzumuntern, die tugenbhaften Personen, beren ehrenvolle Namen sie führen, mit Eiser nachzuahmen, und dem schönen Namen Ehre zu machen. (Seisert.)

Mache beinem heiligen Namenspatron Ehre!

Dazu ift uns ber Name eines Heiligen gegeben, daß wir die erhabenen Tugenden bieses Heiligen nachahmen und so selbst heilig werden. Wie schmählich ist es, ben Namen eines Heiligen tragen und unheilig leben! — König Alexander hatte einen Soldaten, der seinen Namen führte, dabei aber eine seige Memme war. Da sprach einmal voll Ernst der König zu ihm: "Entweder lege diesen Namen ab oder handle eines Alexanders würbig!" — So spricht auch unser Namenspatron zu uns, wenn wir den Tausnamen durch Sunden und Laster entehren.

### II. Bon ben Taufpathen.

Fr. Wozu sind benn bei der Tause die Pathen nothwendig? Antw. Der heil. Thomas von Aquin sagt: "Wie derzenige, wel-

cher zur Welt kommt, eine Amme, die ihn nährt, und einen Lehrer, ber ihn unterrichtet, nöthig hat, ebenso mussen auch diejenigen, welche durch die Taufe in der Gnade Gottes zu leben beginnen, der Sorge und Einsicht einer weisen Berson amvertraut werden, auf daß sie in der driftlichen Gottseligkeit wachsen und so heilige und vollkommene Menschen werden. (In 3. past. qu. 67. art. 7.)

### Tertullian,

einer ber ältesten Kirchenlehrer, stellt uns die Nothwendigkeit der Tauspathen noch in einem andern Gleichnisse dar; er schreibt: "Die Kirche fordert Leute, welche Sicherheit stellen und Bürgsschaft leisten, welche für Jene gut stehen, die sie ans der Tause heben. Und warum gedraucht sie diese Borsicht? Sie will die Gnade des Sakramentes nicht in Gefahr sehen, bessen Helligkeit nicht entehren und der Berschwendung und Verachtung aussehen... Und diese Klugheit der Kirche läßt sich in der That rechtsertigen durch die Klugheit der Weltsinder. Wollet ihr euer Geld ausselichen, so verlanget ihr zu wissen, wem ihr es leihet. Sehet ihr auf den, welcher dorgt, ein Mistrauen, scheint euch sein Versmögen nicht hinreichend, die Schuld abzutragen, so sovdert ihr eine Burgschaft, ihr verlanget Versicherung; und Niemand wird euere

Behutsamkeit tadeln. Nun aber ist die Gnade der Taufe bas größte unter allen Gutern, der kostbarste unter allen Schäpen. Billig ist es also auch, daß sich die Kirche versichere, berjenige, dem sie diese Gnade anvertraut, werde dieselbe treu verwalten. Ober warum sollte sie im Geistlichen nicht thun durfen, was ihr im Zeitlichen thut? Warum sollte sie ein göttliches Gut demjenigen anvertrauen, welchem ihr kein zeitliches anvertrauet?"

Fr. Welches sind sonach die Pflichten des Taufpathen?

Antw. Der Tauspathe muß 1) ben Täussling zur Tause bringen und daselbst statt seiner, wenn Letzterer noch unmündig ist, die Tausgelübbe ablegen; 2) muß er sich bei der Nachlässississische dem Tode der Estern um das geistige und leibliche Wohl dessen, den er aus der Tause gehoben hat, annehmen.

Erläuterung. Der Taufpathe muß ben Täufling 1) gur beil. Taufe bringen und ftatt feiner bie Taufgelübbe ablegen. "Die beilige Rirche, biefe forgfame Mutter," fagt St. Muguftin, "gibt ben Rinbern bie Fuffe von anbern Leuten, bamit fie kommen, fie gibt ihnen anderer Leute Berg, bamit fie glauben, und anderer Leute Zungen, damit fie bekennen. "\*) 2) Sollen fich bie Taufpathen bei ber Machläffigfeit ober bem Tobe ber Eltern nach Rraften um bas zeitliche und emige Bohl ber aus ber Taufe Behobenen annehmen. Gie find gleichsam Mitvater, Ditmütter, baber bie Bezeichnung "Gevatter," "Gevatterin," weil fie mit Bater und Mutter, insbesondere aber in Ermanglung berfelben für eine gute Erziehung ihrer Tauffinder forgen, auf fie ftete ein obachtsames Auge haben, fie von Beit zu Beit bom Bofen gurudhalten und jum Guten anmahnen follen. Daher schreibt der heil. Augustin: \*\*) "Bor allem ermahne ich euch sowohl aus bem männlichen als weiblichen Geschlechte, Die ihr Kinder aus ber Taufe gehoben habt, daß ihr erkennt, bei Gott Burgen für bie gewesen zu fenn, von welchen man fah, daß ihr sie von dem heil. Brunnen aufnahmet . . . Die Bathen muffen die Betauften ermahnen, die Reufchheit zu bewahren, die Gerechtigkeit zu lieben, die Liebe festzuhalten, und vor Allem follen fie ihnen lehren bas Symbolum, bas Gebet bes herrn, bie gehn Gebote und Die Anfangsgrunde ber driftlichen Religion."

<sup>\*)</sup> Serm. 10. de verb. Apost.

<sup>\*\*)</sup> Serm. de temp. 163 et 165.

Das treulose Tauffind und ber treue Bathe.

Die Taufpathen follen ihre Tauffinder vom Bege bes Berberbens gurudziehen und ihnen ohne Scheu ihre Gunben und Lafter vorhalten, um fie wo möglich ju beffern. - Die Geschichte hat uns ein herrliches Beispiel eines Taufpathen aufbewahrt, welches verbient, hier angeführt zu werben. In ber vanbalischen Berfolgung war ein gewiffer Elpiboforus beauftragt, bie beiligen Glaubensbefenner graufam zu peinigen. Er war früher Chrift gewesen, und bei feiner Taufe hatte ale Bathe geftanben ein Diafon Muritta. 216 nun ber Diafon por ben Sag und Graufamteit fpeienden Elpiboforus geführt wurde, jog er in ber größten Stille bas von ber Taufe bes Elpiboforus noch aufbewahrte Sabanum, Tauftuch heraus, fpannte es vor ben Hugen aller Gegenwartigen aus und fing mit biefen Worten ju fprechen an, wobei bie gange Stabt außerft, ja bis zu Thranen gerührt ward: "Dieß find bie Leintucher, Elpiboforus, bu Rnecht ber Luge! bie bich einst vor bem göttlichen Richterftuhle anklagen wer-Bum Zeugniß beiner Verwerfung und beiner ewigen Berbammniß werbe ich fie forgfältig aufbewahren. Diese weißen Bemanbe, o Ungludlicher! haben bich bebedt, als bu gang rein aus bem Taufbrunnen mit mir aufftiegeft, biefe werben bir, unseliger Menfch! einft harte Borwurfe niachen, wenn bu in ben Sollenort eingeheft; wie ein Gleib jogft bu ben Fluch an, gerreiffenb und wegwerfend bas Bundniß ber Taufe und bes mahren Glaubens." (Ruinart. persecut. vandal. histor. lib. 5. p. 79.)

Martin ber Schmieb, ober ber brave Gevatter.

Der Taufpathe foll aber nicht nur um die geistige Wohlfahrt feiner Tauffinder beforgt fenn, im Falle der Noth und bes Ungludes foll er auch nach besten Kraften für das leibliche Wohl berfelben forgen.

Mitten in ber Nacht ging herr hieronymus, ein reicher und achtbarer Kaufmann in Mailand, aus bem Theater nach Hause. Als er bei ber Werfstatt eines ihm bekannten Schmiebes

vorbei fam, horte er noch hammern, als wenn es heller Tag Er ftellte fich an die Thure und rief hinein : "Run Freund Martin, fo fpat noch bei ber Arbeit? Du muhft bich ben gangen Tag ab; reicht er wirklich nicht hin, bir Brob zu schaffen, baß bu bie Racht noch zu Silfe nimmft?" - "Berr Sieronymus, Sie haben gang recht," erwiberte Dartin, feine Mute abziehenb, "am Tage verbiene ich hinlänglich mein Brob; aber feben Gie, meinem Gevatter Lazaro ift neulich Saus und Werkstatt, feine gange Sabe abgebrannt, und er ift baburch mit feinem Weibe und zwei kleinen Kindern, die ich und mein Weib ihm aus ber Taufe gehoben, broblos geworben. Defihalb ftehe ich bes Morgens zwei Stunden früher auf als gewöhnlich, und lege mich Abends zwei Stunden fpater nieber; bas macht nach Berlauf einer Boche gerabe zwei Tage aus, beren Verdienst ich bem Armen überlasse. fann ifim auf feine andere Weise beifteben, und bieg macht mir nur ein wenig Arbeit mehr. - Berr Sieronymus war erstaunt über bie Gutherzigfeit bes Schmiebes und fprach: "Brav, Martin, bu thuft ein gutes Wert, um fo mehr, ale bein Gevatter vielleicht nie im Stanbe fenn wirb, feine Schulb gurud gu gablen." - "D. bas follte mir Leib fenn für ihn, nicht für mich," fprach Martin. "Uebrigens bin ich überzeugt, bag er, fame ich in einen folchen Fall, ebensoviel und noch mehr für mich thun wurde." - Herr hieronymus munichte ihm eine gute Nacht und ging gerührt weiter bei bem Gebanken, wie biefer arme handwerfer burch feiner Sande Arbeit und im Schweiße feines Angesichtes feinen Rachften unterftute, mahrend es fo viele Reiche gibt, die basselbe ohne bie geringste Beschwerbe thun fonnten, benen aber ber aute Bille Um folche eble Befinnung zu belohnen, begab er fich am fehlt. andern Morgen wieder zu Martin und reichte ihm hundert Bechinen mit ben Worten : "nimm bin, bu bift ein braver Mann, bu verbienst Belohnung! Mit bem Gelbe fannst bu bir Gifen faufen, bein Geschäft erweitern, fur beine Kamilie beffer forgen, vielleicht auch einige Thaler fur's Alter auf bie Seite legen." - Der Schmied bantte bem Beren herglich fur fo viel Gute, erwiberte aber: "Deuten Gie es mir nicht übel, wenn ich bas Gelb nicht

annehme. Go lange ich noch Arme jum arbeiten habe, ift es nicht Recht, baß ich etwas annehme, ohne es verbient zu haben. 11m mich mit Gifen zu verseben, fehlt es mir, wenn auch manchmal an baarem Gelb, boch nicht an Rredit; benn ein rechtschaffener und im Bahlen punktlicher Sandwerter findet leicht einen anbern ehrlichen Mann, ber ihm bas Nothige auf Treu und Glauben poricieft. Erlauben Sie mir, weil Sie boch fo gutig find, Ihnen einen Borfchlag ju machen: Beben Gie bas Gelb meinem Gevatter Lagaro, ber wird auf biefe Weise von aller feiner Roth frei werben, wird wieder Arbeit und Berdienft finden, und ich werbe einige Stunden mehr ichlafen fonnen." - Berr hieronymus folgte feinem Rathe, erzählte aber in gang Mailand von ber eblen Gefinnung bes Schmiebes Martin, fo baß man eine Zeit lang von nichts Anberm fprach. Und was war bie Folge bavon? Jeber, ber eines Schmiebs benöthigt war, ging lieber au Martin als au einem anbern, fo bag biefer einzig und allein burch seine Geschidlichkeit und Chrlichkeit sein Geschäft in furger Beit fo in Schwung brachte, baß es ihm und feinen Rinbern ein bequemes Austommen ficherte. (Cesare Cantù G. 134.)

Fr. Soll man Jeben ohne Unterschied als Pathen zulaffen?

Antw. Da die Pathen so wichtige und heilige Verpflichtungen haben, so soll man in der Wahl derselben durchaus nicht gleichgültig zu Werke gehen, vielmehr soll man darauf sehen, daß der Pathe 1) das gehörige Alter habe; 2) katholisch sei; 3) in den Gebeinmissen der Religion und in andern zur Seligkeit nothwendigen Stücken wohl unterrichtet und endlich 4) von guten Sitten sei.

Erläuterung. Zur heil. Tause soll man nach den Bestimmungen der Kirche, weil zwischen dem Bathen, dem Täusling und dessen Ettern eine geistliche Berwandtschaft entsteht, vermöge deren sie sich nicht ehlichen dürsen, die Kirche aber nicht will, daß sich solche Berwandtschaften anhäusen, — nur Ein en oder höch stens zwei Path en zulassen. Diese sollen solgende Eigenschaften bestigen: 1) sollen sie daß gehörige Alter haben; eine Mannsperson muß, wenigstens vierzehn, eine Weidsperson wenigstens zwölf Jahre alt sehn. Denn wie könnte die Kirche Kinder, die selbst noch nicht verstehen, was sie thun, als Bürgen annehmen? 2) Sollen sie katholisch sehn. Die Kirche kann ja doch nicht Leute als Bürgen annehmen, die ihr nicht zugethan

sind. 3) Wer felbst Nichts von Religion und göttlichen Dingen weiß, der kann unmöglich für religiöse Erziehung Bürgschaft leiften. Daher muß ein Taufpathe vor Allem in den Geheimnifsen der Religion und in Sachen des Glaubens wohl unterrichtet und 4) ein tugendhafter, braver Katholik sein. Wie könnte ein böser und verkehrter Mensch für die gute Erziehung seines Tauskindes Bürgschaft leisten? Daher schließt die Kirche offene und verschreite Sünder, Trunkenbolde, unanständig, eitel gekleidete Weidspersonen z. von Pathenstellen aus. Wie thöricht handeln daher sene Estern, die bei der Wahl ihrer Gevattersleute nur darauf sehen, ob dieselben reich und angesehen seien, ob sie dem Täussing klingende Münzen zum Angebinde machen u. s. w., nicht aber auf deren moralischen Werth und Wandel!

#### Der rechte Taufpathe.

Gang vernünftig und driftlich hat in ber Wahl bes Taufpathen gehandelt Bergog Beinrich von Sachfen, Bater ber fachfischen Churfürften Moris und August, ein milber, gutmuthiger und herablaffender Fürft. - 2m einundbreißigften Julius 1526 wurde ihm fein zweiter Cohn August geboren. Weit entfernt, bei ber Bestimmung eines Taufpathen auf hohen Rang und Stand ju feben, wahlte er einen feiner Unterthanen, und ber Grund bagu war blos bie anerkannte Frommigfeit biefes Mannes. Unvermuthet befam ber ehrwürdige Archibiafon Apt ju Chemnit ein fürftliches Sanbichreiben, bes Inhaltes: "Weil wir zu Guch fonberliche Meinung tragen, begehren wir gutlich bittent, Ihr wollet auf Connabend nach Assumtionis Mariae gegen Abend gu Freiburg bei uns ankommen, und Sonntage barnach unfern Sohn nach driftlicher Orbnung jum Saframent ber heil. Taufe bringen helfen, alsbann bes Kindes Pathe und unfer und unferer lieben Bemahlin lieber Bevatter fenn. Beinrich." - Der Archibiaton erfchien zur bestimmten Zeit und wohnte als Taufpathe ber heil. Sandlung bei. Nach Beenbigung reichte er als Geschent fur ben Bringen einen Dufaten, fich entschulbigent, bag er bei feiner Armuth feine wurdige Gabe fur einen folden Bathen hatte. Der Bergog aber antwortete: "Ich habe nicht barauf gefeben, fonbern es war mir blos an euerm anbachtigen Mebler, Beifpiele, IV.

Gebete gelegen und um einen frommen driftlichen Pathen für mein Kind zu thun." Mit biesen Borten machte er seinem Gevatter einen Becher voll Tufaten zum Gegengeschenke. (Abalb. Muller's Chrenhalle S. 108.)

- Fr. Soll man ber großen und schweren Berpflichtungen wegen angebotene Bathenstellen nicht zurüchweisen?
- Antw. Nein, wenn man nicht sehr wichtige Gründe hat; benn wie könnte man je ohne billigen Grund einen Dienst so großer, christlicher Liebe abweisen und auf diese Beise die Anordnung und Einrichtung der Kirche stören?
- Erläuterung. Taufpathenstelle zu übernehmen ist, stets ein Werk christlicher Nächstenliebe; barum soll sich bessen Niemand ohne höchst wichtige Gründe weigern; benn "ein rechtschaffener Mann gibt sich gern sur seinen Rächsten hin," sagt ber Prediger. (29. Cap.) Wer sollte nicht gerne Alles thun, um eine Menschensele Gott zuzussühren und aus ihr ein Kind Gottes zu machen? Hat Gott selbst sein Wohlgefallen baran, mit uns bem Geschäfte eines Bürgen zu obliegen, an sehr vielen Stellen nennt ihn ber Psalmist mit diesem Namen: "Susceptor meus." Jesus Christus hat für uns Versicherung nud Bürgeschaft übernommen. (Hebr. 7.) Wer sollte sich als weigern, dem Dienste zu obliegen, dem zu unterziehen sich unser Gott und Herrnicht geschent hat?

## Der Czaar als Bathe.

Der Czaar Iwan, welcher gegen die Mitte des sechszehnten Jahrhunderts in Rußland regierte, pflegte oft verkleidet auszugeben, um die wahre Meinung des Bolkes über seine Regierung und die allenfallsigen Beschwerden zu ersahren. Eines Tages kam er auf einem einsamen Spaziergange bei Moskau in ein Dörslein. Um nun den Bohlthätigkeitsssinn und die Menschenfreundlichkeit dieser Dorsbewohner zu prüfen, begab er sich von Haus zu Haus und dat um gastfreundliche Aufnahme. Allein man wies ihn kalt und herzlos zurück. Entrüstet über eine so lieblose Härte, wollte er eben das Dorf verlassen, als er an eine dürstige Hütte kam. Er machte den letzen Bersuch, klopste an und bat um Aufnahme und Obbach. Mit freudiger Miene öffnet ihm ein Bäuerlein die Thüre und heißt ihn willsommen. Er be-

wirthet ihn, so gut er fann. Ingwischen führt ber gutherzige Landmann bem lieben Gafte bie Glieber feiner Familie vor, bringt bann ein neugebornes Knäblein, bas Tage juvor erft bas Licht ber Welt erblicht hatte, auf ben Armen und flagt ihm feine Roth, baß er unter ben lieblosen Ginwohnern feines Dorfes auch nicht Einen Mann finden fonne, ber bas driftliche Wert ber Nachftenliebe auf fich nehme und fein Rind aus ber heiligen Taufe bebe. - Dieß war unferm Czaar herzlich willfommen; benn es bot fich ibm eine icone Gelegenheit bar, ben gutmuthigen und gaftfreundlichen Sinn feines Gaftwirthes ju lohnen und jugleich bie Bartbergiafeit ber übrigen Dorfbewohner gu ftrafen. - "Last es gut fenn. auter Sauswirth," fprach ber eble Fürst im Tone freundlicher Theilnahme, "laßt es gut fenn; ich fenne einen vornehmen herrn in ber Stadt, ber ein driftliches Berg besitzt und gewiß gerne euer Gevatter wird. 3ch will ihm von ber Lieblofigfeit euerer Nachbarn ergahlen, und gewiß, er wird fie tief beschämen. fprecht mir nur, bag ihr bis jum morgigen Tag wartet; gegen Mittag wird ber Taufpathe erscheinen." — Tröstlich wirkte biese Sprache bes unbefannten Gaftes auf bas Berg bes braven Landmanns; mit Sehnfucht fah er am folgenden Tage ber Anfunft bes pornehmen herrn entgegen. Schon mar bie Mittagestunde verfloßen - man wartete immer langer und langer; allein Riemand erschien. Der Bauer war icon im Begriffe, im Gefolge feiner Familie bas Rind gur Rirche gu tragen, ale er auf einmal beim Beraustreten aus feiner Butte bas Stampfen von Pferben und bas Raffeln vieler Rutichen borte. Er fah bingus und wurde eine Menge Pferbe und prachtige Rutschen gewahr. Er erfannte bie faiferliche Bache und rief feine Familie herbei, ben Raifer porbei fahren zu feben; eiligst liefen fie beraus und stanben Alle vor ber Thur. Auf einmal ichloffen bie Reiter und Rutichen einen Rreis und endlich hielt bie Staatsfutsche bes Raifers gerabe an ber Thure bes guten Bauers ftill. Der Rutichenschlag öffnete fich, ber Czaar trat heraus, ging feinem Birthe entgegen und fagte: "Ich perfprach bir einen Gevatter; nun fomme ich felbft, mein Beriprechen zu erfüllen. Gib mir bein Rind, und folge mir gur 14\*

Rirche!" - Wie eine Statue ftanb ber arme Bauer ba. Gang geblenbet von ber faiferlichen Bracht, irre gemacht burch ben Untrag bes Raifers, wußte er fich gar nicht ju faffen. Bergebens fuchte er unter ben Unwesenden ben armen Wanderer, ben er furz guvor gaftfreundlich aufgenommen hatte. Der Raifer rif ihn endlich mit ben Worten aus ber Berwirrung: "Geftern, guter Mann, übteft bu bie Pflichten ber Menschenliebe an mir aus; heute fomme ich. bie füßeste Pflicht eines Monarchen an bir zu erfüllen, indem ich beine Tugend belohne. Herausnehmen will ich bich nicht aus beinem Stande, bem bu fo viel Ehre machft, und beffen Unichulb und Rube ich beneibe; aber versehen will ich bich mit folchen Dingen, bie bir nuplich fenn werben. Du follft gablreiche Beerben, fette Beiben und ein Saus haben, worin bu bie Pflichten ber Gaftfreunbichaft mit Beranugen ausüben fannft. Und weil im gangen Dorfe fein Mann war, ber fo viel driftliches Befühl und Nächstenliebe befaß, bein Rind aus ber Taufe zu heben, fo will ich bieses heilige Werk auf mich nehmen - bein neugebornes Rind foll mein Mundel fenn." - Der gute Bauer fonnte vor Freude nicht reben; aber mit Thranen bes Dantes legte er fein theueres Rind in die Urme bes Raifers, ber es fofort in die Rirche gur heiligen Taufe trug. Nach ber Taufe gab er bem Bauer bas Rind nebst einem reichen Geschenke mit bem Auftrage gurud, ja recht für beffen Gefundheit zu forgen, und es ihm nach einem Jahre in ben faiferlichen Balaft gur Erziehung zu bringen. Das gefchab auch, und ber Raifer horte nie auf, ben gaftfreien Bauer und feine Familie mit Wohlthaten zu überhäufen. (Jugendbibliothet Ir Bb.)

Texte über bas Amt und bie Pflichten ber Taufpathen,

Aus ben heil. Bätern u. and. "Daburch, daß die Kirche für die Täusslinge Tauspathen aufstellt, verfährt sie gerade wie ein sorgsältiger, kluger Mann, wenn er sein Geld ausleiht oder seine Gabe den Händen einer Person anvertrant, von der er nicht vollstommene Kenntniß hat, der er nicht vollsommen verraut. Er sordert von ihr eine Kaution und will, daß ein Anderer, au dessen Zuverlässisseit er nicht zweiselt, sür ihn Bersicherung leiste, wenn er sie selbst nicht leisten kann: Dieses thut er, damit er das Seinige nicht jedem Zusalle preis gibt. Da nun die Gnade

ber Taufe bas Größte aller Büter, bas erhabenfte und foftbarfte aller Schätze ift, weil fie eine Babe Bottes felbft ift; fo ift es also billig, ja sogar nothwendig, daß man sich ber Treue und redlichen Berwaltung beffen verfichere, bem man fie anvertraut." Tertullian. "Unfern göttlichen Gubrern (ben beil. Aposteln) fant es in ben Ginn, und fie fanben es für gut, Unmunbige aufgunehmen, nach jener heiligen Beise, weil bie natürlichen Eltern eines Kindes Einem, ber in göttlichen Dingen gelehrt ift, basselbe wie einem Zuchtmeister übergaben, unter welchem bas Kind wie unter einem gottgeweihten Bater und Führer zur heiligen Bejeligung fteben follte." S. Dionys, de eccl. Hierarch, p. 3. cap. 7. et 12. "Ich ermahne euch, daß Alle, fie mögen Manne - ober Weibspersonen febn, wenn fie Rinder aus ber-heil. Taufe beben, ertennen möchten, daß fie bei Gott für biefelben Burge fteben, und folglich fich verpflichten, für fie alle mögliche Gorgfalt und Liebe gu tragen, und fie befonbere zu einem guten driftlichen Banbel zu ermahnen." S. Augustin. "Meine Brüder, achtet befonders auf euere gläubigen Sohne, für welche ihr gutgesprochen habt, als fie getauft wurden. Aber vielleicht vernachlässiget ein schlechter Sohn die Ermahnungen, ober ben Tabel, ober bie Strenge bes Baters? Erfille bu beine Pflicht; Gott wird jenen gur Rechenschaft ziehen." Idem enarrat. in psalm. 50.

## 3 u'g'a b e.

## Die Ceremonien bei der heiligen Caufe. \*)

Die Geremonien bei ber heiligen Taufe bienen theils bazu, um der so wichtigen und heiligen Taufhandlung eine höhere Würde zu verleihen und badurch die Anwesenden zur Andacht und Ehrserbietung zu stimmen, theils auch, um durch diese Geremonien zu versinnlichen, was in der Seele des Täuslings vorgeht. — Diese Geremonien lassen sich am Geeignetsten eintheilen: 1) in die Geremonien vor, 2) bei und 3) nach der eigentlichen Taushandlung.

I. Die Ceremonien vor ber eigentlichen Taufhanblung.

1) Der Taufpathe, welcher ein Rind zur heiligen Taufe in die Rirche bringt, muß mit bemfelben bei ber

<sup>\*)</sup> Rach Stapf und Rinle.

Kirchthure stehen bleiben und warten, bis ber taufenbe Briefter kömmt. Dieß geschieht beswegen, weil es bem in ber Erbfünde gebornen Menschen, ehe er bavon gereinigt ist, nicht geziemt, in den Tempel einzugehen, wo sich die Christgläubigen zur Anbetung bes unendlich heiligen Gottes versammeln.

- 2) Der Priefter fragt zuerst: "Wie soll bieses Kind heißen?" Und ber Tauspathe gibt ben Tausnamen an, ben es führen soll. Es wird ihm ber Name eines Heiligen beigelegt. Dieß geschieht hauptsächlich beswegen, bamit bas Kind, wenn es heranwächt, an seinem heiligen Namenspatron ein Muster ber Tugend und Heiligfeit zur Nachahmung und zugleich einen besondern Kursprecher im himmel habe.
- 3) Der Priester fragt: R. was begehrst bu von ber Kirche Gottes? Und ber Tauspathe antwortet? "Den heiligen Glauben." Er will bamit sagen: Ich will ein Christ werben und an Jesus Christus glauben.
- 4) Der Priefter fragt weiter: "Bu mas nunet bir ber heilige Glaube?" Der Pathe: "sum ewigen Leben."
- 5) Der Priester: "Benn bu benn willst eingehen zum ewigen Leben, so halte bie Gebote. Du follst Gott beinen Herrn lieben aus beinem ganzen Herzen, aus beiner ganzen Seele und aus beinem ganzen Gemuthe, und beinen Nächsten wie bich selbst." Der Priester hält ba bem Täusling gleich ben Hauptinhalt bes christlichen Gesebs vor Augen, die Gebote ber Liebe zu Gott und ber Liebe gegen ben Nächsten. Er erwähnt aus allen Geboten nur diese zwei, weil in bemselben alle übrigen schon enthalten sind. Daß ber Tauspathe Alles, was er da spricht, im Namen bes Täuslings spreche, ist ohnehin naturlich.
  - 6) Der Priefter haucht hierauf ben Täufling breimal an in Form eines Kreuzes. Dieses Anhauchen ist eine Nachahmung bessen, was einst Gott that, als er bem ersten Menschen Abam bas Leben mittheilte. Als Abam's Leib bereits erschaffen war, aber noch leblos auf ber Erbe ba lag, ba sagt bie heilige Schrift hauchte Gott ihn an und theilte ihm so tie

Seele, das Leben mit. Auf gleiche Weise hat auch Jesus seine Junger angehaucht, ba er ihnen ben heiligen Geist mittheilte. Ebenso wird hier ber Täussing angehaucht, um anzubeuten, baß berselbe in ber Tause bas geistige Leben, die Gnade Gottes, die Gnade bes heiligen Geistes erhalte.

- 7) Nach bem breimaligen Anhauchen spricht ber Priester: "Unreiner Geist! weiche von ihm (von bem Kinde), und mache Plat bem heiligen Geist, bem Trofter." Durch bie Sunde fam ber Mensch unter bie Macht bes Satans. Bon bieser soll ber Mensch burch bie Taufe befreit und zu einer Wohnung bes heiligen Geistes umgeschaffen werben.
- 8) Der Priefter bezeichnet bann bas Kind an ber Stirne und an ber Bruft mit bem Kreuze und spricht: "Rimm hin bas Zeichen bes Kreuzes sowohl an ber Stirne, als am Herzen, ergreif ben Glauben an die görtlichen Gebote und führe einen solchen Wandel, daß du von nun an ein Tempel Gottes seyn kannft." Die zwei Kreuzzeichen beuten an, baß ber Täufling die Gnabe bes Glaubens und bes neuen Lebens nur Jesu bem Gefreuzigten zu verdanken habe.
- 9) Der Priefter ftredt unter einem Gebete über bas haupt bes Täuflings seine hand aus. Daburch ahmet er wieber Jesum nach, von welchem geschrieben steht, Er habe einmal bie Kinder unter Auflegung seiner hande gesegnet. (Mart. 10, 16.)
- 10) Der Priester streuet einige Körnchen geweihten Salzes in ben Mund bes Täuflings und spricht: "Rimm hin das Salz ber Beisheit; es gebeihe bir zur Versöhnung in's ewige Leben!" Gleichwie namlich das Salz die Kraft hat, das Fleisch vor ber Fäulniß zu bewahren, gleichwie es auch die Speisen wurzet, schmachafter macht und Durft erwecket: so soll Gott durch seine Gnabe ben Täusling vor der Kaulniß der Sunde bewahren, ihm Geschmack an himmlischen und göttlichen Dingen und Durft nach der Lehre Zesu erwecken.
- 11) Indem der Priefter mit seiner Hand abermals brei Kreuzzeichen. über ben Täufling macht, beschwört er ben bosen Geift, baß er von bannen weichen soll; und indem er bann noch ein

Kreuz auf die Stirne bes Kindes hinschreibt, fügt er bei: "Dieses Zeichen bes Kreuzes, das wir seiner Stirne ausdrücken, sollst du, o verworfener Geist, nie zu verletzen wagen, durch Zesum Christum unsern Herrn." Das Kreuzzeichen, welches dem Täufling mehrmalen auf die Stirne gezeichnet wird, soll ihn erinnern, daß er seinen Glauben gleichsam an der Stirne tragen, denselben unerschroden bekennen musse, und sich bessen nicht schämen durfe.

- 12) Nachbem ber Priester mit nochmaliger Ausstreckung seiner Hand über ben Täusling ein Gebet verrichtet hat, legt er bemselben die priesterliche Stole auf, gleichsam als wolle er densselben wie an einer Schnur in die Kirche einführen und spricht: "Geh herein in den Tempel Gottes, daß du mit Christus Theil habest an dem ewigen Leben." So wird der Täusling die zum Taussteine hingesührt, wo man sich am Fusse eines Altares niederfnieet.
- 13) Bahrend bes Hineingehens und am Fuße bes Altares spricht ber Priester mit dem Tauspathen und den Anwesenden laut das apostolische Glaubensbekenntniß: Ich glaube an Gott den Bater 1c. Hiedei legt zugleich der Tauspathe das öffentliche Bekenntniß ab, daß er ein rechtgläubiger Christ sei und also im Namen des Kindes den Glauben angeloben könne. Weil aber mit dem Glauben auch ein sittlich guter Lebenswandel verbunden sehn muß, der Christ aber einen sittlich guten Wandel nicht besobachten wird ohne fleißiges Gebet, und weil eines der vornehmsten Gebete das Gebet des Herrn oder das Bater unser ist, welches auch zugleich den Kern der christlichen Sittenlehre enthält, so wird nehst dem apostolischen Glaubensbekenntnisse auch das Vater unser gebetet.
- 14) Der Priefter beschwört noch einmal ben bosen Geist, baß er von bannen weichen soll; bann bestreicht er mit Speichel bie Ohren und bie Nase bes Kindes, indem er spricht: "Epheta, b. i. thue bich auf zum lieblichen Wohlgeruche (ber Tugend). Du aber, o boser Geist, fliehe von hier; benn bas Gericht Gottes wird-sich nahen." Gleichwie Jesus einen Taubstummen badurch, baß Er mit seinen Fingern bessen Ohren und mit Speichel besser

Zunge berührte, hörend und redend gemacht hat; so will der Priefter zu verstehen geben, daß sich von nun an die Ohren des Täuselings zur Anhörung der Wahrheit eröffnen, seine Zunge zum Lobe Gottes lösen und er durch einen erbauenden Wandel allenthalben um sich gleichsam einen lieblichen Wohlgeruch verbreiten soll, nach dem Ausdrucke des heil. Paulus: "Wir sind Christi liebelicher Geruch an allen Orten." (2. Kor. 2, 15.)

- 15) Det Priester fragt hierauf ben Tausling: "Wibersagst bu bem bosen Feinbe?" Der Pathe antwortet im Ramen bes Kindes: "Ich widersage." Der Priester: "Und allen seinen Werken?" Der Pathe: "Ich widersage." Der Priester: "Und aller seiner Hoffart?" Der Pathe: "Ich widersage."
- 16) Nun falbet ber Briefter bas Rind mit bem beiligen Dele, welches bas Del bes Beiles heißt, querft auf ber Bruft, bann gwifchen ben Schultern. Dabei fpricht er: "3ch falbe bich mit bem Del bes Beiles + in Chrifto Refu + unferm herrn, bamit bu bas ewige Leben erlangeft." Durch biefe Galbung wird nachgeahmt, was ehemals bie Wettfampfer thaten, welche in ben öffentlichen Rampffpielen miteinander rangen. fich biefe vor bem Rampfe mit Del falbten, um fich ju ftarfen und um zu verhindern, daß fie nicht leicht konnten festgehalten werben, ebenso wird auch ber Täufling gesalbt als ein Rampfer Chrifti, ber nämlich wiber feine bofen Lufte und wiber ben Teufel ftreiten foll. Er wird gefalbt erftens auf ber Bruft, um jebe Berfuchung zur Gunbe, welcher er bereits abgeschworen hat, ftanbhaft zu befiegen; zweitens zwischen ben Schultern, um bas Joch bes göttlichen Befebes unermubet zu tragen, wovon Jefus fagt: "Nehmet mein Joch auf euch - benn mein Joch ift fuß und meine Burbe ift leicht." (Matth. 11, 29-30.)
  - II. Die Ceremonien bei ber eigentlichen Taufhanblung.
- 1. Der Priefter, welcher bieher eine blaue Stolle trug, vers wechselt nun biefelbe mit einer weißen, jum Zeichen ber Freude,

baß nun ber Täusting aus bem Stande ber Sünde in ben Stand ber Gnabe übergehen wird. Dann fragt er: "Glaubst bu an Gott ben Vater, ben allmächtigen Schöpfer himmels und ber Erbe?" — Der Pathe: "Ich glaube." — Der Priester: "Glaubst bu an Jesus Christus, seinen einzigen Sohn, unsern herrn, ber geboren wurde und gelitten hat?" — Der Pathe: "Ich glaube." — Der Priester: "Glaubst bu an ben heiligen Geist, an eine heilige, katholische Kirche, Gemeinschaft ber Heiligen, Ablaß ber Sünden, Auferstehung des Fleisches und ein ewiges Leben?" — Der Pathe: "Ich glaube." — Wer die Tause empfangen will, muß an Jesus und an seine Lehre glauben, von welcher die Lehre von den drei göttlichen Personen das Kundament ausniacht.

- 2) Run fragt ber Priester: "Ift bas Kind getauft?" Dieß geschieht beswegen, damit, wenn etwa bas Kind einer bessürchteten Gesahr wegen schon nothgetaust wurde, jest die feiersliche Taufe nur bedingnisweise ertheilt werde, wie gleich hernach wird erklärt werden.
- 3) Der Priefter fragt ferner: "Willft bu getauft merben?" Der Bathe: "Ich will." - Die Taufe ift eine Gnabe, um bie es fich geziemt ju bitten; fie wird Niemanben aufgebrungen. Und nach allem biefen folgt bann bie eigentliche Tauf handlung felbft. Alles, mas bis hieher vorgeht, find nur Ceremonien. Der Priefter, ba er nun tauft, gießt bas Taufwaffer breimal in ber Form eines Rreuzes über ben Scheitel bes Täuflinge aus und fpricht ju gleicher Beit: "3ch taufe bich im Ramen bes Baters + bes Cohnes + und bes feiligen Beiftes + Umen." - Benn aber bas Rinb icon nothgetauft murbe, fagt ber Briefter: "Wenn bu noch nicht getauft bift, fo taufe ich bich im Ramen 2c." - Durch bie Form bes Rreuzes, in welcher bas Taufwaffer aufgeschüttet wirb, foll angebeutet werben, baß bie beilige Taufe ihre Rraft von Jefus Chriftus habe, von feinem Tobe, ben Er gur Bergebung unferer Gunben am Rreuge erbulbet hat.

- III. Die Ceremonien nach ber eigentlichen Taufhandlung.
- 1) Bierauf folgt noch eine zweite Salbung. Der Briefter falbt nun bas Rind mit bemjenigen geweihten Dele, welches ber heil. Chrifam heißt, und welches aus Baumol und Balfam besteht. Er falbet bas Rind auf bem Wirbel bes Sauptes, wobei er fpricht: "Der allmächtige Gott, ber Bater unfers herrn Jefu Chrifti, ber Dich aus bem Baffer und bem heiligen Beifte wiebergeboren und bir bie Berzeihung aller beiner Sunden verliehen hat, Er falbe bich mit bem Chrifame bes Beile + in eben bemfelben Jefus Chriftus unferm Berrn gum ewigen Leben. Amen." — Diefe Salbung hat Bezug auf ben Ramen Chrifti unfere Oberhaupte. Chriftus heißt fo viel als ber Gefalbte. Mit bem Ramen: Die Gefalbten, werben in ber heiligen Schrift bie Konige, bie Briefter und bie Propheten bezeichnet. Chriftus ift in jeber biefer Rudfichten, mas er beißt, Als ber Ronig aller Ronige, als höchfter Priefter ber Gefalbte. und als ber Bornehmfte aller Gefanbten Gottes ift Er ber Befalbte im ausnehmenben Sinne, gefalbt mit bem heiligen Beifte, ber Allerheiligfte. Wie er unfer Saupt, fo follen auch wir feine Glieber, die wir auch nach feinem Namen ben Namen "Chriften" führen, mit bem beiligen Beifte gesalbt und heilig fenn. Dabin beutet biefe Salbung.
- 2) Der Priester berührt bann bas weiße Tuch, welches auf bem Kinde liegt, und welches auf die Reinigsteit, die Unschuld hindeutet, die nun das Kind erlangt hat. "Kimm hin, spricht der Priester, das weiße Kleid und bring es unbesteckt vor den Richterstuhl Jesu Christi, damit du das ewige Leben erlangest." In der ersten Kirche, wo jene, die sich aus dem Judens und Heibenthume bekehrten, gewöhnlich am Charssamstage getauft wurden, mußten sie das weiße Kleid, womit sie dei der Tause bekleidet wurden, 8 Tage lang tragen. Daher hat der erste Sonntag nach Oftern, wo sie bieses weiße Kleid wieder ablegten, noch jeht den Namen: weißer Sonntag.

- 3) Run reicht ber Briefter bem Bathen eine brennenbe Rerge mit ben Borten: " Nimm bin bie brennenbe Rerge, und bemahre beine Taufe untabelhaft. Salte bie Bebote Gottes, bamit bu. wenn ber Berr gur Sochzeit fommt, 36m in bem himmlischen Saale mit allen Seiligen entgegen tommen fannft, und bas ewige Leben erlangest und ewig lebest. Amen." - Diese Worte beziehen fich auf bas Gleichniß im Evangelium von ben gehn Jungfrauen. Der Briefter munichet ba, bag ber Getaufte einft bei ber allgemeinen Auferstehung mit recht vielen guten Werken brangenb, eben fo freubig bem gottlichen Richter mochte entgegen geben tonnen, wie die 5 flugen Jungfrauen im Evangelium mit ihren brennenben Lamben bem Brautigam entgegen gingen. Die brennenbe Rerge ift ein icones Sinnbilb, bas wieber auf Jefus hindeutet. Der Getaufte ift von ber Finfternif jum Lichte übergetreten, er foll von nun an im Lichte manbeln und bem mabren Lichte, welches Jefus ift, getreu nachgeben, foll auch feinen Mitmenfchen mit ber Radel eines iconen Beifpiels vorleuchten.
- 4) Jum Beschluße sagt ber Priefter bem Getauften noch bie Borte: "Gehe hin im Frieden, und ber herr sei mit bir. Amen." Er wunscht bem Getauften hiemit zur empfangenen Gnabe Glud und Gottes steten Beistand auf bem Wege bes Lebens.

## II. Die Firmung.

## IX. Chriftliche Lebre.

Dom Wesen, von den Wirkungen, sowie von der Wichtigkeit der heiligen Sirmung.

- I. Vom Wefen und ben Wirfungen ber heiligen Firmung.
- Fr. Was ist die Firmung?
- Antw. Die Firmung ist ein von Jesus Christus eingesetztes Sakrament, in welchem der Christ durch die Auslegung der bischöflichen Hände, durch die Salbung mit dem heiligen Chrisam und das Wort Gottes vom heiligen Geiste gestärkt wird, seinen Glauben durch Wort und Werk standhaft zu bekennen und ihm treu nachzuleben.
- Erläuterung. Die Firmung ift ein Sakrament; benn a) es ist von Jesus Christus eingesett, b) es enthält ein äußeres Zeichen und c) eine innere Gnabenwirkung.
- Ad a) Fr. Ift bie Firmung von Jesus Christus eingesett?
- Antw. Ja; benn 1) ohne die Einsetzung Christi hätten die Apostel burch die Aussegung der Hände nicht unsehlbar den heiligen Geist mittheilen können; 2) die Ueberlieserung zählte die Firmung nicht nur stets zu den heiligen Sakramenten, sondern lehrte auch aussbrücklich ihre Einsetzung durch Jesus Christus.
- Erläuterung. 1) Es heißt in der Apostelgeschichte (8, 17): "Die Apostel legten ihnen (den zum Christenthume bekehrten und getauften Samaritanern) die Hände auf, und sie empfingen ben heiligen Geist," und wiederum (19, 6.): "Als Baulus ihnen die Hände auflegte, kam der heilige Geist auf sie." Wie könnte die bloß menschliche Handlung der Händeausseung eine so übernatürliche Gnade, nämlich den heiligen Geist mittheilen, wenn sie nicht von Gott, von Christus herrühren würde? 2) Hat die Leberlieferung die Firm-

ung stets unter die sieben heiligen Sakramente gezählt und ihre Einsetzung durch Jesus Christus stets gelehrt.

### Die Firmung ju Samaria.

Schon die Apostel haben gefirmt; wurden sie es wohl gethan haben, wenn ihnen nicht Christus hiezu Befehl gegeben hatte? Burben sie so schnell von Zerusalem nach Samaria geeilt sehn, wenn ihnen Christus der Herüber nicht eine besondere Weisung gegeben hatte? — Die Firmung der Apostel zu Samaria wird und in der Apostelgeschichte mit folgenden Worten geschildert: "Als aber die Apostel, die in Zerusalem waren, hörten, daß Samaria das Wort Gottes angenommen habe, sandten sie den Petrus und Johannes zu ihnen. Da diese gekommen waren, beteten sie für sie, daß sie den heiligen Geist empfangen möchten; denn er war noch über Keinen derselben gekommen, sondern sie waren nur getaust im Namen des Herrn Jesu. Da legten sie ihnen die Hände auf, und sie empfingen den heiligen Geist." (Apostelg. 8, 14. ff.)

## Die Firmung ju Ephefus.

Etwas Aehnliches finden wir auch noch an einer andern Stelle ber Apostelgeschichte (19, 1-7.). Es wird une bieg bafelbst mit folgenden Worten erzählt: "Es geschah aber, als Apollo in Korinth war, bag Baulus bie oberen Lanber burchzog und nach Daselbst fant er gewisse Junger, und er sprach Ephefus fam. ju ihnen: Sabt ihr, nachbem ihr gläubig geworben, ben beiligen Beift empfangen? Gie aber fprachen ju ihm: Wir haben nicht einmal gehört, ob ein heiliger Geift fei. Da fprach er: Womit feib ihr benn getauft worben? Gie fagten: Mit ber Johannis Taufe. Paulus aber fprach: Johannes taufte bas Bolt mit ber Taufe ber Bufe, und fagte, baß fie an ben, welcher nach ihm tame, glauben follten, bas ift, an Jefum. Da fie bas gehort hatten, wurden fie getauft im Namen bes Berrn Jefu. Und als Paulus ihnen bie Sanbe auflegte, fam ber heilige Beift auf fie, und fie rebeten in Sprachen und weiffagten. Es maren aber in Allem bei gwolf Manner."

÷.

Die Firmung ift ein Saframent, von Jesus eingefest.

Diefes finden wir burch bie Ausspruche ber heiligen Bater fowohl, als auch allgemeiner Concilien beftätiget. Go fcreibt ber heil. Augustin: "Die Firmung ift ein Saframent; es hat bie Rraft, ben heiligen Beift mitzutheilen, und ift ebenfo gut wie bie Taufe ein Saframent."\*) Und an einer andern Stelle: \*\*) "Ift es nicht Gott, ber ben beiligen Beift gibt? Ja, wie groß ift Gott, ber Gott gibt!" - Nicht minber beutlich fpricht fich hieruber ber heil. hieronymus aus: "Weißt bu nicht, bag auch bei ben Gemeinben ber Brauch ift, baß ben Getauften fpater bie Sanbe aufgelegt werben, und fo ber heilige Beift angerufen wirb? Du fragft, wo es geschrieben ftebe? In ber Apostelgeschichte. Und wenn auch bas Unfeben ber Schrift nicht vorlage, fo mußte bie Uebereinftimmung ber gangen Welt in biefer Sinficht fur ein Gebot gelten; benn noch vieles Unbere, bas burch leberlieferung in ben Gemeinden beobachtet wird, eignet fich bas Recht eines geschries benen Gefetes an." - Ja faft burch alle Jahrhunderte ber Rirche haben wir Zeugniffe fur bas Saframent ber Firmung aus ben Schriften ber heiligen Bater. Der heil. Dionys, ber Areopagit, ein Schüler bes beil. Paulus fagt: "Den Betauften führt man mit einem weißen Rleibe jum Bifchofe, welcher ihn mit ber heiligmachenben Salbe bezeichnet." (De Eccl. Hier. c. 2.) - Der heil. Cyprian ichreibt im britten Jahrhunderte: "Der Betaufte foll auch gefalbt werben, bamit er, nachbem er ben Chrisam empfangen, ein Befalbter Bottes fei, und bie Gnabe Chrifti in fich habe." (Lib I. Ep. ult.) - Der heil. Cyrillus lehrt im vierten Jahrhunderte: "Diese Salbe ift feine blofe Salbe mehr, nachbem fie ift geweiht worben, fonbern ein Chrifam Chrifti. Der Leib wird mar mit ber fichtbaren Salbe gefalbt : bie Seele aber mit bem lebenbigen und heiligen Beifte geheiligt." (Catech. myst. c. 3.) Und der heilige Augustin fagt ausbrudlich: "Der heilige Chri-

<sup>\*)</sup> In Psalm. 102.

<sup>\*\*)</sup> De Trinit, lib. 5. cap. 26.

sam ist in der Jahl der sichtbaren Zeichen so heilig wie die Taufe selbst." (Lib. II. cont. Litt. Pet. c. 104) Auf diese Zeugnisse der ältesten Kirchenväter und Kirchenversammlungen sich stügend, hat der allgemeine Kirchenrath von Trient (7. Sip. 1. Kan.) gegen jene den Fluch ausgesprochen, welche sagen: "Die Firmung der Getausten sei eine unnühe Geremonie und kein wahres und eigentliches Sakrament; oder sei ehemals nichts anderes gewesen, als ein gewisser Unterricht, durch welchen die das Jünglingsalter Antretenden vor der Kirche Rechenschaft von ihrem Glauben ablegten."

Ad b) Fr. Worin besteht bas äußere Zeichen bei ber heil. Firmung? Antw. 1) In ber Hänbeaussegung bes Bischofs und in ber Salbung mit Chrisam (Materie) und 2) im göttlichen Worte (Form).

Erläuterung. 1) Die Materie bei ber heiligen Firmung ift bie Banbeauflegung und bie Salbung mit Chrifam. Diefe Salbung murbe von jeher bei ber Firmung angewendet; es geht bieß schon aus ben Worten bes heil. Baulus hervor, ber im zweiten Brief an die Corinther (1, 21-22) schreibt: "Gott aber ift es, ber une sammt euch in Chrifto befestiget, und ber une gefalbet hat, ber uns auch bas Siegel aufgebrückt und bas Bfand bes Beiftes in unfere Bergen gegeben hat." Daß bieß Die Materie ber heiligen Firmung fei, haben bie heilige Rirche und Concilien ftets gelehrt; auch ift bieg vom beil. Dionnfins\*) und von fehr vielen andern fehr ansehnlichen Batern überliefert worben vorzüglich vom heiligen Papfte Fabian, \*\*) welcher bezeugt, bag bie Apostel es vom herrn selbst empfangen haben, wie ber Chrisam bereitet werbe, baß sie es uns hinterlassen haben. 2) Die Form bes Sakramentes besteht in ben Worten: "Signo te signo crucis et confirmo te chrismate salutis in nomine Patris et Filii et Spiritus sancti," b. h.: "Id) bezeichne bich mit bem Zeichen bes Kreuzes und ftarte bich mit bem Chrisam bes Beiles im Namen bes Baters und bes Sohnes und bes beiligen Beiftes. "

Ad c) Fr. Was wirkt bie Firmung?

Antw. Sie wirst in uns die Gnade bes heil. Geistes, welcher die Seele 1) stärkt wider alle innern und äußern Ansechtungen und ihr heiligen Muth einslößt, den Glauben durch Wort und Werk

<sup>\*)</sup> S. Dionys, de eccl. hierarch. cap. 2. et 4.

<sup>\*\*) 2.</sup> Epist. ad Episc. Orient.

standhaft zu bekennen, 2) ihr alle seine Gnadengaben mittheilt und 3) brückt die Firmung ber Seele ein bleibendes, unauslöschliches Merkmal ein.

Erläuterungen. 1) Durch bie Firmung wird ber Chrift gestärkt (baher auch ber Ausbruck "Firmung" vom lateinisschen Worte firmare "stärken") wider alle innern und äußern Ansechtungen b. h. wider alle Berfolgungen, Betrübnisse, Schmähungen, Ilhoilben, Schmerzen, Schläge, Gestängnisse und Tod (äußere Ansechtungen); gegen alle Bewegungen ber Begierlichkeit bes Fleisches sowie gegen die Bemegungen bes Satans und die Bosheit der Welt (innere Ansechtungen.) Kurz, sie slößt heiligen Muth ein, den Glauben standhaft durch Wort und That zu bekennen.

## Bischof Arctur Splvius,

welcher um 1510 lebte, erklärt die Wirkungen der heiligen Firmung auf folgende Weise: "In diesem Sakramente gibt es viele Bortheile," sagt er, "und es nütt zu vielen Dingen. Erstens wird in diesem Sakramente ein Merkmal eingedrückt, welches ein gewisses Zeichen ist. Sodald der Teusel dieses sieht, so getraut er sich nicht, die Person anzugreisen, welche dieses Zeichen hat. Zweitens widersteht derzenige, welcher dieses Sakrament hat, viel standhafter den Versuchungen des Teusels, der Welt und des Fleisches. Drittens wird berzenige, welcher dieses Sakrament hat, frömmer und zum Dienste Gottes bereitwilliger, so wie zur Erfüllung der göttlichen Gebote. Viertens macht dieses Sakrament den Gesirmten im Tode standhafter im Vekentnisse des Glaubens, und dieses ist ein großer Vortheil für denzenigen, der dieses Sakrament empfangen hat."

## St. Melchiabes über bie Gnabenwirfungen ber Firmung.

Gar schön erklärte schon am Anfange bes vierten Jahrhunberts ber heilige Papst und Martyrer Melchiabes bas gegenseitige Berhältnis ber Tause und ber Firmung und babei zugleich bie besondern Gnademvirfungen bieses letzern Sakramentes. Er sagt: "Bei ber Tause werden wir unter bie christlichen Soldaten Mehler, Beispiele. IV. aufgenommen; und bei ber Firmung erhalten wir bie jum Streiten nothwendigen Waffen. In ber Taufe gibt und ber heilige Beift Die Kulle ber Gnabe, um bie verlorne Unichuld gurud gu befommen; und in ber Firmung theilt er und bie Gnade mit, bie Bolltommenheit ber driftlichen Gerechtigfeit zu erlangen. In ber Taufe werben wir von ben Gunbenfleden gewaschen und gereinigt; und in ber Firmung wiber bie Versuchungen gur Gunbe geftartt. Biebergeburt macht zur Friedenszeit burch fich felbft bie Getauften felig; bie Firmung aber gibt ihnen bie Waffen in bie Sanbe, und ruft fie jum Rampfe auf . . . Die Gnabe ber Firmung" fest ber heilige Papft am Schluffe bei, "erwedt in uns bie Berachtung ber falfchen Weltguter und ben Edel vor ben Reigungen ber Wolluft; fie entzündet in une bas Teuer ber gottlichen Liebe, wodurch alle unfere Bedanken und Begierben in ben Simmel erhoben werben. Rurg, wir werben burch fie aus irbischen und sinnlichen himmlische und geistige Menschen, vollfommene Chriften." - Wie verschieden also wirkt der heilige Geift bei ber Taufe und Firmung, obwohl er fraft beiber Saframente mahrhaft in uns eingeht! Dort macht er uns ju Rinbern Gottes, hier gu Golbaten Jefu Chrifti; bort gießt er unfern Bergen bie Gnabe ber Unfoulb, bier bie Onabe ber Starfe ein.

## Die Gnabenwirfungen ber Firmung in ben Aposteln und in ben erften Chriften.

Die eben angegebenen Gnabenwirkungen zeigten sich am beutlichsten an ben Aposteln, als am Pfingsteste ber hl. Geist über sie herabkam. Die Apostel wandelten drei Jahre mit Jesu, hörten seine göttliche — liebevolle Stimme, sahen tausende von Wundern, empfingen die größten Enaden — wie? werden sie Jesum jemals verlassen oder ihm dis zum Tode solgen? Ja, sie wollen das Lettere: "Last und gehen" — sprachen sie (Joh. 11, 16.) "und sterden mit ihm." — "Herr!" — so redete (Matth. 26, 23.) Petrus, dieser Fels, auf dem die Kirche gebaut — "wenn sich Alle an dir ärgerten, will ich dir solgen!" Dasselbe sagten auch die übrigen Apostel. Allein in wenigen Stunden sehen wir, was die so helbenmuthigen

Apostel, was felbst Betrus thut. Jesus wird gefangen, gebunben, vor bie Richter geschleppt. Wo find bie Apostel? D fie flohen alle und verbargen fich; felbst Petrus, ber Fels bes Glaubens, folgte nur von ferne (Mark. 15, 54.); und als eine Dienstmagt fich ihm nahte, fragend: "Bift bu nicht einer von ben Jungern Jesu von Nagareth?" ba verläugnete er feinen geliebten Deifter und schwur, bag er ihn gar nicht fenne. (Mart. 14.) Wie Petrus, bu fennft Jesum nicht? Jesum, für ben bu alles verlaffen haft, ber bich innig geliebt und über bie Andern erhöht hat? Der fennt Jefum wohl, aber er fürchtet fich, es zu geftehen. Jefus ftand von Tobten auf, erschien, speifte mit feinen Aposteln, aber biefe blieben furchtsam, wie zuvor. - 218 fie aber mit ber Rraft von Dben angethan wurden, (Lut. 24, 49.) als ber heilige Beift in Feuerzungen über fie herabgestiegen, wurden fie gang umgeanbert; früher fo schwach - jest ftart, früher zaghaft jest muthig, fruber furchtsam - jest entschloffen. Gie treten aus ihrer Verborgenheit hervor, erschreden nicht vor ber tosenben Menge bes Bolfes, geben ju ben Großen, ju ben Fürsten, ju ben Ronigen, ju ben Nationen ber Erbe und prebigen Jesum ben Befreugigten. Gie werben gegeißelt, verspottet, gehöhnt; allein fie achten es nicht; Befahren und Beschwerben, Rerfer und Schwert brechen ihren Muth nicht; fie bekennen noch fterbend, bag Jefus ber Sohn bes lebenbigen Gottes fei, bag er am Rreuze unfere Sunben getilgt, bag nur bei ihm Wahrheit und Geligfeit gu finben. - Betrachtet ferner bie erften Chriften, welchen Muth schöpften fie aus ber Firmung! Bum Rampfe bestimmt von ber Wiege an, jeben Tag ber Gefahr ausgesett, von ber heilfamen Quelle hinweg auf ben blutigen Rampfplat ju geben, erhielten fie biefelbe gleich nach ber Taufe. Außer ben innern Wirfungen ber Erleuchtung, ber Rraft ber Liebe theilte ihnen bie Firmung auch noch bie Babe ber Bunber, bie Gabe ber Sprachen und ber Beiffagungen mit, weil biefe wunderbaren Wirfungen gur Befestigung ber Rirche nothwendig waren. (cf. Abalb. Schmib u. Gaume.)

#### Die Rraft ber heiligen Firmung.

Die Firmung ertheilt uns zwar gewöhnlich nicht mehr jene außerorbentlichen Onaben ber Bunber - und Sprachengabe, wie fie bie heiligen Apostel und erften Chriften jur anfänglichen Ausbreitung bes Evangeliums nothig hatten. Aber bie Gnabe, bie uns jur eigenen Seiligung nothwendig ift, erhalten wir eben fo wie bie heiligen Apostel, und ein Chrift, ber bas beilige Saframent ber Firmung wurdig empfangen hat, ift bem Teufel nicht weniger furchtbar, als ein Apostel am Bfingftfefte. Gregor von Ragiang hat und eine merfwurdige Begebenheit aufaezeichnet, woraus hervorgeht, welch große Gewalt die Firmung wiber bas Reich ber Finfterniß verleiht. Raifer Julian ber Abtrunnige wollte eines Tages mit feinen Soffeuten im Tempel ben Goben Opfer barbringen. Er gab bas Beichen jum Unfange. Allein alle Priefter ftanben wie verfteinert ba, feiner fonnte bie Sand bewegen, um bas Opfer ju entrichten. Die Meffer, welche auf bas Schärffte geschliffen waren, schnitten nicht in bas Rleifch ber Opferthiere, und bas Feuer, welches man auf bem Altare angegundet hatte, lofchte in bemfelben Augenblide aus. ift," rief ein Opferpriefter aus, "eine große, unsichtbare Macht, bie fich unferm Borhaben wiberfest." - Er bat ben Raifer, es möchte untersucht werben, ob fich unter ben Ilmftehenben fein Chrift befanbe, ber erft neulich im Waffer gewaschen ober mit bem Dele gefalbt worben mare. 2118 ber Raifer biefe Untersuchung anordnete, trat fogleich ein Cbelfnabe bervor und fprach: "3ch bin ein Chrift, ich bin getauft und vor Rurgen jum Rampfe gefalbt worben. Jefus Chriftus hat mich burch bas Rreug erfauft, ihn erfenne ich als meinen Gott, und ruhme mich ihm anzugehören. Diefer Bott, bem ich biene, hat euerer Gottlofigfeit biefes Sinberniß 3ch habe in meinem Bergen ben heiligen Namen Jefu angerufen, und bie Teufel find burch biefen gottlichen Namen gezwungen worben, bie Flucht zu ergreifen, und mußten ihr Opfer unvollendet gurudlaffen." - Der Raifer, welcher früher ein Chrift war, und die Gewalt Jesu Christi fannte, wurde von Schreden

überfallen und verließ, ohne ein Wort zu sagen, ben Tempel. Der muthige Kämpser Zesu Christi aber erzählte biesen Vorfall ben übrigen Christen, und biese priesen Gott bafür und erkannten, wie schreckbar jene ben Teuseln sind, in welchen die Kraft Zesu Christi wohnt durch das Sakrament der Firmung, wenn es mit gehöriger Vorbereitung empfangen wird. — Bon jeher zeigte sich in benen, die dieses heilige Sakrament würdig empfingen, zur Zeit der Versolgung ein außerordentlicher Glaubensmuth. Wir wollen aus den zahlreichen Beispielen dieser Art nur Eines anführen.

## Der tapfere Rampfer Chrifti.

Begen bas Jahr 272 nach Chrifti Beburt lebte ju Cafarea in Balaftina ein Rriegemann, Namens Marinus, ber fich nicht meniger burch feine Reichthumer, als burch feine Frommigfeit aus-Da er bem Range nach ber Rachfte war ju einer Sauptmannstelle, melbete er fich zu berfelben, als fie vafant ge-Gleichzeitig trat ein Mitbewerber auf, welcher ben Lanbesstatthalter, Ramens Agaus, baburch für sich ju gewinnen fuchte, baß er vorgab, bie romifchen Gefete verboten, ben Marinus ju ber Burbe eines Sauptmannes im Seere ju erheben, weil er ein Chrift und als folder ein Feind bes Raifers fei. Alsbald ließ ber Statthalter ben Beiligen vor fich laben, welcher ungescheut seinen driftlichen Glauben befannte. Sierauf wurden ihm nur brei Stunden Zeit vergonnt, um fich über fein fünftiges Schicffal ju befinnen, fo baß er entweber fterben ober feiner Religion abfcworen follte. Raum hatte Theoftanus, ber Bifchof von Cafarea, biefe Borgange erfahren, fo ging er auf ber Stelle gum Marinus. Er traf ihn, als er eben bie Bohnung bes Brators verließ. Er rebete ihn an und erinnerte ihn an bas Saframent ber Starfe, bas er empfangen. Dann ergriff er ihn bei ber Sand und fragte ihn, mit ber einen Sand auf Marinus Degen, mit ber anbern auf bie heilige Schrift beutenb, mas von Beiben Ohne fich zu befinnen, wies Marinus auf bas er mable. heilige Buch und nahm es in bie Sand. "Go halte bich an ben

Herrn, beinen Gott," rief ber Bischof, "und bete zu ihm. Seine Gnabe wird dich stärken, und dir das geben, was du aus eigenem Willen dir erwählt hast. Gehe hin im Frieden!" Vor den Richtersstuhl des Prätors gerufen, um sich über seine Wahl zu erklären, erschien Marinus mit Würde und Festigkeit. Sein Glaube ließ ihn nicht nur nicht im Stiche, sondern krästigte ihn zu fühnem Bekenntniß des Namens und der Sache seines Heilandes. Gleich darauf wurde er zur Enthauptung verdammt und das Urtheil auf der Stelle an ihm vollzogen. So mächtig, so unerschütterlich stark wurde St. Marinus in seinem Glaubensbekenntnisse durch bie heilige Kirmung! (In seinem Leben.)

Erläuterung. 2. Durch bie heilige Firmung ertheilt une ber beilige Beift all feine Gnabengaben: 1) bie Babe ber Beisbeit, welche uns ber Welt entzieht und uns einzig und allein Gott und Die gottlichen Dinge lieben lehrt; 2) Die Babe ber Erkenntnig, welche uns in bas Berftanbniß ber Religionsmahrheiten einführt und uns mit ihnen burchbringt; 3) Die Gabe ber Rlugheit, welche uns bie rechten Mittel und Wege finden läßt, die gur Berherrlichung bes Namens Gottes und gu unferer emigen Geligkeit führen; 4) bie Babe ber Tapferteit, welche uns ben Muth verleiht, alle hindernisse auf dem Bege des heiles zu überwinden und alle Schwierigkeiten, Die unfere Beiligung zu verhindern broben; 5) bie Babe bes Diffens, bie uns überall und zu jeber Zeit ben rechten Weg zeigt und bie Befahren, welche uns auf unferer irbifchen Bilgerfahrt jum Simmel bebroben; 6) bie Babe ber From migfeit, melde uns mit Gluth und Innbrunft für ben Dienft Gottes erfüllt; endlich 7) bie Babe ber Bottesfurcht, welche uns mit beilfamer Chrerbietung gegen Gott burchbringt und uns bas Diffallen Gottes als bas gröfte Uebel erscheinen läft. (Nach Buillois.)

#### Bunber burch bie heilige Firmung.

Da wir burch bie Firmung solch himmlischer Gaben theilhaftig werben, so ist es begreislich, wie so oft fraft bieses Saframentes sogar Bunder geschehen sind. Ein solches erzählt uns ber heil. Bernhard in dem Leben des irländischen Bischoses Malachias. Dieser begab sich zum Bischose Malchus, um sich im göttlichen Dienste noch mehr zu instruiren. Malchus war ein Greis, hochbejahrt und voll Tugenden, und Gottes Weisheit war in ihm. Dieser ging zu firmen. Unter ben Firmlingen fand sich ein Berruckter, einer jener Menschen, die man Lunatifer nennt. Er sirmte ihn und heilte ihn fraft ber göttlichen Salbung.

Auch ergählt man von Faro, bem Bischose von Meaur, baß, als er seinen Didzesanen um die Ofterzeit die Firmung ertheilte, unter Andern ein blinder Knabe hinzutrat, ber alsbalb ben Gebrauch ber Augen erhielt. (Dr. Haib.)

D gewiß, wenn Gottes Geift mit all seinen Gaben und Gnaben burch bie heilige Firmung in und einkehrt, ba muß alsbann alle Verrücktheit und Blindheit ber Seele verschwinden; benn es kehrt ba Gottes Geift ein mit ber Gabe bes Lichtes und ber Weisheit, bes Wiffens und ber Erkenntniß. Wie könnte also in unserm Geifte je noch Thorheit und Verblenbung Plat finden?!

Erläuterung. 3. Endlich brückt bie Firmung ein unauslöschliches Merkmal ein, welches wie ein eingebrücktes Siegel in ber Seele zurückleibt und uns als Krieger Jesu Christi bezeichnet; darum schreibt ber heil. Paulus: "Gott hat uns das Siegel aufgedrückt und das Pfand bes Geistes in unsere herzen gegeben." (2. Cor. 1, 22.)

## II. Bichtigfeit ber heiligen Firmung.

Fr. Ist bie Firmung zur Seligkeit so nothwendig, wie bie Taufe?

Antw. Keineswegs; allein sie ist se'hiffich zur Seligkeit, und es ware eine schwere Sunde, wenn man sie ans Nachläßigkeit nicht empfinge.

Erläuterung. Wenn bie Firmung auch zur Seligkeit nicht unumgänglich nothwendig ift, so ist sie uns doch wenigstens in dem Geschäfte
unsers heiles sehr ersprießlich; denn diesenigen, welche nur die
Tause empfangen haben, sind schwach, wie neugeborne Kinder; sie
sind Soldaten ohne Wassen. Sie sind daher noch nicht fähig, den
geistigen Kampf zu bestehen wider die Welt, das Fleisch und den
Teusel. Man nehme die Firmung hinweg und der Mensch tritt
aus Geradewochl ins Leben ohne Gesühl seiner Würde, ohne
Kompaß, ohne Zweck; er ist gleichsam ein Blinder, der nicht
weiß, wohin er geht, ein Kämpser ohne Kraft, ein Krieger ohne
Muth; mit einem Worte: die Firmung macht den getausten Christen erst zu einem vollkommenen Christen. Da aber Gott
von uns fordert, daß wir vollkommen werden sollen, so leuchtet
hieraus sür uns Alle die Verbindlichkeit ein, dieses Sakrament

zu empfangen. Die Kirche des Alterthums erachtete daher den Empfang dieses Sakraments stets für eine strenge Pflicht und legte Estern, die es versäumten, ihre Kinder sirmen zu lassen, eine dreisährige Buse auf, eine Buse, welche nur für schwere Sünden angeordnet war.\*) — Ach, wer kann bei den zahllosen Kämpsen und Versuchungen widerstehen und siegen, wenn er nicht Kraft von Oben erhält durch die heilige Firmung? Der Nichtzgefirmte wird hundertmal unterliegen da, wo der Gesirmte siegen wird. Mit Recht bemerkt daher der heil. Vinzentius Ferererius,\*\*) daß der Antichrist am Ende der Zeiten Alles aufbieten werde, die Christen am Empfange diese Sakramentes zu hindern; dadurch werde er bewirken, daß die Nichtgesirmten gar leicht vom Glauben abfallen, während die Gesirmten demisselben unerschiltersich treu bleiben. — Wer erkennt hieraus nicht die Wichstesselber isselt der Firmung?

## Der unfluge Reifenbe. (Eine Barabel.)

Ein Reisenber hatte febr gefährliche Wege ju paffiren, mo fich Rauber und wilbe Thiere aufhielten. Dan machte ihn auf biefe Gefahren aufmertsam und bot ihm bie nöthigen Waffen an. um im Nothfalle fich gegen bie Ungriffe fo gefährlicher Feinbe fouben ju tonnen. Allein er vertraute ju fehr auf feine eigene Rraft, folug all bie wohlmeinenben Warnungen und Mahnungen in ben Wind und wollte von Waffen burchaus Nichts miffen. feste feine Reife fort; aber taum im nahegelegenen Balb angelangt, wurde er von Räubern angefallen, ausgeraubt und graufam um's Leben gebracht. Go ichwer mußte biefer ungludliche Banberer feine Unflugheit bugen! - Burbe nicht auch ein Chrift ebenfo untlug hanbeln, ber auf feiner irbifchen Wanberichaft ben fortwährenben Gefahren und Bersuchungen bes bofen Feinbes, ber Welt und bes Fleisches ausgesett ift, wenn er es verfaumen wurde, fich mit bem beiligen Saframente ber Firmung ju ftarfen und baburch jene Waffen anzugiehen, bie ihm gegen jene Keinbe, iene wilben Beftien und Seelenrauber nothig find, welche bie Bil- . gerreise burch bas Leben so gefährlich machen?

<sup>\*)</sup> Cf. Breffanvibo 5r Bb. 2r Thl. G. 11.

<sup>\*\*)</sup> Serm. 2. dom. 5. Quadrag.

## Die vernachläffigte Firmung.

Ein Mann, Namens Novatian, wurde während einer Krankheit, wo er in Todesgefahr war, getauft. Er vernachläffigte in der Folge den Empfang des Sakramentes der Firmung. Ein schwaches Kind im Glauben, ein Streiter ohne Waffen, wird er bald ein Spielball des Teufels. Bon unwürdigen Beweggrunden getrieben, fand er Mittel, sich zum Priester weihen zu lassen. Er verursachte ein Schisma, das in Keherei ausartete, und verwirrte lange Zeit die Kirche. Er starb eines elenden Todes, und die Wäter sagen uns unbedenklich, daß er in alle diese Berbrechen beschalb siel, weil er den Empfang des Sakramentes der Erleuchtung und Stärkung vernachläfsigte.

#### Der Rampfer ohne Muth.

Die Wichtigkeit der Firmung läßt sich nicht verkennen, wenn man bebenkt, daß der getaufte, aber noch nicht gesirmte Christ einem Soldaten gleicht, der seine Wassen entweder nicht zu gesbrauchen weiß oder dazu keinen Muth hat. Themistocles sprach seinen Mitbürgern, den Atheniensern, welche sich vor dem Anssührer der Eretenser, Theutides Oronthus, sürchteten, mit solgenden Worten Muth zu: "Fürchtet euch nicht vor dem Theustides; denn obschon er ein Schwert zum Würgen hat, so hat er doch das Herz nicht, das Schwert aus der Scheide zu ziehen." Alehnliches läßt sich auch von den zwar getausten, aber noch nicht gesirmten Christen sagen. (Fab. conc. 6. in Festo SS. Simon. et Judae. Lohn. tom. I. pag. 393.)

Texte ad I et II. über bas Befen, bie Birkungen unb bie Bichtigkeit ber heiligen Firmung.

a) Aus ber heil. Schrift. Auf die heil. Firmung beziehen sich folgende Stellen der heil. Schrift: "Wollet nicht betrüben den heil. Geist, in welchem ihr gezeichnet seid." Ephel. 4, 30. "Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den heil. Geist, der uns gegeben ist." Röm. 5, 5. cf. Pf. 132, 2. Bon den Wirkungen der heil. Firmung ist die Rede in der

Apostelgeschichte 8, 14 ff.: "Als die Apostel zu Jerusalem vernommen hatten, daß Samaria das Wort Gottes angenommen habe, schieften sie den Betrus und Johannes dahin zc. . . . Diese legten ihnen die Hände auf und sie empfingen den heil. Geist." cf. 19. Kap. Hierauf beziehen sich auch die Worte des Pfalmiten: "Ich habe meinen Knecht außerkoren, und habe ihn gesalbt mit heil. Dele. Weine Hand wird ihm helsen, und mein Arm ihn stärken und beschützen." Ps. 88, 21.

b) Aus ben beil. Bätern u. a. 1) Die Firmung ift ein Saframent: Texte hiefür find ichon oben angegeben. 2) Die Birfungen ber Firmung. "In ber Taufe wird ber Menfch jum Kriegestanbe angenommen, in ber Firmung wird er jum Rampfe geftartt. 3m Taufbrunnen theilt ber beil. Beift feine Fülle zur Unschuld aus; burch bie Firmung aber gibt er zur Gnabe bie Bollfommenheit. In ber Taufe werben wir wiebergeboren jum Leben, nach ber Taufe werben wir geftartt jum Rampfe. In der Taufe werden wir abgewaschen, nach der Taufe werben wir gefräftigt. Die Wiebergeburt bringt burch fich benjenigen Beil, welche bie Firmung bewaffnet und ruftet zum Streite." S. Melchiad. P. in epist. ad Episcop. Hispan. "Das Fleisch wird abgewaschen, bamit bie Seele von jeber Madel befreit werbe. Das Fleisch wird gesalbt, damit die Seele geweihet werde. Das Fleisch wird bezeichnet, bamit auch die Geele gewaffnet werbe. Das Fleisch wird burch Auflegung ber Sand überschattet, bamit auch die Seele vom Beifte erleuchtet werbe." Tertullian de resurect. carnis c. 8. "Nachbem ber Berr, unfer mahrer Ronig und ewiger Briefter, von Gott bem Bater mit ber geheimnisvollen himmlischen Salbung gesalbt worden ift, so werden nicht nur bie Hohenpriefter und Könige, sonbern bie gange Rirde burch bie Salbung mit Chrifam geheiliget, barum, weil fie ein Glied ift res ewigen Briefters und Ronigs. Alfo weil wir ein fonigliches und priefterliches Gefchlecht find, beghalb werben wir nach ber Taufe gefalbt, bamit wir unter ben Ramen Chrifti aufgegahlt werben." S. Isid. Hisp. L. 2. de eccl. fic. 25. "Bahrent ber Leib mit ber fichtbaren Galbe gefalbt wird, wird bie Geele burch ben heiligen und lebenbigmachenben Beift geheiliget." S. Cyrillus cateches. 3 mystag. "Gleichwie Chriftus nach ber Taufe und ber Anfunft bes heil. Beiftes über fich hinausgegangen ift und ben Feind bestritten hat, also stellet auch ihr, mit allen Waffen bes beiligen Beiftes ausgerüftet, euch ber feindlichen Macht entgegen und bestreitet fie." Idem I. c. 3) Wichtigkeit ber Firmung. "Alle follen eilen, unverzüglich für Gott wiedergeboren ju merten, und bann von bem Bifchofe bie Berficgelung, b. h. Die fiebenfache Bnabe bes beil. Beiftes zu empfangen, ba fonft

ein vollkommener Christ nicht sehn kann, wer freiwillig und starrstinnig, nicht aber nothgebrungen vieses Sakrament verabsäumt hat, wie wir es von dem seligen Petrus empfangen, und wie es auf Besehl des Herrn die übrigen Apostel gesehrt haben. "S. Clemens Papa epist. 4. ad Julian. "Es ist nothwendig, daß der Betaufte mit dem heil. Chrisam gesalbt werde, damit er ein Gesalbter des Herrn genannt werden könne und die Gnade Christi in sich aufnehme. "S. Cyprian epist. ad Numid.

## X. Christliche Lehre.

# Dom Empfang der Sirmung, vom Sirmnamen und Sirmpathen.

I. Der Empfang ber heiligen Firmung.

1. Frage. Wer fann und foll bie heil. Firmung empfangen?

Antw. Jeber Getaufte, ber im Stanbe ber Gnabe und in ben vornehmsten Geheimnissen bes Glaubens gehörig unterrichtet ift.

Also brei Bunkte werben von bemjenigen geforbert, Erläuterung. ber gefirmt werben will: er muß 1) getauft fenn; benn fo wenig ein Runftler fein Bilb auf bas Waffer malen, fo wenig ein Mensch, ber nicht geboren ift, mit bem Schwerte fich umgurten fann, ebenso wenig fann ein Ungetaufter gefirmt werben; und wenn er sich in die Reihe ber Firmlinge einschliche, so wäre bie Salbung mit Chrisam, welche bie Hand bes Bischofes ihm ertheilte, tein Saframent. Am Bfingstfeste tam ja bas Feuer bes heil. Beiftes nur über bie Junger Jefu, über bie Juben und Beiben, über bie Ungetauften, obgleich fie in großen Schaaren herbeiftrömten, tam es nicht; nur ber Betaufte ift biefes Satramentes fähig.\*) - 2) Muß ber Firmling im Stande ber Gnabe fenn; weil nämlich biefes Saframent bie heiligmachende Gnade vermehrt, so wird sie schon vorausgesett. Wo sie also nicht ift, ba muß sie durch das Bußsakrament hergestellt werden. 3) Dug ber Firmling in ber Reli= gion wohl unterrichtet fenn. Die Firmung ftartt une im Glauben; ber Glaube aber entspringt aus bem Boren (Rom. 10, 17); sonach muß ber Firmung ein gründlicher Unterricht in ber Religion vorausgehen. Hieraus folgt auch zugleich, bag man

<sup>\*)</sup> Abalb. Schmib S. 92.

keine unmunbigen Kinder zur heil. Firmung zulaffen darf. Zur Zeit der Christenversolgung firmte man zwar auch die unmundigen Kinder; allein dieses geschah damals nur wegen der großen Geschren, unter denen man täglich auf den Martertod gesaßt sehn mußte.

- 2. Frage. Wie foll man bas heilige Sakrament ber Firmung empfangen?
- Antw. 1) Unter gehöriger Borbereitung, und 2) in gehöriger Stimmung.
- Erläuterung. 1) Die Vorbereitung zur beil. Firmung ift a) eine nothwendige und b) eine geziemende. Die nothwenbige besteht, wie in ber vorigen Erklärung icon auseinandergefett murbe, in ber Reinigfeit bes Bergens und im nöthigen Unterrichte; Die geziemenbe aber im Beifte ber Ginfamteit und in völliger Entlofung bes Bemuthes von allen irbifden Dingen. 2) Bugleich foll man beim Empfange felbst bie gehörige, ber beiligen Sandlung entsprechenbe Bemutheftimmung haben, b. h. man foll mit Andacht und unter frommen Bebeten auf Die Anfunft bes beil. Beiftes marten, wie bie Apostel im Saale gu Jerusalem; man foll wiffen und wohl verstehen, was ba geschieht, bag wir namlich, wie ber heil. Ambrofius\*) fagt, Die geiftliche Bezeichnung und baburch bie Gnabengaben bes heil. Beiftes empfangen; que gleich aber muffen wir auch bas treu bemahren, mas mir erhalten haben.

### Der heilige Carl Borromaus

gibt über bie Borbereitung zur heiligen Firmung die genauesten und gründlichsten Unterweisungen. Insbesondere munscht er, daß man zur Bordereitung auf dieses Sakrament Almosen austheilen, sasten, mit glühendem Eiser beten und durch anhaltende Uedungen des Glaubens, der Hosffnung, der Liebe und Zerknirschung das Herz reinigen solle, damit es eine Wohnung des heiligen Geistes werden könne: daß man es von allen irdischen Dingen frei mache, damit es der heilige Geist ganz mit seinen Gnaden und Gaben erfüllen könne. Dieß lehrten die Apostel durch ihr Beispiel, indem sie sich mit den ersten Gläubigen und der allerheiligsten Jungsrau Maria vor dem Empfange des heiligen Geistes

<sup>\*)</sup> De iis, qui mysteriis initiantur, cap. 7.

zehn Tage hindurch in den Saal einschloffen und im Gebete und in heiligen Uedungen verharrten. Da also der Tag der Firmung für die Christen das ist, was der Pfingsttag für die Apostel war, an dem sie den heiligen Geist empfingen, so sollen wir sie dadurch nachahmen, daß wir uns auch einen Tag zurückziehen und dem Gebete obliegen, damit wir den heiligen Geist auch in derselben Fülle empfangen.

Die Japanesen beim Empfange ber heil. Firmung.

Die Ravanefen empfangen, wie uns ber Refuit Robannes Sajus (in lit. Jap. anno 1603) ergablt, bas beilige Caframent ber Kirmung mit einer fo frommen und anbachtigen Befinnung, bag ein Bifchof von Japan fagte, er habe nie und bei feinem Chriftenvolfe eine folche Liebe, Andacht und Berehrung gegen biefes beilige Caframent angetroffen, als wie bei ben 3apanefen. Darum barf es une nicht wundern, bag bie Gnabe biefes Saframentes auch in ben Japanefen fich befonbers mirtfam zeigte und fie ftarfte, auch in ben graufamften Verfolgungen ftanbhaft gu bleiben. - Ach, mit wie vielem Martyrerblute murbe ber Acter bes Beren, ben ber beilige Frang Xaver zuerft in Japan bebaut hatte, baselbft getränft! Schon im Jahre 1590 wurden (nach bem Berichte Buffenborfe) mehr als 20,000 Chriften beiberlei Gefchlechtes theils enthauptet, theils gefreuziget, theils lebenbig verbrannt. - Chenso wenig barf es uns aber auch wundern, daß in unsern Tagen ber Glaube mancher Chriften fo fcmach, fo leicht verführbar, bei jeder Versuchung so nachgiebig ift, ba mit so geringer Undacht bie heilige Firmung oft empfangen und bie barin empfangenen Gnaben fo gering geschätt werben. (Lohner biblioth. tom. I. pag. 391 und Echmib's hiftor. Ratechismus.)

St. Dieronymus an feinen Freund Belioborus.

Der Firmling foll bei bem Empfange ber heiligen Firmung ben festen Entschluß fassen, von nun an nur unter ber Fahne Christi zu kampsen und oft soll er sich im Leben an biesen heiligen Entschluß erinnern, auf baß er immer wieder treu und muthig für seinen Glauben streite. Hören wir, was hierüber St. Hieros

nomus an feinen geliebten Freund Beliodorus fchreibt. "In biefem Saframente," fpricht er gu ihm, "bift bu ein Solbat Chrifti geworben. Bas haft bu bis 'auf biefen Tag gethan, um biefem beinen Stanbe zu entsprechen? Wo find bie Graben, bie bu zum Nachtheile beiner Feinde gezogen haft? Wo find bie Balle, bie bu, bich wiber ihre Pfeile zu verwahren, aufgeworfen haft? Bie viele Winter bift but im Felbe geftanden? Wo find bie Strapagen, bie bu geubt haft? Die schmetternbe Rriegstrompete läßt fich vom Simmel aus hören. Der große Konig in feiner vollen Ruftung tritt hervor, bie gange Welt zu bestreiten. Gein zweischneibiges Schwert mabet Alles nieber, was ihm aufftoft. Wie wirft bu aus bem Orte beiner weichlichen Ruhe jum Streite auftreten? Wie wirst bu bich aus bem Schatten in die hite bes Treffens wagen? Wie wird biefer weichlich gefleibete Korper bie Laft bes Bans gere tragen fonnen? Werben bie bieber muffigen Sanbe - einer harten und beschwerlichen Arbeit gewachsen fenn?" - "Ach, meine Bruber!" fchloß baraus ber beil. hieronymus, ba er feine Rebe immer an feinen lieben Beliodorus richtet, - "ach, erinnert euch an ben Tag, wo ihr mit Jesus Chriftus in ber Taufe begraben mit ben Worten biefes Saframentes verfprochen habet, daß ihr weber auf euern Bater, noch auf euere Mutter achten wollet, wenn es um bie Ehre bes herrn zu thun fenn follte! Erinnert euch, baß Jene, und nur Jene werben gefront werben, welche nach ben Gefeben bes Evangeliums ftreiten! Behet bann; fehret wieder in's Schlachtfeld gurud, worauf ihr schimpflich gefallen feib; bestreitet rechts und links alle Feinde eueres Beiles; zeichnet euch burch Wunder ber Tapferfeit aus, und ihr werbet ben Preis bavon tragen, ber euch im himmelreiche zugebacht ift!" (3widenpflug G. 212. 8r Bb.)

3. Frage. Bon wem soll man die heil. Firmung empfangen? Antw. Nur vom Bischofe; denn dieser ist der ordnungsmäßige, von Gott gesetzte Ausspender der Firmung.

Erläuterung. Die Taufe kann im Nothfalle von Jebermann ertheilt werben, weil es bas nothwendigste Sakrament ift; die Firmung aber, weil es bas Sakrament ber Bollendung ift, ertheilt nur ber Bischof. Wir sinden dieß durch jene bekannte Stelle aus der Apostelgeschichte (8, 14 ff.) bestätigt. Philippus, der Diakon, tauste zwar eine große Schaar von Männern und Frauen zu Samaria; allein sirmen konnten nur die Apostel; dasher beriesen sie zu bieser heiligen Handlung den Petrus und Johannes. Schenso sirmte zu Sphesus der heilige Apostel Paulus. — Nur Ausnahmsweise dürfen die Missionspriester, welche weit entsernt von einem Bischose das Evangelium predigen, mit specieller Erlaubniß des Papstes die Neusgetausten sirmen, damit diese mitten unter Heiden in Ermanglung der Firmgnade nicht etwa im Glauben wieder schwach werden und unterliegen möchten.

Der Bischof ift ber Ausspenber ber Firmung.

Geistliche Lehrer ber Kirche haben uns dieß in einigen schonen Gleichnissen barzuthun gesucht. So schreibt Bressanvido: "Wie es nur ben Generalen, als ben Oberhauptern bes Heeres, zusteht, Soldaten in ihren Dienst auszunehmen, so steht es auch nur ben Bischöfen, welche die Generale und Oberhaupter in ber kamilie Christi gehören, zu ihren Soldaten und Kämpfern auszunehmen." — Und ber hl. Thom as von Aquin sagt: "Gleichwie bei Aufführung eines Baues, wenn schon die Arbeitsleute, als die geringeren Diener, Stein, Mörtel, Holz und die übrige Materie bereiten und zusammensehen, boch die Vollendung des Werfes dem Baumeister angehört; ebenso auch mußte dieses Saframent, wodurch gleichsam der geistliche Bau vollendet wird, keinem andern, als dem höchsten Priester, dem Bisch of anvertraut werden." (S. Thom. 3. p. qu. 72. art. 11.)

Texte ad I. Bom Empfange ber Firmung.

a) Aus ber heil. Schrift. 1) Wir sollen uns zum Empfange bieses heiligen Sakramentes vorbereiten, wie die Apostel auf das Pfingstfest, in stiller, frommer Andacht und Zurückgezogenheit: "Die Apostel Alle beharrten einmüthig im Gebete samut den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und sammt seinen Brüdern (Berwandten)." Ppostelgesch. 1, 14 Der Ausspender der Firmung ist der Bisch of. "Sie sandten den Petrus und Johannes nach Samaria." 2c. Apostelgesch. 8, 14.

h) Aus ben beil. Batern u. a. - Borbereitung gum Empfang ber Firmung: "Die Erwachsenen, welche gefirmt werben follen, muffen, wenn fie bie Onaben und Gaben biefes Saframentes zu erlangen wünschen, nicht nur Glauben und Frommigfeit mitbringen, fondern auch Die begangenen fdweren Sunden vom Bergen bereuen. Daber muffen fie guvor ihre Gunden beichten, burch Fasten und andere gottselige Werte fich ber Firm-Gnabe würdig maden und jener löblichen Gewohnheit ber alten Rirche gemäß biefes Saframent nicht anders als nüchtern empfangen." S. Thom. in 3, p. q. 72. art. 7. Die beil. Firmung wird nur vom Bifchof ertheilt: "Philippus taufte, gab aber nicht ben beil. Beift; benn bagn hatte er nicht bie Bollmacht, weil biefes nur eine Gabe ber Apostel war. Jene (bie Diakonen) hatten zwar die Kraft empfangen, Zeichen zu thun, aber nicht Die Macht, Andern den beil. Geift mitzutheilen: mithin mar bieß nur eine besondere Auszeichnung ber Apostel." S. Chrysostom. in Acta hom. 18.

## II. Bom Firmpathen und vom Firmnamen.

Fr. Wozu sind bei der Firmung Firmpathen angeordnet?

Antw. Dazu, daß fie die Firmlinge der Kirche vorstellen und Beiftänder, Zeugen und Lehrmeister berselben seien.

Erläuterung. Die Firmpathen haben eine boppelte Bestimmung: 1) bei ber Firmung felbft ftellen fie ben Firmling ber Rirche Der Firmpathe ftellt fich ju biefem 3mede hinter ben Firmling und legt bie rechte Sand auf die rechte Schulter besselben, jum Zeichen, bag er ben Firmling im Rampfe bes Lebens unter feinen Schutz und Schirm nehme. Rach ber heil. Salbung mußte er alsbann in frühern Beiten Die Stirne bes Befirmten mit einer leinenen Binde bebeden, auf bag ber beil. Chrifam nicht ablaufen fonnte. In neuerer Zeit aber trodnet man ben beil. Chrifam glech nach ber Firmung mit Baumwolle ab. 2) Sat ber Firmpathe auch noch eine besondere Bestimmung für bas Leben bes Firmlings: er foll nämlich ber Beiftanber bes lettern febn, um ihm beim Rampfe Muth einzuflößen, ein Beuge, ber ihn an feine Bflichten erinnert, ein Lehr= und Fechtmeift er, ber ihm Unterricht gibt, wie er zur Zeit ber Bersuchung nach tem Belme bes Beiles greifen und gefetymäßig ftreiten foll. Daber werben auch vom Firmpathen Diefelben Gigenschaften erforbert, wie vom Taufpathen; insbesondere muß er felbst auch schon gefirmt fenn.

Fr. Warum wird bem Firmling ber Name eines Heiligen gegeben? Antw. Damit er an jenem Heiligen, bessen Namen er erhält, ein Borbild eines treuen Kämpfers Chrifti habe, und er fich bemube, seinem Beispiele im Lebenskampfe zu folgen.

Erläuterung. Der Firmpathe ermuthigt ben Firmling jum Rampfe und unterftust ihn babei; ber Beilige, beffen Ramen er erhalt, hingegen zeigt ibm, wie man fampfen, fiegen und ben Lorbeerfrang ber ewigen Glorie erringen muffe. - Urfprunglich hatte aber Die Gitte, bem Firmling einen neuen Ramen beigulegen, auch noch ben 3med, um an bie Stelle ber beibnifchen Ramen, die man oft den Täuflingen ertheilt hatte, bei ber beil. Firmung andere und zwar heilige namen zu feten. Sieruber fpricht fich bie Mailanbische Kirche also aus: "Es forge ber Bischof und der Pfarrer, daß jeder, der einen anstößigen, oder lachen-erregenden, einem Christen nicht geziemenden Namen trägt, denfelben andere, und in ber beil. Firmung einen andern annehme. und zwar ben Ramen eines folden, ber butch mahre Frömmigfeit fich ausgezeichnet hat, auf bag, wer bis jest fein Leben noch nicht Christo gleichförmig gebilbet, von nun an, nachbem er ben ebemaligen Ramen abgelegt, ben alten Menfchen ausgezogen, Die angewohnte Trägheit verbannt, und einen neuen, heiligen Ramen angenommen hat, eine mannliche Stanbhaftigfeit immerbar im beil. Leben beweise." (Concil. Prov. V. p. 1.)

Die zwei Führer auf ber Bahn bes Lebens.

Die Absicht, welche bie Kirche bei Zutheilung von Firms pathen und Firmnamen hatte, erklart ein Prediger ber Reuzeit auf folgende sinnreiche Beise:

"Bei ber Firmung mablen wir uns zwei Führer, zwei Wegweiser auf ber Bahn bes Lebens — einen himmlischen und einen irdischen. Wer ist ber himmlische? Der Heilige, bessen Namen und bei ber Firmung gegeben wird; benn es ift ein uralter Gebrauch nebst bem Taufnamen sich bei ber Firmung noch einen zweiten Namen beizulegen. Zu diesem Heiligen, ben wir und zum Patrone erwählen, sprechen wir gleichsam: D bu glüdlich vollendeter, bu haft tapfer gestritten gegen die Feinde des Heiles, jest bist du gekrönt mit dem Lorbeerkranz der Glorie; o großer Helb, ich begebe mich unter beinen Schut; lehre mich recht streiten; ich erwähle dich zu meinem Helfer, spring mir bei in der Gefahr; halte die Pfeile des Widersachers mit deinem Schilde auf; hilf mir die sundhaften

Lodungen fliehen, hilf mir bie ungeftumen Begierben bezwingen." Ja, ber Beilige, beffen Namen wir bei ber Firmung befommen, will unfer Borbilb, unfer Freund, unfer Furbitter, unfer Bunbesgenoffe im Streite fenn. - Rebft bem himmlischen befommt ber Kirmling in ber Firmung noch einen irbifchen Rubrer biefes ift ber Firmpathe; benn gur Firmung wie gur Taufe merben Rathen gewählt. Das follen biefe? Ihr habt oft gefeben, baß ein neu geworbener Colbat einen in bem Rriege erfahrenen Mann an feiner Seite hat, ber ihn bie militarischen Uebungen lehret, bamit ber Reuling einst gegen bie Feinde fich vertheibigen fonne. Ebenso hat ber Pathe bie Pflicht, ben Gefirmten ben geiftlichen Streit ju lehren, ober wie ber heilige Rarl Borromaus fagt: "Er foll jum Fuhrer bienen, bag ber Befirmte im geiftigen täglichen Streite ben Begner beffege; er foll ihn in ben Wegen bes Beiles, in ber Ausübung ber driftlichen Tugenben burch Beispiel und Ermahnung unterrichten; er foll ihn auf bie Wefahren ber Seele, auf bie Sinterlift bes Teufels, auf die Kalichbeit ber Welt, auf die Täuschung ber irbischen Freuden aufmerf. fam machen; er foll ihn vor Abwegen warnen, in ber Bergagt= heit ermuthigen, in Zweifeln ihm rathen, nach bem Falle ihn aufrichten. Defhalb legt ber Bathe feine rechte Sand auf bie rechte Schulter bes Firmlings." (Abalb. Schmit bie fieben Saframente S. 107 - 108.)

#### Texte ad II. Bon ben Firmpathen.

Aus ben heil. Bätern n. a. "So forbert es die Kriegsordnung, daß, wenn der Kaiser Jemanden in die Zahl der Soldaten aufgenommen hat, er dem Aufgenommenen nicht nur bezeichne, sondern ihn auch mit passenden Wassen zum Kampse ausrüste, und ihn durch einen geschickten Kriegsmann im Kriegswesen unterrichten lasse. (Dazu sind die Frimpathen bestimmt.) Eused. Gallic. dom, in die Pentecostes, (Andere Texte sieh dem Tauspathen.)

#### Bugabe.

# Die Ceremonien bei der heiligen Sirmung. \*)

Die Rirche, biefe weise, liebevolle Mutter, wohl wiffend, baß ber sinnliche Mensch bas Geistige leichter fasse und sich tiefer einprage, wenn es ihm in einem Bilbe bargeftellt wirb, hat bie saframentalische Sandlung ber Firmung mit mehreren Geremonien umgeben, welche wie Bilber bie innern Gnaben anzeigen. iconen und bebeutungevollen Ceremonien find folgende:

- 1) Um Unfange ber Firmung fnieen alle nieber und bitten mit Unbacht ben heil. Beiftumfeine Gnabe. Dieß erinnert une', baß auch bie heil. Apostel gehn Tage vor bem Bfingftfefte im Gebete zubrachten und ben Trofter, ben Lehrer ber Wahrheit in feurigen Bungen - über fich herabflehten. Bor bem Empfang jebes Saframentes foll man einige Tage bem Bebete widmen, besonders aber die Augenblide unmittelbar vor bem Sintritte zu bemfelben in tiefer Unbacht fich fammeln.
- 2) Der Bifchof tommt mit vollem Ornate angethan, er hat bie Mitra auf bem Saupte, ben Sirtenftab in ber Sand; bieß bebeutet, bag er nicht als einfacher Briefter, sonbern ale Bischof, ale Apostel handeln will.
- 3) Er halt über bie Anieenben bie Sanbe ausgeftredt und geöffnet; Gott ertheilt feine Gaben ben Chriften am meiften burch bie Sanbe ber Bifchofe; von bem bie Bifchofe ihre fegnende Sand gurudziehen, von bem gieht auch Gott bie feine jurud; benn es fagt Jefus: Ber euch, Apostel und Bischofe. nicht höret, ber höret mich nicht; (Lut. 10, 16.) wer bie Rirche. b. i. bie Bifchofe mit ihrem Oberhaupte nicht horet, fei euch wie ein Beibe; (Matth. 18, 27.) bem aber bie Bifcofe ihre Sand Gnaben spendend öffnen, bem thut auch Gott seine milbe Baterhand auf; mas fie auf Erben binben ober lofen, bas ift im Simmel gebunben ober gelöfet.

<sup>\*)</sup> Rach Abalbert Schmib's "bie fieben Saframente."

- 4) Der Bifchof ftredt beibe Sanbe über bie fnieende Menge aus, weil er ihnen bie Gnaben in vollem Mage verleihen will, bag fie vollenbete Chriften werben; bie Firmung heißt ja bei ben heiligen Batern bas Saframent "ber Bollenbung."
- 5) Wenn fo Alle voll heiliger Erwartung fnieen, fo fpricht ber Bifchof mit ausgespannten Banben folgenbes Segensgebet über bie Firmlinge: "Der heil. Beift fomme über euch und bie Rraft bes Allerhöchsten bewahre euch vor ber Sunbe!" und fahrt fort: "Wir bitten bich allmächtiger, ewiger Gott, ber bu bich gewürdigt haft, biefe beine Diener burch bas Waffer und ben beil. Beift wieber ju gebaren: gieß uber fie aus ben fiebenfachen beil. Geift - ben Trofter vom Simmel!" -"Umen," fpricht barauf ber Briefterchor. Der Bifchof betet weiter und nennt alle fieben Gaben bes beil. Beiftes; bie umftebenben Briefter aber antworten ftets barauf: Umen! b. h.; fie fleben vereint mit bem Bifchofe um basfelbe ju Gott. "Umen" fagen fie, b. h.: "D guter Gott, bore bie Stimme unseres Bischofes, beines Apostels, und fende berab beinen beil. Beift." Der Bifchof betet: "Gieße aus beinen Geift ber Beisheit und bes Berftanbes! - Amen! - Deinen Beift bes Rathes und ber Starte! -Umen! - Den Beift ber Biffenschaft und ber Frommigfeit! -Umen! - Erfülle fie mit bem Beifte beiner Kurcht und bezeichne fie gnabig mit bem Zeichen bes Kreuzes gum ewigen Leben burch benfelben Berrn Jesum Christum, welcher mit bir und bem heil. Beifte lebet und regieret in Ewigfeit - Umen!" - Wenn ber Briefter mit ausgesvannten Sanben bieß icone Gebet über bie Rnieenben verrichtet, ift es ba nicht, ale borte man bas Braufen bes Sturmes und als fahe man bie Rraft bes beiligen Beiftes wie Reuerflammen fich nieberfenten?
- 6) Der Bischof nahet sich und legt bem Firmling die Hand auf bas Haupt. So thaten es auch Petrus und Iohannes in Samaria, und Paulus in Ephesus. Neberhaupt war es schon im alten Bunde üblich, jeben Segen, jebe Gnabe durch Aussegung ber Hande zu ertheilen. Als Jsaaf seinem Sohne Jafob ben vaterlichen Segen, an bem bie Verheisung bes Messias

geknüpft war, ertheilte, legte er ihm die Hände auf; ber sterbende Jakob segnete seine zwölf Söhne auf gleiche Weise, und die Apostel machten die Kranken gesund meistens durch Auslegung der Hände. Seht, auch bei der Firmung gibt Gott in die Hände der Bischöse einen Gnadenschat, den sie auf uns übertragen, daher sie mit ihren Händen unser Haupt berühren.

- 7) Der Bischof zeichnet ein Kreuz auf die Stirne bes Firmlings.
  - a) Das Kreuz ist der kurze Inbegriff unsers Glaubens; wir glauben ja an Christum, ben Gefreuzigten, den Sohn des ewigen Baters, wahren Gott vom wahren Gott die zweite Person in der untheilbaren Dreieinigkeit; kurz, alle Wahrheiten des Glaubens sind im Kreuze zusammengefaßt. Das Kreuz ist der Grund unserer Hoffnung; denn auf diesem Holze hat Jesus unsere Sünden abgewaschen, mit diesem Stade uns den Himmel geöffnet; wer nicht an dieses Zeichen halt, kann Gott den Herrn nicht schauen. Das Kreuz ist der Gegenstand und Beweggrund unserer Liebe; denn unser Jerz verlangt und wird nur befriedigt durch Gott; und siehe da auf diesem Pfahle wird Gott angeheftet, und zwar ganz von Liebe zu uns verzehrt, durstend nach unserer Liebe; wer wird eine solche Liebe nicht wieder lieben?
  - b) Die Stirne ist ber Sis ber Scham und Freimüthigfeit; benn jebe Beschämung, aber auch die Unbefangenheit liest man bem Menschen von ber Stirne und von dem Gesichte herab; die Stirne ist der Sis der Offenheit, benn was auf der Stirne gezeichnet steht, ist für Jedermann klar und offen. Das Kreuz also, welches der Bischof auf unserer Stirne macht, bedeutet die Pslicht, daß wir und des Glaubens nicht schämen, ihn nicht verbergen, sondern frei vor der ganzen Welt bekennen sollen. Wenn sich die Christen an das Kreuz, welches die bischöfliche Hand auf ihre Stirne machte, lebhaft erinnerten, so wurde man in das ungläubige Geschwäß leerer Köpse nicht einstimmen, sondern es muthig abweisen; man wurde vor dem heiligsten Saframente, wenn es zu den Kran-

ken getragen wird, nicht so frech vorübergehen, sondern man würde mit dem Worte und der That bekennen: "Ich bin ein Christ, meine Ehre ist der christliche Glaube."

- 8) Der Bisch of salbet bei bem Kreuzmachen bie Stirne mit Chrisam. Der Chrisam bebeutet, wie ber Apostel lehrt, (1. Kor. 12.) die Gaben bes heiligen Geistes; er zeigt an, baß wir burch die Firmung die Gnabe die Stärke die Fülle bes heiligen Geistes erlangen. Wie treffend bruckt ber Chrisam die Gnaben der Firmung aus? Er besteht aus Del und Balsam.
  - a) Das Del gibt Stärke ben matten Gliebern auch bei ber Firmung wird ber schwache Mensch im Glauben gestärkt; mit bem Dele salbten sich die Kämpser in ben alten Zeiten bei ber Firmung wird ber Mensch auch ein Kämpser, er tritt ein in das große geistige Heer Jesu Christi; das Del, wenn es auf Stosse fällt, läßt Spuren zurück, welche das Wasser nicht adwascht wie schön deutet es das geistige, unauslösschiche Mersmal an, welches der Seele des Gesirmten einzgeprägt wird?
  - b) Der Balfam, ber zweite Bestandtheil des Chrisams, hat einen eben so schönen Sinn. Er senkt sich mit Wasser versmengt immer auf den Boden, auf die unterste Stelle des Gefässes; der Ebrist soll ebenfalls vorzüglich mit der Wasse der Demuth kämpsen, nicht auf die eigene Klugheit und Krast, sondern auf den bauen, der die Schwachen stärkt. Der Balsam schützt gegen Fäulniß, deßhalb dalsamirt man die Leichen; er zeigt daher an, daß der Gestrmte sich von der Verwesung von der Sünde bewahren könne und solle. Der Balsam haucht einen liedlichen Geruch auß; der Mensch, welcher der Gnade der Firmung treu bleibt, ist Gott gefällig, wie der Dust (2. Kor. 2, 15.) des besten Weihrauches.
- 9) Der Bischof gibt bem Firmling einen fleinen Badenstreich. Der Badenstreich bedeutet ben Hohn, die Mischandlung, die Leiben. Ohngeachtet bes Hohnes und ber Mischandlung, ohngeachtet es ihm schwer und hart wird, soll der Christ

ben Glauben — in allen Lagen bis auss Sterbebett bewahren. Wie Jesus, ber göttliche Meister geseht war zum Zeichen bes Wiberspruches (Luk. 2, 32.), so auch ber Christ; je frömmer er lebt, je höher er in Gottes Gnabe steigt, besto heftiger ist ber Wiberspruch.

10) Bei bem Badenstreiche sagt ber Bischof: "Pax tecum," ber Friede sei mit bir! b. i. werbe in den Drangssalen, die dich wegen des Glaubens treffen, nicht verzagt, du wirst in der Betrüdniß ein großes Glück fühlen, den Krieden, welcher alle Borstellung übersteigt; (Philipp. 4, 7.) wie die Rose auf den Dornen, so blüht der Friede in Leiden; im Wohlleben wächst nur der Mismuth, die Zufriedenheit reift auf dem Boden der Uederwindung. Der Thor such Frieden und überall ruft es ihm entgegen: Es ist kein Friede, als im Kreuze; der Frühling bringt keinen Krieden, die Gesundheit dringt keinen Krieden, die Ehre bringt nicht den Frieden; nur wer das Leiden um Jesu willen liedt, der allein hat Frieden. Solch' schönen Sinn enthalten die Korte, die der Bischof bei dem Backenstreiche spricht: Pax tecum!

11) Bulett, nachbem ber Bifchof Alle gefalbt, ertheilt er ihnen Allen ben Segen, fprechenb: "D Gott befraftige, mas . bu vom himmel herab in uns gewirft haft. Ehre fei bem Bater, Ehre bem Cohne, Ehre bem beiligen Beifte." - "D Gott," betet ber Bifchof weiter, "ber bu ben Aposteln ben heiligen Beift gegeben und burch bie Apostel und Bischöfe ben Gläubigen ertheilen laffeft; ichau gnabig herab auf bas Werf unserer Riebrigfeit und verleihe, bag in bie Bergen jener, beren Stirne wir mit Chrifam gefalbt und mit bem Beichen bes heiligen Rreuzes bezeichnet haben, ber heilige Beift herabkomme und barin ben Sit feiner Glorie Um bieß bitten wir flebentlich bich, ber bu mit bem aufschlage. Bater und bem beiligen Geifte lebest und regiereft." Der Bischof fahrt fort in feinem Segensgebete: "Sieh, fo wird jeber Menfc gesegnet, ber ben Berrn fürchtet. Es fegne euch ber Berr aus Sion, bamit ihr fehet bie Guter Jerusalems alle Tage ber Beit und bas emige Leben habet." - 21men.

# III. Das Saframent des Altars oder das heilige Abendmal.

Fr. Als was läßt fich bas heilige Abendmal betrachten? Antw. 1) Als Sakrament, 2) als Communion und 3) als Opfer.

A. Das heilige Abenbmal als Gaframent.

# XI. Chriftliche Lehre.

# Jesu Gegenwart und Liebe im heiligsten Altars-

- Fr. Warum folgt bas heiligste Sakrament bes Altars nach ber Taufe und Firmung?
- Antw. Weil es die natürliche Ordnung so ersorbert; denn durch die Tause wird der Mensch wiedergeboren, durch die Firmung erhält er Kraft und Stärke zum Wachsthum im geistlichen Leben und im heiligsten Altarssakramente Speise und Nahrung zu diesem Wachsthume.
- Fr. Bas für verschiebene Benennungen gibt man bem heiligen Saframente bes Altars?
- Untw. Man heißt es 1) bas heiligste Sakrament, 2) Eucharistie, 3) Altarssakrament, 4) Fronleichnam, 5) Tisch bes Herrn, 6) Abendmal, 7) Communion, 8) Wegzehrung und 9) bas hochwürdigste Gut.
- Erlänterung. Um die Bortrefflichkeit dieses Sakramentes auszudrücken, bediente man sich in den ältesten Zeiten der Kirche verschiedener Namen. Man nennt es: 1) das heiligste Sakrament, weil es den Urheber und das Borbild aller Heiligkeit, Jesum Christum selbst enthält; 2) Eucharistie, d. i.: treffliche Gnade oder Danksagung, weil es die kostbarste Gnade Gottes ist, und wir durch die Auspeserung dieser reinsten Hostie Gott

täglich für alle uns erwiesenen Wohlthaten unendlichen Dant abstatten; überhaupt paßt biefe Benennung fehr gut auf bas, mas Chriftus bei Einsetzung biefes hochheiligen Beheimniffes that: benn Er nahm bas Brob, brach es und bantte; 3) Altarsfakrament, weil es auf bem Altare bargebracht und vom Altare gereicht wirb; 4) Fronleichnam, foviel als "Leibbes Berrn" (von bem altbeutschen "Fron" b. h. was bem Berrn gehört, baber Frondienft ober Berendienft); 5) Tifch bes Beren, weil bei biefem göttlichen Mahle ber Berr Jesus Chriftus felbst bie Speife ift; 6) Abenbmal, weil es Chriftus beim letten Abendmale eingesett bat; 7) Communion, b. i.: Bemeinschaft, Bereinigung, weil wir in biesem hochheiligen Geheimnisse nicht nur mit Christus auf bas Innigste vereinigt werben, sonbern weil auch alle rechtgläubigen Chriften, ohne Unterschied bes Stanbes, am Beiligsten Antheil nehmen und als Glieber Gines Leibes, beffen Saupt Chriftus ift, feierlich fich verbinden; 8) Beggehr= ung, weil es eine Speife ift, bie une auf ber Bilgerichaft biefes Lebens nahrt, und auf bem Wege gur ewigen Geligfeit ftartt; baher murbe von ben alteften Beiten an immer barauf gefehen, baß tein Gläubiger ohne Empfang ber heil. Communion aus biefem Leben icheite. 9) Das hochwürdigfte Gut, weil es fein Gut weber im himmel, noch auf Erben gibt, bas unserer Unbetung und Liebe fo murbig mare, wie Jefus im heiligften Gaframente.

Fr. Was ift bas heilige Abendmal?

Antw. Das heilige Abendmal ober Altarsgeheimniß ift ein Sakrament, in welchem der Leib und das Blut sammt der Seele und Gottheit unsers herrn Jesu unter den Gestalten des Brodes und Weines zugegen ist und zwar wahrhaft d. h. nicht in einem Sinnbilde, wirklich d. h. nicht durch den Glauben, wefentlich d. i. nicht allein durch seine Gnade, und andauern d. d. nicht erst beim Genusse, sondern unmittelbar nach der Consekration und zwar so lange die Gestalten des Brodes und Weines vorhanden sind.

Erlänterung. Bor Allem miffen wir nachweisen, baß bas heilige Abendmal ein Sakrament sei. Bir thun dieß in derselben Weise, wie bei den übrigen heiligen Sakramenten, indem wir nachweisen, daß hiebei die der Merkmale eines Sakramentes vorhanden sind: a) das äußere Zeich en und zwar die Mater ie: Brod und Bein. Das Brod muß ungefäuert d. h. ohne Sauerteig sehn, weil Christus der Herr am ersten Tage der ungefäuerten Brode\*) das heilige Abendmal einsetze, wo es den

<sup>\*)</sup> Cf. Luf. 22, 7 - 8. Matth. 26, 17. und Mark. 14, 12.

. Juben verboten mar,\*) gefäuertes Brob in ihren Baufern ju haben; ebenfo muß ber Bein - ein eigentlicher, achter Bein b. h. ein Bein ber Rebe fenn. Gewöhnlich wird ber Bein mit etwas Baffer vermischt, theils weil Chriftus felbst biefes nach ben Zeugniffen ber beil. Bater und Concilien gethan haben foll, theils auch zur Erinnerung an bas Blut und Baffer, welches aus ber Seite Jesu floß. Nicht ohne Grund murben gerabe biefe beiben Substanzen als Materie bes beili Altarefatramentes gewählt, ba fie bazu bienen, uns von ber wirklichen Gegenwart bes Leibes und Blutes Jesu Christi in ber Gucharistie ju überzeugen. Wir feben es ja alle Tage, bag bas Brob und ber Wein fich bei benen, bie es genießen, in Fleisch und Blut verwandelt. Was ift nun geeigneter, als biefe tagliche und unbestreitbare Thatsache, um in uns ben Glauben zu weden und au erhalten, dan ber Wein und bas Brob burch bie Confefrationsmorte in ben mahren Leib und in bas mabre Blut Chrifti permanbelt werben? - Die Form besteht in ben Consekrationsworten: "Dieg ift mein Leib;" "bieg ift ber Reld meines Blutes, bes neuen und emigen Teftamentes, ein Beheimniß bes Glaubens, bas für euch und für Biele wird vergoffen werben jur Bergebung ber Gunben." - b) Die innere mirtenbe Onabe besteht bier im Empfange bes nabenfpenbers felber, ber mit fich alle erbentlichen Gnaben und himmlischen Schape im Gefolge hat, wie wir fpater bei ber heil. Communion feben werben. Endlich c) bie Einfebung burch Jefus Chriftus unterliegt ohnehin feinem Ameifel, ba wir fie von brei Evangeliften (Matth. 26, 26; Mart. 14, 22; Lut. 22, 19.) und bom beil. Baulus (1. Cor. 11, 23.) flar und beutlich ergablt finden. - Sonach ift in Rurge ber Beweis gegeben, bag bas beil. Abendmal ein Satrament sei. Nach ber obigen Definition ift aber auch noch bie Begenwart und zugleich auch (was als nothwendige Folge hieraus hervorgeht) bie unenbliche Liebe Jefu im beiligften Altarsfatramente nachzuweifen.

## I. Jesu Gegenwart im heiligsten Altarejaframente.

Fr. Ist Jesus Christus im heiligsten Altarssakramente zugegen? Antw. Ja, es ist der wahre Leid und das wahre Blut Jesu Christi unter den Gestalten des Brodes und Weines zugegen; dieß hat sowohl Christus Jesus selbst ausdrücklich geoffenbart, als auch die Kirche Gottes zu allen Zeiten zu glauben gelehrt.

<sup>\*) 2. -</sup>Mof. 12, 18.

Erläuterung. Diese wichtige und unendlich tröstliche Lehre von der wahrhaften und wesentlichen Gegenwart Jesu im heiligsten Altarsfatramente ist schon viessach vom bösen Feinde und seinen treuen Dienern, von gottlosen Irrlehrern nämlich, bestritten worden. In den ersten Jahrhunderten der Kirche erhoben sich die Andönger Simons und Menanders, zugleich mit ihnen auch die Manichäer gegen diese Wahrheiten. Im eilsten Jahrhundertewagte Berengar, die wirkliche Gegenwart Christi in demselben zu läugnen; dann kamen die Petrobrussaner. Die unverschämtesten und undilligsten Gegen dieses göttlichen Geheimnisses waren die Irrlehrer des sechzehnten Iahrhunderts: Luther, Calvin, Iwingsi und viele Andere. All diese, Ieder nach seinem eigenen Besieden, läugneten entweder die Gegenwart des Leibes und Blutes Iesu Christi im Sakramente des Altares oder die Art und Weise jener Gegenwart.

Daher ift es wohl sehr nothwendig, diese Glaubenslehre näher zu beachten. Wir beweisen die Gegenwart Jesu im heil. Altarsssaframente: a) aus ben Worten Jesu, h) aus ber beständigen Tradition ber Kirche und c) aus ber Bernunft.

Ad a) Jesus ist wahrhaft und wesentlich im hl. Altarssakramente zuges gen, wenn wir die Worte Jesu bei der Berheifzung, sowie bei der Einsetzung dieses hl. Sakramentesbetrachten.

Die Berheifung und Einfepung bes heiligften Altarefaframentes.

Der göttliche Heiland hatte einmal mit fünf Gerstenbroben und zwei Fischen fünftausend Mann gespeiset. Als nun am andern Tage die Leute in der Stadt Kapharnaum über dieses Wundern noch staunten, redete er mit ihnen von einem weit kostdareren Brode, das er seinen Gläubigen zu essen geben wolle. "Wahrlich, hag ich euch," so spricht Jesus zu den Juden, "nicht Woses hat euch das wahre Brod vom Himmel gegeben, sondern mein Bater gibt euch das wahre Brod vom Himmel ... Euere Väter haben das Manna in der Wüste gegessen und sind gestorben. Dieses aber ist das Brod, welches vom Himmel herabgekommen ist, damit, wer davon ist, nicht sterbe. Ich din das lebendige Brod, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brode ist, der wird leben in Ewisseit; das Brod aber, welches ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. . . Wer mein Fleisch ist und mein Blut

trinkt, ber hat bas ewige Leben, und ich werbe ihn am jungften Tage auferweden. Denn mein Fleisch ift wahrhaft eine Speise und mein Blut wahrhaft ein Trank. Wer mein Kleisch ift und mein Blut trinkt, ber bleibt in mir und ich in ihm." (3oh. 6, 49-59.) Ale nun feine Junger bieß hörten, fprachen fie: "Diefe Rebe ift hart, und wer fann fie boren?" - Und was thut unfer Berr und Beiland hierauf? Sagt er ihnen etwa, baf fie feine Worte falich verfteben, bag er fie in einem anbern Ginne gemeint habe u. f. w.? Nichts weniger, als bas; vielmehr besteht er um fo nachbrudlicher auf ber Rothwenbigfeit, baß fie fein Fleisch effen und sein Blut trinken follen. "Wahrlich, mahrlich, sag ich euch," fpricht er, "wenn ihr bas Fleisch bes Menschensohnes nicht effen, fein Blut nicht trinfen werbet, fo werbet ihr bas leben nicht in euch haben." Waren biefe Worte nur bilblich zu nehmen, hatte unfer Beiland bas Effen feines Rleisches und bas Trinten feines Blutes nur im figurlichen Sinne gemeint, fo hatte er unmöglich eine fo feierliche Betheuerung gebrauchen tonnen, wie fie in ben Borten: mahrlich! mahrlich! liegt. Er murbe bie Juben gerügt und fie belehrt haben, wie fie feine Rebe zu verfteben hatten. Statt beffen befraftigt und bestärft er fie in ber eigentlichen Auffaffung feiner Rebe und beharrt bei ber Lehre, bag fein Leib eine wirkliche, mabrhafte Nahrung, und fein Blut ein wirklicher, wahrhafter Trank fei. Konnte nun Jesus Chriftus beutlicher, beftimmter und entschiedener babin fich aussprechen, bag bas beiligfte" Saframent bes Altare wirtlich, wahrhaft und wesentlich feinen Leib und fein Blut enthalte?

Gben so beutlich ift auch bie Gegenwart Besu im heiligsten Altarbsatramente ausgesprochen in ben Einse ungsworten. Der göttliche Heiland nahm nämlich zu Berusalem am grünen Donnerstage, am Tage vor seinem Leiben, als bas Abendmal vorüber war, bas Brob und ben Relch mit Wein in seine heiligen und ehrwürdigen hanbe, erhob bie Augen gegen himmel zu Gott, seinem allmächtigen Bater, bankte ihm, segnete Beibes und gab es ben anwesenben Jüngern mit ben Worten: "Rehmet hin und effet: Das ift mein Leib, ber für Euch wird bargegeben werben!

Dehmet hin und trinfet; bas ift mein Blut, bas fur Guch und fur Biele wird vergoffen werben gur Bergebing ber Gunben! Diefes thuet ju meinem Angebenken!" (Matth. 26, Mark. 14., Lut. 22., 1. Ror. 11.) - "Diefes ift mein Leib, biefes ift mein Blut." Gibt es Etwas beutlicheres, ale biefe Worte? Etwas, bas von aller Zweibeutigfeit entfernter mare? Dug uns nicht Alles babin bringen, Diefe Worte fo einfach als möglich aufzufaffen? Ein Gott fpricht, beffen unenblicher Allmacht fich fein Sinbernif entgegenseben fann; bas ewige Bort ift es, welches nur burch seinen eigenen Willen bas Weltall aus bem Nichts gejogen; es ift bie ewige Wahrheit felbft, an ber nichts Kaliches gefunden werben und bie nicht lugen fann; es ift ein fterbenber Bater, ber auf bem Buntte, für feine Rinder geopfert zu werben, fein Berg in ben gartlichften Ausbruden ber Liebe gegen feine Rinber noch einmal ausschüttet. Wer aber follte es magen, unter folden Umftanden bie Wahrheit feiner Borte zu bezweifeln?

# Die fraftige Wiberlegung.

Frau von Chantal war taum funf Jahre alt, als ein angesehener Berr reformirten Glaubens in ihrer Gegenwart'es versuchte, bas fatholische Dogma von ber mahrhaften Gegenwart Chrifti im' allerheiligsten Saframente bes Altare anzufechten. Boll Gifers für bie Bahrheit ber fatholischen Lehre nahm fie alfo bas Wort: "Sie glauben alfo nicht, baß Jefus Chriftus im allerheiligften Saframente bes Altars gegenwärtig fei, und boch hat er es gefagt. Gie erflaren ihn alfo fur einen Lugner. Wenn Sie es wagten, bie Ehre bes Konigs anzutaften, fo murbe mein Bater fie mit feinem letten Blutstropfen vertheibigen und Sie, wo möglich, tobten. Bas haben Gie einft von Gott zu erwarten, Sie, ber Sie feinen Sohn einen Lugner heißen?" Der Calvinift, befturgt über ben Gifer, womit bas Rind rebete, fcwieg unb bemubte fich, burch fleine Beschenke feine junge Begnerin gu befanftigen. Aber biefe, von glubenbem Gifer fur ihren Glauben befeelt, nimmt biefe Beschente und wirft fie in bas Feuer mit ben Worten: "Co wird es allen Regern ergeben! Sie alle werben in ber Solle brennen, weil fie an bie Worte unseres Herrn Jesu Chrifti nicht geglaubt haben." (In ihrer Lebensgeschichte.)

Der fefte und unerschutterliche Glaube.

Bur Zeit bes heil. Lubwig, Königs von Frankreich, zeigte sich Jesus Christus in einer Kirche zu Paris unter ber Gestalt eines Kindes in ber heiligen Hostie. Da man nun diesen heiligen König aufforberte, hinzugehen, um bieses Wunder zu betrachten und anzustaunen, gab er solgende von seinem großen Glauben Zeugniß gebende Antwort: "Mögen jene, welche an der Gegenwart Jesu Christi in der Eucharistie zweiseln, hingehen, um dieses Wunder zu schauen; was mich betrifft, so glaube ich so sest an die Gegenwart Jesu im heil. Sakramente, als wenn ich ihn mit eigenen Augen in der heil. Hostie erbliden wurde." (In vita.)

## Die munberbare Softie.

11m unfern Glauben an bie Gegenwart Jesu im beiligften Altaresaframente zu bestärken und aufzufrischen, bat Gott icon augenscheinliche Bunber gewirft, wovon ich jeboch nur zwei ergablen will, für welche wir Zeugen haben, bie über alle Zweifel erhaben find. Das erfte Bunber berichtet uns ber beil. Frang von Sales von ber fogenannten wunderbaren Softie. -In einer Stadt Frankreiche \*) war es Brauch, an einem gewiffen Tage bes Jahres in ber Rirche auf einem hölzernen, mit Tapeten und Lichtern geschmadvoll gezierten Berufte, bas heiliafte Saframent in ber Monftrang auszusepen und auch bie gange Racht Als fich bie Menschen entfernt hatten und fo fteben zu laffen. auch ber Safriftan ein wenig eingeschlummert war, fieb, ba fangt eine Tapete Feuer, ber feine Stoff raufcht in hohe Flammen auf, bas gange leichte Gerufte' ift verbrannt. Was geschah mit bem heiligften Saframente? Ift es verbrannt? Rein, es mar unverfebrt, ftand in freier Luft von Mitternacht bis jum Morgen.

<sup>\*)</sup> Bu Favernay in Burgund. , Es geschah am Pfingstfeste ben 25. Mai 1608. (Bergi. Guillois 3. Thi. S. 184.)

Die gange Stadt lief herbei; ber Briefter wollte es ehrerbietig jurud tragen, war es aber nicht im Stande. Er begann bas Sochamt, und als bas Sanctus vorüber mar, fieb, ba erhob fich bie Monftrang, fdwebte langfam auf ben Sochaltar bin und ftellte fich auf ihren gewöhnlichen Blat; zugleich hörte man in ben hoben Luften ben fuffen Rlang eines Silberglödleins. Das · Bolt fah, borte, fiel auf bie Rnice rufenb: "Sochgelobt fei Jefus im heiligften Saframente!" - Jahrlich murbe an biefem Tage ein Sochamt gur bankbaren Erinnerung an bieß Wunber in berfelben Rirche abgehalten und babei bas heiligfte Saframent in ber Monftrang ausgesett. Cobalb bas Canctus vorüber war, ertonte bas Gilberglodlein in ber Luft, bas Saframent erhob fich, schwebte bin auf die Stelle, an ber es an jenem Tag gestanden, und blieb steben in freier Luft; nach ber Communion aber schwebte es wieber auf ben Altar gurud. Diefes geschah viele Jahre und wurde von Taufenden gefehen; ber beilige Frang Sale fius felbst wallfahrte' ju biefer wunderbaren Softie. - Bas beweift biefes? Es beweift, bag ber fatholische Blaube vom beiligsten Saframente mahr, baß Jesus barin wirklich und wesentlich, wie er im himmel thront, jugegen ift. Wir wollen alfo mit jenem Bolfe oft fprechen und benten: "Sochgelobt und gebenebeit fei Jefus im Saframente!" Wir wollen unfern Glauben an bieß heiligste Geheimniß burch Nichts erschüttern laffen, wir wollen fur biefe Gnabe ber Gnaben unfern Dant möglichft bezeigen. (Abalb, Schmib's bie fieben Saframente S. 122.)

Ein zweites Bunber biefer Art ergahlt uns ber gelehrte Ratechet Breffanvibo in feiner ausführlichen Katechefe.

#### Der besiegte Albigenfer.

Der heil. Antonius von Pabua, dieser große Bunderthater, ber in seiner Heiligkeit und Lehre gleich wunderbar war, predigte zu Toulouse in Frankreich mit großem Eiser und erklärte mit unumstößlichen Beweisgrunden die wirkliche Gegenwart Jesu Christi im allerheiligken Sakramente des Altares den Albigenfern, Irrlehrern, welche dieselbe läugneten, und deren Anhang in jener Stadt fehr groß und machtig mar. Beflegt von ber gottlichen Beredsamteit und ben Beweisgrunden bes Beiligen wußten fie in ber größten Bestürzung und Betroffenheit nicht zu antworten, bennoch wollten fie fich aber auch beghalb noch nicht unterwerfen. Endlich hatte aber Einer jener Irrglaubigen, ber mehr als bie Uebrigen verftodt war, bie Bermeffenheit, bem Beiligen zu fagen : 3ch bekenne, bag ich auf beine Grunde nicht zu antworten weiß: ich glaube aber, bag es vielmehr baber fommt, weil bu im Disputiren gewandter und unterrichteter bift, als bag basienige mahr ift, mas bu predigft. Dann will ich mich bagu verfteben, mich zu unterwerfen und zu glauben, wenn bu burch ein öffentliches und beutliches Wunderwerf beine Lehre beweisen fannft. Und bas Bunder foll barin bestehen, baß mein Maulthier, wenn ich es brei Tage faften laffe, bann bas Getreibe nicht freffe, bas ich ihm barreichen werbe, fondern daß es fich bereit halte, bie von bir confecrirte Softie anzubeten. Der beil. Untonius nahm voll bes Blaubens bas Unerbieten an, ließ es in ber Stadt und ben umlie genben Orten verfunden, und es fam eine unermegliche Menge Boltes aufammen, um Beuge bes Ereigniffes zu werben. ber britte Tag gefommen war, und ber Beilige bie Deffe gelefen hatte, nahm er mit großer Chrerbietung bas heil. Saframent in bie Sand, und mabrent von ber anbern Seite ber Irrglaubige fein Maulthier brachte und ihm bas Getreibe barbot, manbte fich ber Beilige ju bem ftummen Thiere und sprach ju ihm: "Im Namen bes herrn, welcher in biefer heil. Softie gegenwärtig ift, gebiete ich bir, bag bu Ihn ploglich anbeteft und ale beinen . Schöpfer erkenneft." - D Bunber ber gottlichen Allmacht! Das Maulthier gehorchte punftlich; es ließ bas Getreibe liegen, beugte seinen Ropf tief, naberte fich, ließ fich auf die Rniee nieber und betete feinen herrn an. Ihr konnt euch benten, wie bie Ratholifen im Jubel Stimmen bes Lobes und Breifes fur ben herrn jum himmel fanbten, ber Gich gewürdiget hatte, bie Wahrheit biefes Saframentes burch em fo feltenes Wunber gu offenbaren, und wie groß bie Befturzung ber Irrglaubigen gewesen fenn wirb, von benen Biele mit bemjenigen, welcher ber Berftockteste gewesen war, in den Schooß der katholischen Kirche zurücksehrten. O königlicher Prophet, sage nicht mehr zu den Gottslosen und Ungläubigen, sie sollen nicht wie die Pferde und Maulthiere werden, die keine Bernunst und Einsicht haben: "Nolite sieut equus et mulus, quidus non est intellectus;" (Ps. 31.) wünsche vielmehr, daß wir diesem stummen Thiere ähnlich werden, daß wir gleich ihm durch dieses große Bunder die wirkliche Gegenwart Jesu Christi im allerheiligsten Sakramente des Altares erkennen. (Bressanvido tom. 6. pag. 48—50.)

Ad b) Jesus ist wahrhaft und wesentlich im heil. Altarsfakramente zugegen; bieses erhellt auch aus ber fortwährenben Tradition und Praxis ber Kirche.

Die Praris und Tradition ber Rirche über bie Gegenwart Jefu im heiligsten Altarsfaframente.

In ber driftlichen Kirche bestand von jeher ber Glaube an bie wahrhafte, wirkliche und wesentliche Gegenwart Jesu im allerheiligften Altaresaframent. Dieß ift schon baraus offenbar, baß ber Apostel Baulus sich barauf als eine anerkannte Wahrheit beruft, die er unbedingt vorausset, indem er an die Gemeinde ju Corinth bie Worte richtet: "Ich rebe ju euch, als ju Berftanbigen: Der Relch ber Segnung, ben wir fegnen, ift er nicht bie Gemeinschaft bes Blutes Chrifti? Und bas Brod, bas wir brechen, ift es nicht bie Theilnahme am Leibe bes Berrn?" (1. Kor. 10, 16.) — Dieser Glaube wird auch schon in ben allgemeinen Rirchenversammlungen ju Rigaa und zu Ephesus beutlich ausgesprochen, beren Entscheibungen auch von ben Reformatoren als rechtmäßig anerfannt wurden. Go heißt es im Concilium ju Rigaa: "Wir follen nicht bloß auf bas Brob und ben Relch sehen, welche ba auf bem gottlichen Tische vorgestellt werben, fondern unfern Verftand burch ten Glauben erheben und erkennen, baß auf bem Tifche jenes Gotteslamm liege, bas bie Gunden ber Welt himmegnimmt und unblutiger Weise von bem Briefter geopfert wirb. Und ba wir fein foftbares Kleisch und Blut wahrhaft empfangen, so sollen wir glauben, bag biefes bie Debler, Beifpiele. 1V.

Zeichen unserer Auferstehung sind." Und zu Ephesus: "Wir werden theilhaftig bes heiligen Leibes und Blutes Chrifti, wir empfangen solches nicht als ein gemeines Fleisch, welches ferne sei, sondern als wahrhaft lebendigmachendes Fleisch." (Concil. Ephes. I. in Ep. Synod.)

Diefe Glaubenslehre finden wir auch flar und beutlich von ben heiligen Batern fast burch alle Jahrhunderte ausgesprochen. Go fchreibt ber beil. Ignatius, Bifchof und Marthrer, im erften Jahrhunderte an Die Gläubigen ju Emprna: "Die Reger weigern fich zu befennen, bag bas Abendmal bas nämliche Rleisch fei, bas fur unsere Gunben litt, und ber Bater auferwedte. Und weil fie es bestreiten, fterben fie elend und geben ohne Soffnung zu Grunde." (Epist. ad Smyrn.) Der heil. Marthrer Juftin, geboren im Jahre 99, fcreibt an ben Raifer in feiner erften Schubschrift fur bie Chriften: "Das Brob, bas confecrirt worden, nennen wir Abendmal. Niemand wird beffen theilhaftig, ber nicht an die Bahrheit unserer Lehre glaubt, burch die Taufe gur Bergebung ber Gunben und gur Biebergeburt gereinigt ift, und ben Geboten Chrifti gemäß lebt. Denn wir genießen felbes nicht als eine gemeine Speife; fondern wir glauben, bag, wie unfer Seiland Jefus Chriftus burch bas Wort Gottes Menich geworben ift, und unferer Erlöfung wegen Fleisch und Blut gehabt hat, fo auch jene Speife, worüber wir mit ben Worten Jefu ein Dankgebet entrichtet haben, bas Fleisch und Blut bes Mensch geworbenen Jesus fei." - Tertullian schreibt in bem Buche über bie Auferstehung ber Leiber: "bag unser Fleisch fich vom Leibe und Blute Jefu Chrifti nahrt, fo bag unfere Geele selbst von Gott gesättigt wirb." (Lib. de resurrect. carnis c. 8.) Und an einer andern Stelle ichreibt er: "Unfer Berr bilbete, nach bem er Brod genommen, barque feinen Leib mit ben Worten: "Diefes ift mein Leib." (Adv. Marcionem, lib. 4 c. 40.) -Drigenes fcreibt: "Wenn ihr bie heil. Weggehrung und biefe unverborbene Speife empfanget, wenn ihr bas Brob und ben Relch bes Lebens toftet, fo effet ihr ben Leib und trinfet bas Blut bes herrn." (Homil. 9.) - Der heil. Cyprian tabelt

bie unwürdige Sandlungeweise eines Chriften, welcher gleich, nachbem er aus ber Kirche gefommen, ins Theater ging, und ichreibt . "Raum aus bem Tempel bes herrn entlaffen und noch bie Euchariftie in fich habend, geht biefer Ungläubige ins Theater und nimmt bahin ben heiligen Leib Jesu Chrifti mit." (Epistol. 36.) Befonders aber eifert ber heil. Coprian gegen jene, welche, nachbem fie zuvor ben Goben geopfert, fich ber Communion nahten, ohne zuvor ftrenge Bufe gethan zu haben: "Das heißt ben Leib bes herrn angreifen, fagt er, und feinem Leibe und Blute Gewalt anthun." (Lib. de Lapsis.) - Der bl. Johannes Chryfoftomus fdreibt: "Betrachtet, mit welcher Nahrung Jefus Chriftus uns nahrt und fattigt. Er felbft ift biefe unfere Rahrung; benn wie eine Mutter aus naturlicher Bartlichfeit mit ihrer Milch ihr Rind erhalt, ebenfo nahrt Jefus Chriftus mit feinem Blute jene. welche er wiedergebart." (Homil. 76.) - Der heil. Auguftin rebet seine gläubigen Beitgenoffen also an: "Ihr mußt wiffen, was ihr empfangen habt, was ihr empfanget und jeben Tag empfangen follt: jenes Brob, welches ihr auf bem Altare febet, ift burch bas Wort Gottes ber Leib Jesu Chrifti geworden; jener Relch ober vielmehr was in bemselben fich befindet, ift, nachbem es burch bas Wort Gottes geheiliget worben, bas Blut Jesu Chrifti." (Sermo 83.) Der beil. Sieronymus fagt: "Für uns brach ber herr bas Brod und gab es feinen Jungern, wobei er fprach: Diefes ift mein Leib. Mojes gab nicht bas mahre Brob, aber wohl Jefus Chriftus, welcher bei bem Kefte af und fich felbft zur Speise hergab." (Epist. ad Hedibiam.) u. f. w.

Ad c) Auch aus ber Vernunft läst sich beweisen, daß Jesus im heiligsten Altarssaframente zugegen sei. Wenn Jesus nicht zugegen wäre, wozu dann die Einsetzung des Abendmales? Was sollen seine Worte: "Dieß ist mein Fleisch" dann noch für einen Sinn haben? Was soll das für ein Beweis seiner Liebe sehn, den er und noch hinterlassen wollte? Was soll das für ein Testament sehn, das in einem Stückhen Brod besteht, welches zu seinem Mnbenten genossen werden soll? Was soll es noch bedeuten, wenn wir lesen: "Mein Fleisch ist wahrhaft eine Speise?" Sollte der Herr so unbestimmt seinen letzten Willen ausgesprochen haben, daß nan heut zu Tage noch über

benselben nicht einig werden konnte? Ift Christus nicht gegenwärtig, dann lebt die katholische Christenheit seit Jahrhunderten im krasselten Gögendienste, und unsere Borestern haben sich vom Gögendienste hinweg zu einem andern neuen Gögendienste gewendet. Ist dieses kenkbar? Und was soll die Niesung des blossen Brodes sir einen Nutsen haben, wenn es nicht das Fleisch und Blut Jesu ist zur Nahrung unsere Seele? Blosses Brod ist ja sür die Geele, was eine hölzerne Speise für den Leib wäre.

#### Die Tafel mit hölzernen Speifen.

Dem launen : und poffenhaften Raifer Beliogabal gefiel es einstens, bie vornehmften Glieber bes romifchen Senates gu einem Gastmahl einzulaben, zu welchem er bie glanzenoften Unstalten getroffen zu haben ichien; benn in ben Speisefalen war Alles aufs Pruntvollste hergerichtet, Die Site mit toftbaren Teppichen bebeckt, und die Tafeln mit goldenen und frustallenen Befäßen belaben. Die Gafte in größter Angahl hatten ihre Plage bereits eingenommen, und mit großem Bompe wurden bie Gerichte aufgetragen; allein was auf ben Schuffeln mit Geftalt und Duft und Farbe taufchte, war entweder aus Solz geschnist, ober aus Lehm und Salg und hundert andern ungenießbaren Dingen gufammengehäuft, gefnetet und funftlich bemalt, fo bag bie fchnobe und läppisch betrogenen Gafte hungriger fortgingen, als fie gefommen waren. — Wie, machen es alle biejenigen, bie über bas Abendmal Chrifti, über bas fonigliche Gaftmahl ber ewigen Liebe ben Nebel ihrer seltsam erzwungenen, froftigen Unfichten verbreiten, nicht ebenfo? Sie verwandeln ben Tisch bes herrn in bas Gaftmahl bes Seliogabal, und würdigen bas Wefen und bie Wahrheit zu einer hohlen Bebeutung berab. Allein feine Bernunftelei vermag etwas gegen ben flaren, unverfennbaren Ausfpruch Jefu Chrifti. Denn feineswege fprach Chriftus: "Dein Leib ift wie eine Speise; nehmet bin und effet und gebenket babei Meines Leibes, Meiner Leiben, Meiner einstmaligen, wirklichen Begenwart auf Erben;" auch sprach Er nicht: "Dieg Brod foll euch jum Erfage fenn für meine leibliche Begenwart;" fonbern Er fprach: "Mein Leib ift mahrhaft eine Speife. Nehmet bin

und effet, dieß ist Mein Leib; wenn ihr das Fleisch des Menschensschnes nicht effet, so werdet ihr das Leben nicht in euch haben." Und wer hat ursprünglich jemals an dem buchtäblichen Sinne dieser Worte gezweifelt? "Das Brod, das wir brechen, ruft Pauslus, ist es nicht die Theilnahme am Leibe des Herrn?" Beruft er sich nicht, da er diese Frage stellt, auf eine schon bei den ersten Christengemeinden wohlbekannte Wahrheit? (Dr. Herbst's Erempelb.)

Fr. Wie ist Jejus im heiligsten Altarssaframente gegenwärtig?

Antw. Jesus ift im heiligsten Altarssaframente unter ben Gestalten bes Brobes und Weines mahrhaft, wirklich, wefentlich und andauernd zugegen mit Leib und Seele, mit Gottheit und Menschheit, mit Fleisch und Blut.

Jefus ift im beiligen Saframente gegenwärtig Erläuteruna. a) mahrhaft b. h. nicht blog in einem Sinnbilbe, b) wirtlich b. h. nicht bloß burch ben Glauben, c) wesentlich b. h. nicht bloß burch feine Bnate, fondern mit Gottheit und Menfchheit, mit Fleisch und Blut, mit Leib und Geele. Diese brei Ausbrücke hat die Kirche \*) gewählt, um badurch bie Irrlehre ber Lutheraner und Reformirten zu wiberlegen und zu verdam-Nach der lutherischen Lehre ist nämlich Jesus erft und nur beim Benuffe gegenwärtig - burch ben Glauben bes Empfangers; nach ber Lehre Calvins bedeutet nur bas Brob und ber Bein ben Leib und bas Blut, ift es also nicht wirklich und mahr= haft, sondern nur finnbilblich. Wie irrig find aber beibe Muslegungen! Wie fann benn bas Brob ein Zeichen ober Sinnbild pon einem menschlichen Leibe ober Fleische sehn? Ift ja gar feine Mehnlichkeit zwischen beiben vorhanden; bas Brod fann nie Fleisch bedeuten. Wenn man ferner die Worte Jesu: "das ist mein Leib," willkührlich mit: "das bedeutet meinen Leib" erklaren burfte, mas fonnte man ba aus ber heil. Schrift nicht Alles herausbringen? Go konnte man alsbann auch z. B. mit ben Läugnern ber Gottheit Chrifti fagen, Die Stellen: "Diefer ift ber Cohn Gottes," "biefer ift mein geliebter Cohn" u. f. w. feien fo zu verstehen, als wenn es hieße: " biefer bebeutet mei= nen geliebten Gohn," "biefer ftellt ben Gohn Gottes vor." -Ebenfo irrig ift es auch, wenn man behaupten wollte, bag Jefus erft beim Empfange gegenwärtig fei. Offenbar hatte bann Jefus fagen muffen: "bieg wird mein Leib," (wenn ihr ihn nämlich empfanget.) Die heil. katholische Kirche hingegen, geleitet vom Beifte Gottes, hat fich von jeher an den buchftab=

<sup>\*)</sup> Concil. Trid. Sess. 13. can. 1.

lichen Sinn ber Worte Jesu gehalten: "Das ist mein Leib," wohl wissend, baß dieß das große und erhabene Bermächtniß des göttlich en Heisandes sei. Sollte nun ber allwissende und weise Gott, Jesus Christus, die Urkunde seines Testaments nicht in den klarsten und unzweideutigsten Ausdrücken abgesaßt haben, da er wohl voraussah, wie sehr man nach seinem Tode an seinem Testamente brehen und modeln werde? Stets folgt daher der treue Katholik der Lehre seiner Kirche und dem Jurge bes heil. Augustinus, der daget: "Wir sind Brüder, warum also kreiten wir? Nicht ohne letzwillige Anordnung ist unser Bater hinübergegangen; er hat ein Testament gemacht, ist gestorben und wieder auserstanden. Lasset uns die Urkunde lesen und die Erbschaft in Besith nehmen und bewahren!"

#### Das wunderbare Bilb.

Leonarbo, ein gottesfürchtiger, frommer Runftler, gerieth auf einer Runftreife in bie Gefellichaft afatholischer Manner, bie fich über ben blinden Glauben ber Katholifen und insbesonders über bas fatholifche Dogma von ber Gegenwart Jefu im beiligften Altarefaframente luftig machten. Man hielt eine wirtliche und wesentliche Gegenwart fur ungereimt. Der Gine, ein Calvinift, behauptete, bag Brob und Wein ben Leib und bas Blut Jesu nur bebeute; wieber ein Unberer, ein Lutheraner, gab vor, bag Brod und Wein ber Leib und bas Blut Jefu beim Genuffe werbe burch ben Glauben bes Empfangers. Da zeichnete Maler Leonarbo gang rubig in einem furgen, aber trefflichen Umriffe ein Bilb. Man erblickte barauf Chriftum ben herrn und ihm jur Seite bie beiben Reformatoren Luther und Calvin. Dem gottlichen Beiland legte er bie Worte ber Einsetzung in ben Mund: "Das ift mein Leib;" ben beiben Reformatoren hingegen bie Worte ihrer Auslegung, nämlich Quthern bie Borte: "Das wird mein Leib," und bem Calvin bie Worte: "Das bedeutet meinen Leib." - Unten ftanb bie Frage: "Wer von biefen Dreien hat Recht?" - Nachbem bie Zeichnung vollendet war, gab er fie ben unfriedlichen Reisegefährten. Diese erkannten auf ben erften Blid bie fchlagenbe Mahrheit in biefem Bilbe. Sie verftummten und sprachen nie mehr fo lieblos über ben Glauben ber Ratholifen.

Erläuterung. Jefus Chriftus ift im beil. Altarsfakramente d) anbauernb zugegen, b. h. nicht bloß beim Benuffe, fonbern fo lange nach ber Confetration bie Bestalten bes Brobes und Weines vorhanden find. Chriftus ber Berr bie Worte ausgesprochen hatte: "bas ift mein Leib, bas ist mein Blut," so war auch schon ber Leib und bas Blut Chrifti gegenwärtig, auch ehe es bie Apostel genossen; benn bas Wörtlein "ift" bezeichnet bie gegenwärtige, nicht aber bie qu= fünftige Beit. Chriftus hat nicht gefagt: "bieg wird mein Leib fenn, es wird mein Leib werben," nein, fonbern: "Dieg ift mein Leib," er ift es jett und wirklich. Ferner: würde Jefus erft beim Benuffe ba fenn, fo mußte ja ber Beniegenbe burch ben Genuß felber bas Saframent bervorbringen b. h. es mare ber Leib Chrifti nicht fraft ber Worte Chrifti, fonbern fraft bes Benuffes gegenwärtig. Wo aber fteht bieg geschrieben? Nirgende.

#### Der heilige Ambrofius

erflart bie Cache flar und beutlich ungefahr mit folgenben Worten: "Das Brob ift vor ber Confetration Brob; aber burch bie Confefration wird bas Brob in bas Rleifch Chrifti permanbelt. Aber burch welches Wort? Durch basfelbe Wort, burch welches alle Dinge erschaffen worben find. Simmel und Erbe bestand nicht vor ber Schöpfung; allein horet, mas bie hl. Schrift faat: Er hat gesprochen, und alte Dinge waren erfchaffen; er hat befohlen, und fie waren ba. Ebenfo, antworte ich euch, war vor ber Confefration ber Leib Chrifti noch nicht ba; allein nach ber Consetration ift es ber Leib Chrifti. Jesus Chriftus spricht, und es ift geschehen."\*) - Daher hat auch ber heilige Kirchenrath ju Trient \*\*) ben Ausspruch gethan: "Wenn Zemand fagt, bag nach vollbrachter Consetration in bem wunderbarlichen Saframente bes Altars ber Leib und bas Biut Jesu Chrifti nicht gegenwärtig fei, fonbern nur allein beim Genuffe, nicht aber zwor und barnach, und bag in ben Softien und confefrirten Partifeln, welche nach ber Communion aufbehalten wer-

<sup>\*)</sup> S. Ambros. lib. de Myster. cap. 9.

<sup>\*\*)</sup> Sess. 13. can. 4.

ben ober übrig bleiben, ber wahre Leib bes Herrn nicht verbleibe, ber sei im Banne!" — Sonach ist ber Genuß nicht nothwendig zum Wesen des Saframentes, wohl aber zur Wirkung desselben. Darum hat Christus der Herr, auf daß die Apostel der Wirkung dieses hochheiligen Saframentes theilhaftig würden, zu ihnen gesprochen: "Nehmet hin und esset." (Matth. 16, 26.) Bleidt ja z. B. auch das Brod eine Speise für den Leib, mag es genossen werden oder nicht; nur nährt es ohne den Genuß nicht: ebenso bleibt und ist das hochheilige Saframent des Altars der wahre Leib und das wahre Plut Jesu Christi oder eine Speise für die Seele, es mag genossen werden oder nicht, jedoch nährt und speist es unsere Seele nicht, wenn es nicht genossen wird. (Dieser Punkt ist sehr wichtig, weil sich hierauf das Dogma von der Ansbetung Jesu im heiligsten Altarssaframente stützt.)

Chriftus ift endlich e) im heiligften Altarsfafra-Erläuterung. mente unter ben Bestalten bee Brobes und Beines gegenwärtig, b. h. Er ist nicht im, und nicht mit und nicht unter bem Brob und Bein, fonbern unter ben Bestalten bes Brobes und Weines gegenwärtig; bie Substanz bes Brobes und Weines hört auf; in ber Euchariftie ift bas, was por ber Consekration Brob und Wein war, nach vollbrachter Confetration mahrhaft und mefentlich ber Leib und bas Blut bes Berrn; nur bie Gestalten bes Brobes und Weines bleiben noch übrig, b. i. Farbe, Geruch und Geschmad u. f. w. Dieg läßt fich wieder aus ben Worten Jefu beweifen; benn er hat nicht gefagt: "Diefes Brob, ober hierin, hiebei, hierunter ift mein Leib, fonbern, "bas ift mein Leib" b. h. er hat erklart, bag basjenige, mas er in feinen Banben habe, fein Brob mehr fei, fondern fein Leib. Das Concilium von Trient nennt Diek bie Transsubstantiation und spricht sich barüber also aus: "Wenn Jemand fagt, im hochheiligften Saframente bes Mtare bleibe neben bem Leibe und Blute unfere Berrn Jesu Chrifti ein Bestandtheil bes Brobes und Weines übrig, wenn er jene wunderbare und außerordentliche Bermandlung ber gangen Befenheit bes Brobes in ben Leib, und ber gangen Befenheit bes Beines in bas Blut läugnet, nach welcher nur bie Geftalten bes Brobes und Weines bleiben, welche Bermanblung bie fatholische Kirche ganz geeignet findet, und mit allem Recht bie Transsubstantiation nennt, ber foll verbannt fenn." (Sess. 13. c. 2.)

#### Ein Gleichniß von Robrigueg.

Der ehrmurbige Lehrer Robriguez hat bie Transsubstantiation burch folgendes Gleichnif zu verfinnlichen und zu ertlaren gefucht: "Fur unfer Auge," fagt er, "für unfern Taftfinn, für unsern Geschmad und Geruch scheint es wohl, bag noch Brob und Wein vorhanden fei, aber ber Glaube fagt uns bas Begentheil. Man fann behaupten, bag hier einigermaßen vorgebe, was bem Patriarchen Ifaat begegnete. Sein jungerer Cohn Jakob bebedte fich bie Sanbe mit Ziegenfellen, um von bem Bater für Efau gehalten ju werben, ber er nicht war, woburch er bie Erftgeburt und ben Segen ju erlangen fuchte. Die Stimme ift Jafobs Stimme, fagte Isaaf, ale er ihn berührte und betaftete, aber bie Sanbe find Gfaus Sanbe. Gerabe fo icheint bas, was wir in unserm Sakramente feben, berühren und schmeden, Brod und Wein zu fenn: Die Stimme aber, welche ber Glaube ift: fommt bem Mangel ber Ginne ju Bilfe, wie die Rirche fagt: "Praestat sides supplementum sensuum desectui," sie, bie Stimme bes Glaubens, überzeugt uns als von einer gang gewiffen Cache, fagt ber gepriefene heil. Chrillus (in Cat. 4. Mystag.) baß bas Brob, welches unfern Hugen erscheint, fein Brod ift, obwohl es wie Brod schmedt, sonbern ber Leib Jesu Chrifti; und bag ber Bein, welcher fich unfern Augen zeigt, fein Wein ift, obwohl ber Geschmadfinn ihn für Wein halt, sonbern bas Blut Jefu Chrifti." (In ben Uebungen ber Bollfommenheit, cf. Breffanvibo C. 40. 6r Bb.)

Fr. Wie ift biefe Berwandlung möglich?

Antw. Durch bie Allmacht Gottes; benn "bei Gott ist kein Ding unmöglich."

Erlänterung. "Diese Verwandlung barf uns nicht unmöglich scheinen," sagt ber heil. Ambrosius; "benn jener Gott, welcher bei ber Schöpfung ber Welt Alles aus Nichts machen konnte, wird wohl viel leichter aus einer Sache eine andere machen können; und wenn er aus Nichts machen konnte, was nicht war, so wird er gewiß viel leichter das, was schon war, in Etwas Anderes verwandeln können. Denn es ist Etwas viel Stauenswertheres,

#### Gleichniffe aus ben heiligen Batern.

Der heil. Albertus Magnus fpricht in einer feiner Brebigten von bem beil. Saframente über bie Wandlung in anschaulicher Beife alfo: "Die Natur manbelt bas eine Befen in ein anderes: wie im Weinftode bas Waffer in Wein gewandelt wirb, und burch Bemuhung ber Bienen ber Saft ber Blumen in bie Sonigscheibe, fo wird in uns felbst gleicher Beise bas Brot, bas wir täglich effen, burch bie Natur in bas Fleisch gewandelt, und bie von ben Thieren verzehrten Krauter wandeln fich in Rleisch und Blut: um wie viel mehr alfo fann bie Rraft bes Bortes Chrifti bas Brob in bie Substang feines Leibes verwandeln?" (Serm. 11. de corp. et sang. Dom.) Der bl. Chrillus, Bifchof ju Jerusalem, schreibt vor beinahe 1500 Jahren: "Da Chriftus felbit von bem Brobe fagt: bas ift mein Leib; wer wird bann zweifeln? Da er felbst vom Weine fagt: bas ift mein Blut; wer wird fagen, es ift nicht fein Blut? Sat er einstens Baffer in (rothen) Wein verwandelt, welcher dem Blute abnlich fieht, warum follen wir nicht glauben, bag er Wein in fein Blut verwandeln fonne? Sat er jum Beften irbifcher Sochzeiten ein fo großes Bunber gewirft; follen wir nicht um fo viel mehr glauben, baß er ben Kinbern seiner Braut (ber Kirche) sein Fleisch und Blut gegeben habe? Darum follen wir mit ber gewiffesten Ueberzeugung Chrifti Fleisch und Blut empfangen. Denn unter ber Be-

stalt bes Brobes wird und ber Leib und unter ber Gestalt bes Beines bas Blut gegeben." (4. Catech.) Der heil. Chrillus, Erzbischof von Alexandrien, schreibt: "Wenn bu, o Jube! verharreft, jenes Bie? zu migbrauchen, fo will ich gegenseitig beine Unwiffenheit nachahmen, und bir erwibern: Wie bift bu aus Alegypten gefommen? Wie ift boch ber Stab Mosco in eine Schlange verwandelt worden? Wie ift bie Sand mit bem Aussage behaftet worben und wieder in ihren vorigen Buftand gefommen, wie geschrieben fieht? Wie ift bas Baffer (bes Ril) in Blut verwanbelt morben? Wie bist bu mit trodenem Fusse mitten burch bas Meer gegangen? Wie wurde jenes bittere Baffer von Merea burch ein Solz in ein fuffes verwandelt? Wie floß bir bas Baffer aus bem Felfen? Wie blieb ber Jorban unbeweglich fteben? ober wie fturzten burch bloges Geschrei bie uneinnehmbaren Mauern von Bericho gusammen? Man weiß, bag bu burch viele Bunber schon früher in Staunen gesett wurdest; wenn bu nun mit beinem: "Wie ift bas möglich?" baber fommft, fo nimmft bu ber gangen gottlichen Schrift ben Glauben, und verwirfft alle Schriften ber heil. Propheten, ja fogar vor allem bie heiligen Bucher bes Moses selbst. Sie hatten also vielmehr Christo glauben, und seinen Aussprüchen ungefäumt beistimmen, als blindlings und ohne Ueberlegung, gleich Betrunkenen fagen follen. "Wie wird . biefer une fein Fleisch zu effen geben?" (In Joann. evang. 1. 4.)

Fr. Ift Jefus Chriftus in jeber einzelnen Softie gang gugegen?

Antw. Ja, Jesus Christus ist nicht nur in jeder einzelnen Hostie ganz zugegen, sondern sogar auch in jedem einzelnen Theilchen der Hostie.

Erläuterung. Dieß erhellt aus ber heil. Schrift, weil Jesus Christus nicht einzeln jeden Theil segnete, den er den Aposteln mittheilte, sondern die ganze Menge Brodes auf einmal, welches er dann unter die Apostel vertheilte. Noch deutlicher ist dieß beim Kelche ausgesprochen, da Christus, als er ihn seinen Jüngern gab, sagte: "Nehmet und theilet ihn unter euch." Luk. 22. — Als die Jünger an der Möglichkeit dieser Sache zweiselten, fragte sie Christus: "Bersteht ihr es noch nicht? Dentet ihr nicht an die fünf Brode für die fünftausend

- 100

Mann? und an die sieben Brobe für viertaufend Mann?" (Matth. 16, 9.) Jawohl, wenn dem göttlichen Heiland diese wunderbare Brodvermehrung möglich war, warum follte er alsdann nicht in jeder einzelnen Hostie, ja in jedem einzelnen Theilchen der heil. Hostie zugegen sehn können?

#### Gleichniffe aus ber Ratur.

Ranfi Gott ber Allmächtige bewirfen, bag in bem fleinen Augapfel fich bas Bilbniß einer großen Lanbichaft barftelle; marum foll er nicht bewirken fonnen, baß fich ber gange Leib Chrifti in bie fleine Geftalt einer Softie einschließe? Rann er bewirfen, baß eine und biefelbe Stimme in ben Ohren aller Buhörer erschalle, und bag bie Bestalt eines Menschen, welcher in einen gerbrochenen Spiegel schaut, fich fo oft feben laffe, als Studlein bes Spiegels fint; warum foll er nicht bewirfen fonnen, baß fich ber Leib Chrifti fo oft vermehre, als Softien auf bem Altare jugegen find? - Siegu bemerft ber beil. Albertus Magnus: "Wie bie Gottheit bes Wortes Gine ift, welche an vielen Orten bie aange Welt erfüllt, fo find, obgleich jener Leib an vielen Tagen ungablige Dale confefrirt wirb, boch nicht mehrere Leiber Chrifti, fonbern es ift nur Gin Leib mit bem, welchen Er aus Maria angenommen, und welchen er ben Aposteln gegeben hat; benn ihn erfüllt bie Gottheit bes Wortes, bie überall ift."

#### Texte ad I. Jefu Gegenwart im heiligften Altarejaframente.

- a) Aus der heil. Schrift. "Rehmet und esset; das ist mein Leib, trinket Alle daraus; denn das ist mein Blut." Jesus Christus bei Matth. 26. "Das Brod, das ich gebe, ist mein Fleisch." Ioh. 6, 52. "Wein Fleisch ist wahrhaft eine Speise, und mein Blut ist wahrhaft ein Trank." Joh. 6, 57. Ja, Christus versichert sogar ausdrücklich, daß man Ihn selbst im heil. Sakramente empfange, da er sagt: "Wer mein Fleisch ist und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm; wer mich ist, der wird durch mich seben." Joh. 6, 57.—58. cf. V. 110, 3.—5.
- b) Aus ben heil. Bätern u. a. "Der Altar, an welchem wir ftehen, ist von Natur ein gemeiner Stein, und nicht unterschieben von andern Steinen, woraus unsere Banbe gemacht werden;

weil er aber bem Dienste Gottes geweihet ift, und bie Segnung empfangen hat: so ift er ein heiliger Tisch und ein unbefleckter Mtar, ber nicht mehr von Jebermann, sonbern nur von ben Brieftern (zu Dienstwerrichtungen) berührt wird. Defigleichen ift bas Brod anfänglich gemeines Brod; aber wenn bas Geheimniß es geopfert hat: fo wird und bleibt es ber Leib Chrifti." S. Gregor, Magn. serm. in diem luminum. "Dut fagst vielleicht: Mein Brod ift gewöhnliches Brod; aber biefes Brod ift ein Brod, ehe die sakramentalischen Worte gesprochen worden sind. aber bie Consekration hinzukommt, so wird aus bem Brobe bas Fleisch Chrifti." S. Ambrosius lib. 4. de Sacram, c. 4. was der Herr wollte, hat Er gemacht im himmel und auf Erben. Obwohl bie Geftalt bes Brobes und Weines gefehen wird, jo muß man boch glauben, bag es nichts anderes als bas Fleisch und Blut Chrifti ift." Idem lib. 4. de sacram. c. 4. und 6. "Wir bekennen, bag vor ber Confekration Brob und Wein ba ift, wie die Natur fie gebildet hat, nach ber Consekration aber ift es Chrifti Fleisch und Blut, wie es ber Segen verwanbelt hat." S. August, de cons. dist. 2. cap. "Der Leib ift mahr= haftig mit ber Gottheit vereinigt, ber Leib aus ber heil. Jungfrau, nicht bag ber Leib vom Simmel genommen herabsteigt, fonbern bag Brod und Wein in ben Leib und bas Blut Christi verwanbelt merben." S. Damasc. lib. 4. de orth. fid. cap. 14. "Wie fonnte auch noch in biefem Sakramente ein Zweifel übrig bleiben, welches bu von Chriftus fo ausbrücklich übergeben, von ben Aposteln geprediget, von den rechtgläubigen Batern so viele Jahr= hunderte lang bargestellt, und mit so großen Geremonien. mit ebenso vielen Zeichen und Wundern und Ehrenbezeugungen, als burch bandareifliche Zeugniffe bestätigt fiehst? Nimm biefes Saframent aus ber Kirche hinweg, und mas wird in ber Welt anbere fenn, ale Irrthum und Unglaube?" S. Bonavent. t. 7. de praep, ad Miss. cap. 2. "Wenn Jefus Chriftus bie Berficherung gibt, baß bieß fein Leib ift, wer mochte von nun an magen. es ju bezweifeln? Wenn er fagt : bieg ift mein Blut, wer konnte Bebenten tragen, bag es nicht fo fenn mochte?" S. Cyrill. catech. 4. Mystag. Jefus ift unter jeber Bartifel gang enthalten. "Gin Jeber empfängt Chriftum ben Berrn, und er ift in jeber Partifel gang; auch wird er nicht burch alle und jebe verminbert, sonbern er gibt fich Allen und Jebem gang." S. August. Wie ift bieß möglich? "Wenn bu bich zu verwundern anfangit, und zu bir felbst fagst, wie foldes geschehen konne, fo bente an ben, ber es thut und fiehe auf ben Allmachtigen!" Hugo Vict. tom. III. Spec. cap. 7.

#### II. Jefu Liebe im heiligsten Altarefaframente.

- Fr. Warum hat Jesus bas allerheiligste Sakrament bes Altars eingesett?
- Antw. Um seine unendliche Liebe gegen uns recht augenscheinlich an ben Tag zu legen.
- Fr. Wornus läßt fich biefe Liebe Jesu im heiligsten Altarsfakramente gegen uns erkennen?
- Antw. 1) aus ber Gabe, die Er uns in biesem hochheiligen Saframente speudet, und 2) aus ber Art und Beife, wie Er biese Gabe spendet.
- Erlänterung, ad 1. Seine unendliche Liebe gegen une offenbaret ber göttliche Beiland im beil. Altarefatramente 1) burch bie Gabe, bie er une bafelbft fpenbet. In allen anbern beil. Saframenten gibt er uns nur einzelne besondere Onaben, im beil. Altarefaframente aber, gibt er Sich uns felbft, fein eigenes Fleifch und Blut, feinen Leib und feine Geele, feine Gottheit und Menschheit. Ich, wer tann biefe Liebe erfaffen ? "Welcher Birte hat je feine Beerbe fo geliebt," ruft St. Chryfoftomus \*) aus, "bag er fie mit feinem eigenen Rleische und mit seinem Blute nahren wollte? Siehe ba bas glühende Berlangen, bas ber göttliche Beiland in fich trägt, bei und zu bleiben! Dieß ift bie Eigenschaft ber glübenbften Liebe!" Und ber heil. Augustin \*\*) fügt bei: "Die unendliche Weisheit Gottes weiß nichts Befferes uns zu geben, Die unendliche Allmacht Gottes vermag nichts Größeres, Die unendliche Liebe Gottes fann uns nichts Beiligeres geben." In biefem Saframente bat Gott alle Reichthumer feiner Erbarmung und Liebe gleichsam ausgegoffen.

#### David und Jonathas.

Wer hat je so geliebt, wer seine Liebe je so handgreislich bewiesen, wie Zesus im heiligsten Altarssaframente, ba Er sich selbst und zur Speise gibt? Wenn je zwischen Freunden eine recht innige Liebe bestand, so war dieß ganz gewiß der Fall zwischen Jonathas, dem Sohne Sauls, und zwischen David. Die Schrift bezeugt von Jonathas, daß er den David wie seine

<sup>\*)</sup> Hom. 60. ad popul.

<sup>\*\*)</sup> Tract. 84. in Joan.

Seele liebte. (1. Kon. 18, 3.) Und welchen Beweis seiner Liebe gab er bemselben? Jonathas zog sogar seinen Nock aus, ben er am Leibe trug und gab ihn bem David. Auch seine übrigen Kleiber gab er ihm; nur seinen Gürtel, sein Schwert und seinen Bogen behielt er zurück. Jonathas gab also bem David zum Zeichen seiner Liebe — nicht sich selbst, sondern nur sein Kleid, und diesen nicht ganz; und doch heißt es, daß er ihn wie seine eigene Seele geliebt habe, die durch innige Liebe sest und wie seine muß man sich ausdrücken, die Liebe bed Erlösers gegen uns zu erklären, der nicht sein Kleid, sondern sich selbst, und zwar ohne Ausnahme, ohne Vorbehalt uns gegesben hat? Doch — es gibt keine Worte hiefür; eine solche Liebe kann nur bewundert, aber nicht zur Genüge erklärt werden.

#### Der rechte Bunfc.

Bur Beit bes heil. Chryfoftomus gab es gar viele fromme Seelen, Die gegen biefen heiligen Lehrer Die Sehnfucht und bas Berlangen ihres Bergens aussprachen, indem fie nur bieß Einzige wunschten, ben gottlichen Beiland in feiner übermenschlichen Schonheit schauen zu konnen. So rief einmal eine von biefen frommen Seelen aus: "D wie gludlich murbe ich mich fchaten, wenn ich bie übermenschliche Schonheit, in welcher mein gottlicher Ragarener hier auf Erben glangte, mit meinen eigenen Mugen ichauen fonnte; jenen gottlichen Ragarener, welcher ber anmuthigfte und lieblichfte war unter ben Menschenkinbern: jenes Ungeficht, bas weiß mar wie bie Lilien, und roth wie bie Rosen; bas Angesicht und bie Geftalt, welche Liebe athmend bie Blide ber Umftehenben auf fich jog: jene wunderbaren Buge, Mienen und Rleiber, welche bie göttlichen Glieder leicht bebeckten." Der Beilige aber ant= wortete: "Du, o Chrift, follft nicht fo Weniges munichen, ba bir Die Freigebigkeit beines Gottes weit mehr geftattet und mittheilt, wenn bu bas gottliche Saframent empfängft. Du municheft nur Seine Rleiber ju feben? Du wurbest bich fur gludlich halten, wenn bu nur Seine außere Form und Geftalt feben burfteft? Erhobe beinen Bunich, erweitere bein Berg, beinen Glauben

erweckend. In biesem göttlichen Sakramente läst dir Christus nicht Seine Gestalt und Form, ober Seine Kleider schauen. Er gibt dir Seinen Leib, Sein Blut, Er läst dich Ihn berühren, speisen und ganz in dich aufnehmen. Er gibt dir Seine Seele, Seine Gottheit, mit einem Worte, Er gibt Sich dir ganz." (Homil. 60. ad popul.) — D unendliche Liebe meines Gottes!. Wer möchte dann läugnen, daß diese Welchenk die außerordentlichste unter allen sei, die uns gegeben werden kann? Wer möchte dann läugnen, daß ein solches Geschen die Seele volltommen selig mache? Man mag es in Vergleich mit andern Gaben oder an sich selbst betrachten, muß man nicht immer bekennen, die Liebe Gottes zeige sich unaussprechlich erhaben?

#### Philippus Meri auf bem Sterbebett.

Der heil. Philippus Reri hatte im Leben bie unenbliche Liebe Jesu im heiligsten Altarssaframente fast täglich zum Gegenstande seiner frommen Betrachtungen gemacht. Als er auf dem Sterbebette lag und man ihm die lette Wegzehrung brachte, erhob er sich beim Andlice bes heiligsten Saframentes und rief bei all seiner körperlichen Entkräftung bennoch laut und mächtig aus: "Seht da meine Liebe, meine Liebe! Mein Jesus, mein Gott kommt zu mir." — Himmlische Seligkeit malte sich bei diesen Worten auf dem Angesichte des sterbenden Heiligen; benn er fühlte, daß er das höchste Geschent des Himmels, seinen Gott selber empfange. (In vita.)

Erläuterung ad 2. Aber auch in ber Art und Beise, wie sich Jesus im heiligsten Sakramente als himmelsgabe für uns hingibt, zeigt sich seine unaussprechtiche Liebe. — Welcher Sterbliche könnte je Gottes Angesicht schauen? Er ist ja, wie St. Paulus (1. Tim. 6.) sagt, von einem so leuchtenden Lichte umgeben, daß es jedes Auge blenbet; Er bewohnt ein unzugängliches Licht; kein Mensch hat ihn noch gesehen, noch kann ihn je ein Mensch sehen. Moses verlangte einst die Herrlichkeit des Herrn zu schauen, erhielt aber zur Antwort: "Mein Angesicht kannst du nicht schauen; denn kein Mensch sieht mich, so lange er auf Erden lebt." (2. Mos. 33. 18–21.) Was thut nun der göttliche Heiland, um uns seine Gegenwart

möglich, seinen Anblick erträglich zu machen, auf baß wir vom Glanze seiner Majestät nicht gebleudet und von der Fülle seiner Herrlichkeit nicht erdrückt werden? Antwort. Er hüllt sich aus unendlicher Liebe und tiesiter Denuth in die niedern Gestalten des Brodes und Weines ein, daß ums ja keine Furcht zurückschreck, sondern daß wir vielmehr mit Vertrauen und Liebe zu ihm hingehen. Wer erkennt in dieser Art und Weise, wie sich uns Jesus im heil. Saframente geben will, nicht seine mnendliche Liebe? Jesus Christus vergiest hier, so zu sagen, seine Größe und Majestät, um unserer Niedrigkeit gleich zu werden; Er trägt hier gewissermäßen das Kleid eines geringen Standes, nun mit uns in den freundschaftlichsten und beseligendsten Verkehr zu treten. D zarte Demuth! füsse Liebe!

#### Der heilige Augustin

zeigt uns biefe Liebe Jesu unter folgenbem Gleichniffe. "Damit bas Rind lebe," fagte er, "muß es mit Speife genahrt werben, und es wird mit bemfelben Brobe und benfelben Speifen genährt, mit welchen bie Mutter genahrt wird. Weil aber bieje bem garten Munde allzu hart find, und ber schwache Magen fie nicht verbauen fonnte', wie forgt beghalb bie weise Ratur? Die Mutter ift bas Brod, welches bas Rind in feiner eigentlichen Beftalt nicht effen fann, und wovon es fich boch nahren muß. Gie bringt es in ben Magen und es wird in Milch verwandelt; biefes in Mild verwandelte Brod nun reicht fie bem Kinde. D Weisheit und Liebe unseres Gottes, wie wunderbar und liebevoll bift bu in beinen Erfindungen! Ja, weil Er und mit Seiner Göttlichkeit und mit Sich Gelbft nahren wollte, trug Er Sorge, bag bas, was allein Speife ber Engel mar, ju einer Speife murbe, bie unferer Schwachheit und Riedrigkeit angemeffen ift. Indem Er Sich incarnirte, bemuthigte Er Geine Bottlichfeit in unsere menfchlichen Sullen, und fo verbirgt Er unter ben Geftalten bes Brobes und Beines bie Gottheit und bie Menschheit. Es war mit einem Borte nothwendig, baß jene gottliche Speife Milch murbe, damit wir, bie wir Rinber fint, fie genießen fonnen." (S. Aug. in Psalm. 33.)

٨.

#### Ludwig de Ponte.

Der ehrwürdige Ludwig de Ponte aus ber Gesellschaft Jesu kniete oft vor dem allerheiligken Sakramente und erwog die Größe der Liebe Jesu und der himmlischen Wohlthat, die unendlich ist sowohl in Bezug auf die Gabe, als auch in Bezug auf die Art und Weise, in der sie gegeben wurde, als auch in Rückscht auf die unendliche Unwürdigkeit dessen, dem sie gegeben wurde. Er fand alsdann keine Ausdrücke mehr, in denen er seinen Dank vorbringen, und sein Lob aussprechen konnte; und er rief mit dem Propheten aus: "Es schmachtet nach deinem Heile meine Seele; und stilles Harren ist ein Lobgesang auf dich. Denn was ich immer zu deinem Ruhme sagen wollte, wäre, als hätte ich Nichts gesagt." (Im Leben besselben von Magnus Jocham 2. Thl. S. 112.)

Texte ad II. Jeju Liebe im heiligsten Altarssaframente.

- a) Ans ber heil. Schrift. "Ein Gebächtniß stiftete er in seinen Windern, der gnädige und barmherzige Herr! Speise gab er denen, die ihn fürchteten. Löblich und herrlich ist sein Werk." Ps. 110, 3—5. In seiner Liebe spricht Christus aus dem heil. Sakramente: "Weine Lust ist es, bei den Menschenkindern zu sehn." Sprüchw. 8, 31.
- b) Aus ben heil. Batern. "Liebe Ihn, Der aus Liebe zu bir in bieje Gestalten herabgestiegen ift, und bie Gubstang bes Brobes in jene Seines Leibes verwandelt hat, um, Sich erniedrigent, bich erhöhent, bas Licht Seiner Ewigkeit mit ber Erbe beiner Hinfälligkeit zu vereinen. Denn bieß ift es, was er feierlich verburgt hat, ba Er fprach: Wer von biefem Brobe ift, hat bas ewige Leben, und 3ch werbe ihn auferweden am jungften Tage." S. August. "Unfer großer Konig hat Brodsgeftalt angenommen, und Seine Majeftat verborgen, um une Muth einzuflößen, mit besto größerem Bertranen Seinem göttlichen Bergen uns zu na-Wir follen alfo mit großem Bertrauen und mit großer Liebe unfern Beiland befuchen, uns mit 3hm vereinigen und uns Gnaden erbitten." S. Theresia in vita. "Alle Saframente find gleichsam Ranale, burch welche ber göttliche Erlofer uns Geine Gnaben und Bunftbezeugungen zufließen läft; es geschieht aber nie in jener liebreichen Ergiegung und Fulle, wie an biefem himmlischen Tifche. Alle Saframente find wirksame Arzneien und heilfame Salben, mit welchen Jefus Chriftus unferer fran-

ten Natur Gesundheit und Silfe verschaffen wollte. In keinem aber erschien bie göttliche Liebe wunderbarer, als in biesem." S. Bonaventura ad 4. sent.

# XII. Christliche Lehre.

Von der Anbetung Jesu im heiligsten Altarssaframente und von den Srüchten dieser Anbetung.

I. Die Anbetung Jesu im heiligsten Altarofaframente.

Fr. Sollen wir Chriftum im heiligsten Saframente auch anbeten?

Antw. Allerbings; benn Jesus Christus ist in bemselben wahrhaft und wesentlich gegenwärtig; Christus aber ist Gott und Gott soll man anbeten: "Du sollst Gott beinen Herrn anbeten." (Matth. 4, 10.)

Ersäuterung. Es ist schon oben bewiesen worden, daß Christus nicht nur beim sakramentalischen Genusse, sondern so lange gegenwärtig ist, als nach der Consekration die Gestalten des Brodes und Weines vorhanden sind; son ach gebührt ihm auch als Gott die Anbetung. Er wurde ja schon von den Weisen als Kind in der Krippe angebetet, (Matth. 14.) von den Aposteln auf dem Schiste, (Matth. 28, 17.) von den Aussätzigen und dem Blindzebornen auf öffentlicher Straße; solsten wir alsdann den Herrn Himnels und der Erde nicht unter den Brodsgestalten andeten, vor den sich alle Kniee deugen im Himnel und auf Erden und unter der Erde? (Phil. 2, 7—11.) — Alle frommen Diener Gottes haben diese heise und sisse Pksicht der Andetung Zesu im heiligsten Altarsfakramente erkannt; darum besuchten sie oft, unendlich oft ihren Zesum im hochwürdigsten Gute und fanden Wonne und Seligkeit in seiner Nähe.

Die fleißige Besucherin bes heil. Saframentes.

Die heil. Magbalena von Pazzi eilte am frühen Morgen, zu Mittag und am späten Abend und, wenn sie sonst während des Tages einen mussigen Augenblick fand, zu Jesu im heizligsten Saframente, um ihn zu besuchen und anzubeten. Mit Eifer empfahl sie zugleich diese gesegnete Andacht all ihren Freunden und Freundhnen, indem sie sprach: "Ein Freund, der bei seinem Freunde wohnt, besucht denselben oftmals, wünscht ihm

guten Morgen, guten Abend und gute Nacht; und läßt auch keine Gelegenheit vorüber, wo er bes Tags hindurch mit ihm sich besiprechen kann. Also besuche auch du den Herrn oftmals im allerzheiligsten Sakramente, wenn beine Geschäfte es dir gestatten. Am Kusse bes Altares wird zumal das innerliche Gebet gut betrieben. Opfere bei allen Besuchungen dem ewigen Bater oftmals das kostdare Blut seines eingebornen Sohnes; und du wirst bald empfinden, daß diese Besuchungen sehr geeignet sind, die Liebe in dir zu vermehren." (Silbert.)

# St. Bingentius Paulus vor Jefus im Tabernafel.

Der beil. Bingentius Paulus besuchte bas allerheiligfte Saframent fo oft er fonnte; bei Jefu rubte er von feinen anftrengenben Arbeiten aus. Wie in sein Richts war er bafelbft in ber Gegenwart feines Erlofers aufgeloft, ben ber Glaube ihm beutlicher zeigte, ale wenn er Ihn mit ben Augen bee Fleisches gefeben hatte. Seine wunderbare Sittsamfeit, Die feiner heiligen Chrfurcht entsprang, ruhrte Alle, die ihn faben. ihn in irgend einer ichwierigen Cache um feine Meinung fragte. nahm er wie Mofes feine Buflucht zur göttlichen Stiftshutte, bas Orafel ber Wahrheit zu befragen. Rie ging er aus, ohne zuvor fich ju bem herrn zu begeben, Ihn um feinen Segen ju bitten; und zeigte fich bei seiner Rudfehr abermal vor Ihm, für seine Gnabe Ihm zu banten, und wegen ber Fehler, bie er etwa begangen hatte, um Berzeihung zu bitten. Man tonnte von ihm fagen, baß fein Berg in Unbetung vor bem Saframente blieb, inbeg er bem Leibe nach bavon entfernt war. Und lieb ware es ihm gewefen, wenn feine Pflichten ihm gestattet hatten, fein ganges Leben baselbit im innerlichen Gebet zuzubringen. (Derfelbe.)

#### Der treue Wächter vor bem Tabernafel.

Der ehrwürbige Ludwig be Ponte nahte fich so oft ber Unbetung bes heiligsten Altarssaframentes und verweilte so lange babei, baß er in Wahrheit ber treue Wächter vor bem Labernakel genannt zu werben verbient. — Es war ihm etwas

gang Gewöhnliches, fo ergahlt uns Jakobus Rho von biefem frommen Diener Gottes, bie gange Racht machend vor bem beiligsten Saframente juzubringen; aber auch unter Tage besuchte er bas heiligfte Saframent fo oft, bag es ben Unfchein hatte, er tonne ohne basselbe gar nicht leben. Weber Site, noch Ralte, noch Kranklichkeit fonnte ihn bavon abhalten, und die Sausgenoffen wunderten fich nur, wie ein Menfch von fo schwächlicher Gefundheit folder Unftrengungen nicht unterliegen muffe. er auch fonft unabläffig mit Schmerzen fampfte und an unbeichreiblicher Schwäche litt, fo bag er oft taum Athem holen fonnte, fo war er boch immer, wenn er bie heilige Meffe lefen ober bas beil. Saframent besuchen wollte, gefund. Als er fväter wegen Schwäche nicht mehr im Stande war, Die Rniee zu beugen, erfette er bieß burch bie tieffte Reigung bes Sauptes; und ba er wegen Rrantheit felbst mit Silfe ber Rruden bas Bimmer nicht mehr verlaffen fonnte, verrichtete er feine Andacht jum beil. Saframente in seinem Zimmer, sich nach bem Orte hinwenbend, wo bie Eucharistie ausbewahrt wurde, ohne sich burch bie größere Entfernung von berfelben von feiner Andacht abhalten ju laffen. So lange es ihm jeboch möglich war, ftellte er fich perfonlich vor bem Allerheiligften; und als ihm einft fein Reftor Dibafus von Sofa gurebete, er follte fich feine folche Muhe machen, und feine Andacht auf bem Bimmer pflegen, antwortete er: "Ich mache biefe Schritte und wollte gern noch mehrere machen, um ju zeigen, wie hoch ich bie Gnabe ichate, mich vor meinem Berrn ftellen ju burfen, und ibn anfleben ju tonnen um Erbarmung und Gnabe, bie mir so nothwendig seyn wird, wann ich mich einst vor ihm, als bem ftrengen Richter gestellt febe."

Wir finden in seinen Schriften verschiedene Gründe, warum er bas heilige Sakrament so eifrig besuchte, und zwar 1) um Christo dem Herrn Freude zu machen; benn er hatte gesagt: "Meine Freude ists, bei den Menschenkindern zu sehn, und er hat ja alle Mühseligen und Beladenen zu sich eingeladen." 2) Da Christus vom Himmel bis auf die Erde herabkam, um bei und zu seyn; so ware es ja doch Schande, wenn etliche Schritte ihm

ju nahen und zu viel fenn wollten. Burbe ba nicht bie Konigin bes Drientes, Die fo weiten Weg machte, um Die Beisheit Calomo's ju horen, am Berichtstage gegen uns auffteben, ba hier mehr ift als Salomon? 3) Was ihn ferner antrieb bas Allerheiligste fleißig zu besuchen, mar die zuversichtliche Hoffnung, von baher Beilung feiner Seele ju erlangen, nach bem Borte bes Berrn: "Wer mich ift, ber wird burch mich leben;" in bem festen Glauben: "Wenn iche auch nur fein Rleib berühre, werbe ich gefund werben." "Wenn bie Ifraeliten ichon," fagt er, "burch ben Unblid einer ehernen Schlange geheilt wurben; um wie viel mehr wird biefe Wohlthat geistiger Weise und zu Theil werben burch ben Anblid Chrifti im beiligften Saframente." - In ber Erklarung bes hohen Liebes ichreibt er über bie Borte: "Biebe mich an bich." Chriftus ift im beil. Saframente wie ein Magnet, ber nicht Golb und Gilber, fonbern Gifen und geringes Metall, bas bei ben Menschen von geringerem Werthe, aber ihm, bem Magnete, weit ahnlicher ift, an fich zieht. (Aus feiner Lebensgeschichte von Magnus Jocham 2r Thl. S. 109-113.)

# Die fleißigen Besucher und Unbeter bes heiligften Altarsfaframentes.

Der Pater Balthasar Alvarez blidte oft, bei zerftreuender Beschäftigung, auf die Gegenden, wo er wußte, daß das allerheiligste Sakrament sich besinde; er besuchte es häusig und blied manchmal ganze Nächte vor demselben. Er mußte weinen, wenn er daran dachte, daß die Paläste der Großen dieser Welt von Menschen angefüllt sind, die einem Menschen, von dem sie nur ein eitles, irdisches Gut zu erwarten haben, den Hof machen, und daß die Kirchen so leer sind, in denen doch der Herr Himmels und der Erde wohnet, der, reich an unendlichen, ewigen Schäben, dei uns auf Erden, auf einem Throne der Liebe gegenwärtig ist. Er schäbte die Ordensgeistlichen überaus glücklich, weil sie, so oft sie wollen, dei Tag und bei Nacht, in ihren eigenen Häusern, diesen großen Herrn besuchen können, ein Vorzug, den die Leute in der Welt entbehren mussen.

Pater Salesius aus ber Gesellschaft Jesu war getröstet in seinen Leiben, wenn er nur vom allerheiligsten Sakramente reben konnte, er ward nie mübe, es zu besuchen; rief man ihn an die Pforte, kehrte er in sein Jimmer zurück, mußte er da ober borthin gehen, so suchte er bei diesen verschiedenen Gelegensheiten auf einen Augenblick seinen geliebten Heiland zu besuchen, und man bemerkte, daß keine Stunde vorüberging, ohne daß er Jesum im allerheiligsten Sakramente besucht hätte. Deßhalb verzbiente er für die Vertheibigung der wesentlichen Gegenwart Christi im allerheiligsten Sakramente zu sterben.

Maria Diaz lebte zur Zeit der heil. Theresia, und hatte vom Bischof von Avila die Erlaubniß erhalten, auf dem Chore einer Kirche zu wohnen, wo sie fast unausgesett vor dem hochs würdigsten Gute, das sie ihren lieben Nachbar nannte, betete, und das sie nur verließ, um zu beichten oder um die heil. Communion zu empfangen.

Wenn ber ehrwürdige Bruber Franziskus vom Kinde Jesu, ein unbeschuhter Karmelit, vor einer Kirche vorbei ging, in welcher bas allerheiligste Sakrament ausbewahrt war, so konnte er nicht umhin, es zu besuchen, und pflegte zu sagen, es geziemt sich nicht, baß ein Freund, ber bei bem Hause seines Freundes vorübergeht, nicht eintrete, um ihn wenigstens zu begrüßen une ihm einige Worte zu sagen. Er begnügte sich indeß nicht mit einigen Worten, sondern blieb, so lange man es ihm nur gestattete, in der Gegenwart seines geliebten Heilandes.

Besonders zart war die Andacht des Königs Wenzeslaus, der Jesu im allerheiligsten Sakramente so innig liebte, daß er nicht nur mit eigener Hand das Korn und die Trauben sammelte und daraus Hostien und Wein bereitete, um sie für die heil. Messen auszutheilen, sondern der sogar im Winter, mitten in der Nacht, das hochwürdigste Gut in den Kirchen besuchte. Seine schöne Seele ward alsdann so sehr von Liebe zu Gott entzündet, daß diese Glut sich selbst seinen Körper mittheilte, so daß, wenn er Schnec und Eis berührte, diese ihre natürliche Kälte verloren; denn die Geschichte erzählt uns, daß, als der Diener, der den König bei

biesen nächtlichen Besuchen begleitete, sich über Kälte an ben Kussen, wegen bes hohen Schnee's, ben sie durchwaten mußten, beklagte, der König aus Mitseid ihm befahl, er solle in seine Kußstapsen treten, worauf benn der Diener keine Kälte mehr spürte. (Nach Liguori.)

Fr. Wie follen wir uns beim Besuche bes heiligften Altarssaframentes benehmen? Womit follen wir uns beschäftigen?

Antw. Wir sollen vor dem Allerheiligsten mit tiefster Chrsucht erscheinen und uns mit frommen Betrachtungen und Gebeten beschäftigen.

St. Anna vom Kreuze, bie Braut bes Altarsfakramentes.

Mus bem wunderbaren Leben ber heiligen Dienerin Gottes, Unna vom Rreuze, einer Franziskanernonne, mogen wir entnehmen und lernen, wie wir uns vor bem allerheiligften Altarsfaframente zu benehmen haben und womit wir und beschäftigen follen. -- Diefe Dienerin Bottes mar guerft Grafin von Feria; fie wurde mit vierundzwanzig Jahren Wittme und wiberfeste fich jeber Theilnahme an einem zweiten Chebunbniffe. Sie fagte allem Glanze und allen Luften ber Welt ein ewiges Lebewohl, und murbe eine Nonne ber beil. Rlara. Sie ließ fich eine Belle bauen, beren Kenfter in die Kirche ging und gegen ben Altar gerichtet mar, auf bem bas allerheiligfte Satrament ftanb; unter biefem Fenfter und in biefer Unschauung brachte bie andachtige Braut Chrifti all ihre Zeit in Wegenwart ihres geliebten Berrn gu, von Dem sie sich nicht trennen konnte. Einmal wurde sie von einer hohen Dame, bie ihre Unverwandte war, gefragt, was fie thue und was sie die ganze Zeit hindurch bente, fo lange sie vor dem Allers heiligsten stehe, und wie fie fich fo lange Zeit beschäftigen könne? "Ich wurde bie gange Ewigkeit fteben bleiben," gab ihr bie Beilige zur Antwort. "Ift hier nicht unser guter Gott? D Du erhabner, gutiger Gott! Und ihr fraget-mich, was ich vor 3hm thue? Ich liebe Ihn; wer verdient unfere Liebe mehr, als Er? Ich lobpreise Ihn; und wem gebührt Ehre und Preis mehr, als

Gott? Ich banke Ihm; von wem haben wir größere Wohlthaten empfangen, als von Gott? Ich opfere Ihm; wem follen wir uns selbst und Alles, was wir haben und haben könnten, weihen, wenn nicht jenem Gotte, von bem wir Alles empfangen haben? Ich bitte Ihn; wer kann uns größere Gnabe verleihen, als Er, der Urheber ber Gnabe, der Hert des Beltalles? Was thut ein Armer vor einem Reichen? Was thut ein Kranker vor einem Arzte? Was thut ein Dürstender, wenn er einer Quelle nahe ist? Was thut ein Hungriger, der bei der vollen, reichen Tafel sist?" — So sprach jene große Dienerin Gottes; so müssen auch wir thun; mit diesen und ähnlichen Empfindungen und Handlungen müssen wir uns beschäftigen und uns unterhalten, wenn wir das allerheiligste Sakrament des Altars in unsern Kirchen bessuchen. (Bressandbo. 5r Bb. S. 177.)

Fr. Was thut die Kirche, um uns zum andächtigen und häufigen Besuche des heil. Altarssakraments einzuladen und zu ermuntern?

Antw. Sie bewahrt bas Allerheiligste stets im Tabernakel, läßt es oft aussetzen ober in seierlicher Prozession herumtragen und es in würdiger und seierlicher Weise zu den Kranken bringen.

Erlänterung. Die Kirche bewahrt bas Allerheiligste stets im Tabernakel. Als Sinnbild ber bem hochwürdigsten Gute gebührenben Anbetung und Liebe brennt vor bem Altare, wo basselbe ausbewahrt wird, das sogenannte "ewige Licht." Insbesonders läst die Kirche 1) das heiligste Altarssakrament oft aussexen. Dieses ist in sehr vielen Kirchen vorzugsweise am Donnerstag der Fall bei dem sogenannten Engelante, zur Einnerung an die Einsetzung dieses heiligen Sakramentes, oder bei dem sogenannten vierzigstündigen Gebete.

· Urfprung bes vierzigstündigen Webetes.

Das vierzigftundige Gebet b. h. das feierliche, 40 Stunden fortbauernde Gebet vor ausgesetzem hochwurdigften Gute, ist zuerst, wie und die Geschichte sagt, jedoch noch ohne Aussezung bes Sanctissimums von einem Kapuziner, P. Joseph, zu Malland im Jahre 1556 zum Andenken an die 40 Stunden, die Jesus im Grabe lag, eingeführt worden. — Die Einführung bes vierzigstundigen Gebetes vor dem Allerheiligsten, besonders zur

Kaftnachtszeit, wird aber auch einem frommen Jefuiten, mit' Namen Dlivier Manaraus jugefchrieben, ber basfelbe gur obenangegebenen Zeit zu Loretto in Stalien in Anwendung brachte. Es famen nämlich jur Faschingezeit Schauspieler nach Loretto, um baselbst ein ärgerliches Schauspiel aufzuführen. Der fromme Mann fuchte bie Aufführung bes Studes ju verhindern; allein es gelang ihm nicht. Um alfo bem Bolfe ein anberes, Beift und Berg ju Gott erhebenbes Schauspiel ju geben, ließ er mit Erlaubniß und Gutheißung bes Bifchofes bie Rirche feines Collegiums auf bas Prachtvollste gieren, ben Hochaltar mit vielen brennenben Rergen beleuchten, bas hochwurbigfte But vierzig Stunden lang aussehen, beilige Lieber fingen, geiftliche Lefungen halten, jeben Tag 2-3 Mal predigen und bas Bolf gur beiligen Beicht und Communion und zur Anbetung Jefu Chrifti einlaben. Und fiebe, biefes heil. Schauspiel gefiel ben Leuten mehr, als jenes ber Comobianten; faft bie gange Stadt eilte ber Rirche gu, und bie Frucht und ber Rugen war allgemein. Bon Loretto aus verbreitete fich biefe Anbacht burch bie gange fatholische Kirche und wurde burch bie Papfte, besonders burch ben Papft Baul V. burch verliebene Ablaffe bestätigt und geheiligt.

### Der vierzigftunbige Urme.

Mit heiliger Freude und mit inniger Andacht follten wir an diesem vierzigstündigen Gebete Theil nehmen. Ach, wie oft steht Jesus da im heiligsten Sakramente ganz allein und ganz verlassen! Bir sollten das schöne Beispiel des seligen Joseph Labre bewundern und, soweit es unsere Berhältnisse möglich machen, auch treulich nachzuahmen suchen. Dieser eifrige Diener Gottes ward zu Rom allgemein der vierzig stündige Arme genannt, weil er die größte Zeit des Tages in den Kirchen zubrachte, wo das heiligste Altarssakrament ausgesest war, und das vierzigstündige Gebet gehalten ward. Es schien, daß er die ganze Zeit, wo er daselbst nicht das kirchliche Stundengebet hielt oder andere mündliche Gebete verrichtete, in Entzückung war. Alle, die ihn sahen, hielten ihn für einen großen Geiligen. (Silbert's Hausd. I. S. 90.)

Erläuterung. Um uns zur Anbetung bes heil. Altarssaframentes zu ermuntern, läßt bie Kirche 2) bas Allerheiligste häufig in feierlicher Prozession herumtragen; besonbers aber ift bieß am Fronleichnamsseste ber Fall.

Entftehung bes Fronteichnamsfeftes.

Gott wollte nicht nur, auf bag bie Blaubigen eine ausgezeichnete Anbacht und Berehrung gegen bas allerheiligfte Altarsfaframent hatten, basfelbe in allen Rirchen als einen Gnabenschat und als ein Denkmal ber ewigen Liebe aufbewahren; er wollte und fügte es auch, baß ein eigener Tag im Jahr gu beffen Berehrung und vorzüglicher Anbetung bestimmt wurde, welcher unter bem Ramen Fronleichnamsfeft befannt und gefeiert wirb. Die Veranlaffung mar folgenbe. - Ale bie beil. Juliana, eine Nonne ber Krankenpflege vom Berge Cornillon in ber Borftabt von Lüttich, taum noch fechzehn Jahre alt war, fab fie in einem Traume ben Mont in feiner Bollfommenheit, welcher aber noch eine Lude hatte. Diese Erscheinung hatte fie im Jahre 1210, welche aber nachher, faft so oft fie bem Gebete oblag, fich allemal ihrer Seele lebhaft wieber barftellte. Nach zwei Jahren entlich erkannte fie burch ihre inbrunftigen Gebete, bag ber Mond bie Kirche bebeute, und beffen Lude etwa ben Mangel eines Feftes für bas heiligste Altarsfaframent, welches, wie fie meinte, ber Rirche noch abgebe, anzeigen konnte. Denn ba fie eine große Unbacht jum beil. Defopfer trug, und ihre Gebanken beinabe beftanbig mit bem beiligften Altarefaframente beschäftigt maren, so bezog sie auf solches gern Alles, was ihr wiberfuhr. behielt biefes Geficht geheim bis in's Jahr 1230, ba fie Priorin bes Haufes vom Berge Cornillon geworben mar, und foldes einem Chorherrn vom heil. Martin ju Luttich, mit Ramen 30= hannes, eröffnete, mit bem Unsuchen, bie Sache ben Birten ber Rirche und ben Gottesgelehrten anzuzeigen. Weil nun ber Chorherr ihre Absicht billigte, fo zog er unter andern auch ben Erzbiaton von Luttich, Jatob von Trope genannt, welcher nachher unter bem Namen Urban bes Bierten Papft geworben mar, mit in biefes Beschäft. Die gottselige Juliana, burch fo viele Butheißungen geftartt, ließ Taggeiten von bem allerheiligften Altarefatramente aufftellen, wozu fie felbft ben Blan angab und nachher von den vornehmften Gottesgelehrten gutheißen ließ, bie aber von jenen bes heil. Thomas von Aquin verschieben find. Chorherren vom heil. Martin waren bie erften, welche von biefen Taggeiten Bebrauch machten und bas Reft vom heil. Altarsfaframente feierlich begingen; und bieß vom Jahre 1247 an. Robert, Bischof zu Luttich, welcher im Jahre 1264 beffen Ginführung in einer Berfammlung ber Geiftlichfeit feierlich genehmigte, hatte noch bas Bergnugen, folches vor feinem Tobe allgemein feiern zu feben. - Als bie felige Juliana im Jahre 1253 gestorben mar, bewarb fich bie ehrwürdige Eva, eine überaus vertraute Freundin ber feligen Juliana, bei Beinrich, Rachfolger Roberts auf bem bischöflichen Stuhl, um bie Ausbehnung biefes Feftes auf bie gange Rirche. Die Erhebung Urbans IV. jur papftlichen Burbe ward als ein besonders gunftiger Zeitpunkt fur Diefes Unternehmen angesehen. Und in ber That ließ auch biefer Bapft am 8. September 1264 eine Bulle an biefe heilige und vertraute Freundin ber feligen Juliana ergeben, in welcher er ihr gu wiffen that, bag er Circularschreiben habe ausfertigen laffen, um biefes Fest burch bie gange Rirche festzuseten. (Aus ber Rircheng.)

Der Dauphin bei ber Fronleichnamsprozeffion.

Der Dauphin, Bater bes unglücklichen Königs Karl X., gab seinen Offizieren und baburch auch uns Allen ein schönes Beispiel, wodurch er zeigte, mit welchem Eifer man an den seierslichen Prozessionen der Kirche und insbesonders an der Fronleich, namsprozession Theil nehmen soll. Des Krieges halber befand er sich nämlich zu Straßburg. Alls er den Himmel mit dichten Wolfen überzogen sah, welche die Feierlichseit des Fronleichnamssseites zu hindern drohten, sagte er zu einem Hausen Offiziere: "Weil ein Hagel Kanonenkugeln sie nicht hindern, Sturm zu laufen, wenn es den Dienst und Ruhm des Königs gelte, so sollte auch die Furcht vor einigen Wassertropfen die öffentliche Andacht und den Triumph des Königs der Himmel nicht hemmen."

Gewiß eble Gesinnungen, die ber Himmel selbst billigte, indem er sich während ber ganzen Dauer ber Prozession gunftig zeigte. (Dr. Herbst IIr Bb. S. 412. u. Guillois.)

Erläuterung. Um unsere Andacht zum heiligsten Altarssakramente zu beleben, läßt die Kirche 3) dasselbe in würdiger und feierlicher Weise zu den Kranken bringen. Wir sollen auch diese weise Absicht der Kirche erkennen, mit Andacht, so oft es uns möglich ist, das Allerheiligste zu den Kranken begleiten und hiebei für das leibliche und geistige Wohl des Kranken zu Gott deten. In der Geschichte begegnen uns hiezu vorzüglich folgende vier Beispiele, die unserer besondern Beachtung und Nachahmung würdig sind.

### Rubolph von Habsburg.

Rubolph, Graf von Sabsburg, war auf einer Jagb und wollte nach berfelben eine fromme Dienerin Gottes besuchen und fich in ihr Gebet empfehlen. Auf bem Wege begegnete ihm ein Briefter, ber gu Fuß einem Rranten bie lette Weggehrung, von Wenigen begleitet, hinbrachte. Rubolph, von Gottesfurcht bewegt, sprach bei sich selbst: "Ach! ber Herr himmels und ber Erbe wird zu Fuß getragen, und ich, sein Knecht, site ftattlich ju Pferbe," führte felbes bem Priefter gu, half ihm barauf, nahm bem begleitenden Kirchenbiener bas Licht ab und ging ehr= erbietigft neben seinem Beilande bis gur Butte bes Rranten. Bier verblieb er fnieend bei ber Ertheilung ber heiligen Wegzehrung, führte bann ben Pfarrer burch bie rauhe, fothige Strafe wieber ju feiner Rirche jurud und fchenfte ihm ba bas Pferb. Beim Abschiebe von Rubolph, und nach erftattetem Dante für bie bem beil. Saframente erwiesene Ehre und fur bas geschenfte Bferd - fagte ihm ber Priefter vor, baf Gott biefen Dienft reichlich belohnen werbe. Auch die fromme Dienerin Gottes verfundete, ale Rubolph ju ihrer armen Belle fam, ihm und feiner Nachkommenschaft hohe Ehren und großes Glud. Und fieh, es ging Alles in Erfüllung; benn nach neun Jahren wurde Rubolph auf wunderbare Weise als romischer Konig erwählt und enblich gar gur faiferlichen Burbe erhoben.

### Ferdinand ber 3meite.

Auch ber gottselige Kaiser Ferbinand II. begab sich einstens auf die Jagd und sah, daß ein Priester das hochwürdigste Gut bei sich trug. Er stieg sogleich vom Pferde, kniete nieder und begleitete dasselbe dis in die ärmliche Hütte des Kranken. Als dieser das Heiligste empfangen hatte, sprach Ferdinand zu ihm: "Sei getroft, mein Lieder! heute hast du zwei Könige in deinem Hause gehabt, — Jesum, den Konig aller Könige, und Ferdinand, den König der Böhmen." (Dieß sagte er, weil er damals noch nicht Kaiser war.) Er wurde aber gleich darauf zur allgemeinen Freude und vielleicht zur Bergeltung so demuthiger Hulbigung gegen das hochwürdigste Gut als römischer Kaiser erwählt.

Der anbächtige Begleiter bes Allerheiligften.

Carl II., König von Spanien, fuhr am 20. Janner bes Jahres 1685, von vielen abeligen Berren und einer großen Menge Bolfes begleitet, in einer Rutiche außerhalb Mabrib spazieren, um theils von feinen vielen Geschäften fich etwas zu erholen, theils auch, um freie Luft zu genießen. Gin Priefter tam eben mit ber heiligen Beggehrung, welche er zu einem armen, in einem ziemlich weit entlegenen Dorfchen wohnenben Gartner hintragen wollte, an ihm vorbei. Seine gange Begleitung bestand in einem eingigen Kirchendiener, ein fdmaches Licht in ber Sand tragend; fonft folgte ihm Niemand. Der Konig bemerkte ben an feiner Rutiche vorbeigehenden Priefter, gerieth aber, weil er ihn im Chorrod, jeboch ohne Begleitung fah, in Zweifel, ob bas hochwurdigfte Gut ober nur die lette beil. Delung ju ben Rranfen gebracht wurde; er neigte beghalb sein Saupt und fragte, was ber Briefter trage. Raum hatte er aber vernommen, baf bas Allerheiligste vorbeigetragen werbe, fo öffnete er bie Rutiche, ftieg eilends heraus, warf fich auf die Kniee und betete Jesum Chriftum bemuthigft an. Bierauf rief er bem Priefter und lub ihn bittend ein, fich in feine Kutiche und zwar an feinen eignen Plat zu feten; ben Rutichenschlag aber schloß er felbst wieber zu. hierauf nahm er

in bie linke Sand seinen Sut, mit ber rechten hielt er bie Rutsche gleich einem Bebienten, und gab bann bem Boftillon bas Zeichen, weiter zu fahren; er aber folgte mit entblößtem Saupte ben gangen Weg zu Fuße nach, ber ziemlich weit und zum Behen unbe-Alls man endlich zu ber Sutte bes armen Gartners fam, öffnete ber Ronig felbst ben Rutschenschlag wieber, reichte bem Briefter bie Sand, half ihm heraussteigen, warf fich bann auf bie Knice gur Erbe nieber, betete bas Allerheiligfte bemuthig an, und stand nicht auf, bis basselbe vorbeigetragen war, wornach auch er in bas Zimmer bes Kranfen nachfolgte. Sier wohnte er fnicenb und mit geneigtem Saupte und anbächtig betend ber heiligen Berrichtung bei. Nach biefer ftant er auf, naherte fich bem Bette bes Kranten, troftete benselben mit innig bezeugtem Mitleide und einem königlichen Almofen, und bamit er unbeforgter und in Freuben von der Welt Abschied nehmen konnte, ertheilte er ber hinterlaffenen Tochter bes Sterbenben eine ftanbesmäßige Aussteuer. Nachbem Alles jo vorgegangen war, und ber Briefter abreifen wollte, bot er ihm bie Rutiche wieber an, nothigte ihn, mit bem hochwürdigften Gute in bieselbe zu fteigen; er selbst aber wollte ju Fuß nachfolgen, und nur burch Bitten und langes Unhalten fonnte er babin gebracht werben, baß er wegen Unbequemlichkeit bes Weges und wegen Schwäche feiner Krafte in eine anbere Rutsche ftieg und hinten nachfolgte. Diese eble That breitete sich aber jest mit Bligesschnelle in ber gangen Wegend aus, und eine ungahlbare Menge Bolfes von Stadt und Land ftromte bingu, lobte ben König und bezeugte auch bem Allerheiligsten, bem foniglichen Beispiele folgent, bemuthige Berehrung und Anbetung? Ungekommen in ber Stadt, flieg ber Konig wieber zuerst aus ber Rutsche, verfügte fich sogleich zu ber bes Priefters, und half ihm, nachbem er ben Rutschenschlag felbft geöffnet und ben beil. Segen erlangt hatte, wieber heraus. Jest folgte er bem Briefter mit ber gangen Bolfsmenge ju Ruß bis in bie Kirche bes beil. Martus nach, empfing noch einmal ben Gegen, und begab fich bann unter vollem Jubelruf bes Bolfes in fein fonigliches Schloß. (Aus ber Geschichte bes Bollanbus.)

### Der unterbrochene Schlaf.

Eine besonders zarte Andacht dieser Art legte The o do sius II., Herzog von Briangon, an den Tag. So oft nämlich das Allersheiligste zu einem Kranken getragen wurde, und mochte es auch mitten in der Racht senn, unterbrach er sogleich auf das gegebene Glodenzeichen seinen Schlaf und eilte mit einer großen Lampe oder Fackel zur Andetung und Begleitung des Allerheiligsten herzbei. Auch seine Dienerschaft mußte mit brennenden Kerzen das Sanctissimum begleiten. "Besonders zur Nachtszeit," pflegte er zu sagen, "muß der Fürst dem höchsten Herrn das Ehrengeleite geben, wo die müden Unterthanen der nächtlichen Ruhe genießen." (Lohner Biblioth. tom. I. pag. 750.)

- II. Die Früchte ober ber Nugen bes fleißigen und andach= tigen Besuches bes beil. Altarsfaframentes.
- Fr. Was soll uns gang besonders zum fleisigen Besuche und zur frommen Anbetung bes heiligften Altarssaframentes ermuntern?
- Antw. Die Pflicht ber Dankbarkeit und Liebe gegen Gott, bann aber auch unser eigener Nuten.
- Erlänterung. Sollten wir Jesu, bem unendlich Liebevollen, ber uns gerade durch die Einsetzung bes heiligsten Altarssaframentes den sprechendsten Beweis seiner göttlichen Liebe gab, nicht von Herzen danken und ihm dadurch unsere Gegenliebe bezeugen, daß wir Ihm im heil. Saframente unser Derz zum Opfer bringen? Und wenn uns die Liebe Jesu nicht bewegen kann zum fleistigen und anbächtigen Besuche des heil. Altarssaframentes, so soll es boch unser eigner Bortheil thun, indem die Besuchung und fromme Anbetung des heiligsten Altarssaframentes eine reiche Quelle von Gnaden ist.

Die mit foftbaren Gaben gefüllten Sanbe.

Der ehrwürdige Balthafar Alvarez, Beichtvater ber heil. Theresia und ein großer Lehrer bes innerlichen Lebens, pflegte sich zum Opfer ber heil. Messe mit großer Inbrunft vorzubereiten. Einst kniete er vor bem hochwurdigsten Gute in Anbetung und Betrachtung versenkt. Da zeigte sich ploglich seinem Geiste in

ber geheiligten Hoftie bas Kinblein Jesu, welches die Arme gegen ihn ausgestreckt und seine Hände mit so vielen kostbaren Persen und Ebelsteinen überfüllt hatte, baß es dieselben kaum zu halten vermochte, und zugleich hörte Alvarez die Worte aus dem Munde Jesu: "Wenn nur Jemand ware, der mir sie abnähme!" (Himmelskrone S. 32.)

- Fr. Welche befondern Gnaden können wir vorzüglich durch fromme und gläubige Anbetung des heil. Altarsfakramentes erlangen?
- Antw. Unzählige Gnaben, insbesonbers aber 1) Erost und Rath in Betrilbniß und Zweisel; 2) himmlische Weisheit; 3) Stärke in Versuchungen; 4) Hilse in leiblichen Nöthen; 5) ben wahren Geist ber christlichen Liebe: 6) innere Wonne und Seligkeit; 7) sogar oft auch die wunderbarsten Gnaden zur Bekehrung.
- Erlänterung. Im beiligften Altarefaframente bat ber göttliche Beiland gleichsam feinen On abenthron aufgeschlagen; in allen unfern Anliegen und Nöthen burfen wir uns ohne Furcht bem himmelekonig im beil. Sakramente naben; feine Dhren find ftete bereit, une gu horen, und feine Sante ftete geöffnet, um une mit ber Fulle seiner göttlichen Sulb und Liebe zu überschütten. Freudig ruft baber bie beil. Therefia aus: "Es ift nicht Jebermann erlaubt, mit bem Könige zu reben, höchstens fann man hoffen, ihm fein Begehren burch einen britten mitzutheilen; aber um mit Dir, o König ber Glorie! ju reben, bedürfen wir feines Dritten, Du bift ftets bereit, Allen im allerheiligsten Saframente bes Altars Gehör zu geben. Beber, ber nur will, finbet Dich bier immer, und kann aufs Bertraulichste mit Dir reben. Und wenn man auch endlich Zutritt zu bem Könige erhält, welche Mühe kostet es nicht? Der König gibt nur felten im Jahre Aubienz, aber mit Dir, o mein Gott! fann man in biefem Gaframente Tag und Nacht, fo oft man nur will, reben."

Im heiligsten Altarssaframente finden wir :

1) Rath und Eroft in jeglichem Zweifel und in jeder Betrübnig.

### Bertha von Oberrieb.

Die selige Bertha von Oberried im Elfaß hatte im Kloster Abelhausen bas Ordenökleid bes heil. Dominifus genommen, und wurde wegen ihres erleuchteten Berstandes und gottseligen Wesens zu vielen Aemtern erhoben, die sie als eine forgfältige Martha zu großem Nupen bes Hauses verwaltete, ohne beswegen auszus Medler, Beispiele IV.

hören, gleich Marien, zu ben Füßen Jesu zu sitzen, und sich in jeber Weise bes beschaulichen Lebens zu üben. Einst von einer ihrer Mitschwestern befragt, wie es nur möglich sei, bei so vielen Geschäften ber Haushaltung boch immer unverdrossen in der Andacht und im Lobe Gottes zu beharren, erwiderte die selige Bertha: "Wenn mir ein Amt auserlegt wird, so begebe ich mich zu meinem Jesus in dem hochwürdigsten Saframente, als zu meinem einzigen Trost, meinem Herre und Meister; und was der mir eingibt, wie der mich lestret und unterweiset, das vollführe ich mit allem Fleiße; Er regiret mich, und durch Ihn regire ich die, welche mir von Ihm übergeben sind." Fürwahr, an einem guten, gesegneten Regiment kann es nicht sehlen, wo Jesus der Hausvater ist. (Dr. Herbst. II. S. 411.)

2) Bei Jejus im heil. Saframente finben wir mahre bimmlifche Beisheit.

### Der göttliche Lehrstuhl.

In Wahrheit ift ber Tabernakel, in welchem Zesus thront, ein Lehrstuhl ber göttlichen Weisheit. Der heil. Thom as von Aquin besaß eine so tiese Wissenschaft von göttlichen Dingen, baß man ihn allgemein ben englischen Lehrer nannte; und Christus selbst sagte: "Thomas, bu haft gut von mir geschrieben." Aber wo gelangte er zu bieser hohen Anschauung? Beim Kreuze und beim heiligsten Sakramente. Stunden und Nächte kniete er vor bem Sakramente betend; er legte seine Forschungen gleichsam vor Issu nieder, und fragte ihn bei dunklen Stellen, und ber gütigste Lehrer erleuchtete ihn und half ihm das Erkannte niedersichreiben. (In vita.)

3) Bei Jesus im beil. Altarsfaframente finben wir Stärke in Berfuchungen.

# Die befiegte Berfuchung.

Pater Thomas Sanchez besuchte bie beil. Guchariftie taglich funfmal; am Donnerstag aber, ben er als ben Ginsehe ungstag ganz besonbers verehrte, achtmal. Zugleich ubte er an

biesem Tage gegen sich selbst die größte Strenge und umgürtete sich mit dem Cilicium oder Busgurtel; den ganzen Tag hindurch beschäftigte er sich da im Geiste beinahe ausschließend nur mit Jesus im heiligsten Saframente. Wenn er von Versuchungen geplagt wurde, so rief er aus: "Gekreuzigter Jesus, heiligstes Saframent, seligste Jungfrau" — und augenblicklich verschwand die Versuchung. (Lohner Biblioth. I. tom. pag. 753.)

4) Bei Jefus im heil. Sakramente finden wir Silfe in allen Gefahren und leiblichen Nothen.

### Die gefchlagenen Feinde.

In ber Lebensgeschichte ber beil. Klara lefen wir folgenben mertwürdigen Bug, be- und die Macht und Berrlichkeit bes beiligften Altarefakramentes und bie munberbare Silfe, bie und oft burch basselbe zu Theil werben fann, so recht beutlich beurfundet. - Raifer Friedrich II. verheerte bas Thal von Spoleto, welches bem heiligen Stuhle gehörte. Unter feinem Beere war eine große Bahl Saragenen und anderer Ungläubigen. Bon biefen Barbaren, Keinden ber Rirche, ließ er 20,000 im Lande gurud. Gie belagerten unter anbern auch bie Stabt Affifit. Allererft fturmten fie auf St. Damian los, welches Rlofter außer ben Stabtmauern lag. Schon hatten fie bie Mauern bes Rlofters erftiegen. Rlarg, bie Dienerin Gottes, ließ zur Pforte fich tragen, zugleich auch ein Befaß, in welchem bas heiligste Saframent bes Altares eingeschloffen war. Nachbem fie biefes bort aufgestellt hatte, betete fie, jur Erbe geworfen, basfelbe an; unter einem Strome von Thranen flehte fie in biefen Worten: "Collte es möglich fenn, baß beine Magbe, die bu bier versammelt und in beiner Liebe ernabrt haft, in die Sande biefer Ungläubigen fallen? Uebergib, o Berr, bie Seelen, welche bich befennen, nicht ben wilben Thieren, und bemahre beine Magbe, bie bu burch bein theueres Blut erlofet haft." Auf biefes ihr Bebet borte fie bie Stimme: "Ich will euch allezeit bewahren." Und wirklich nahmen bie Keinbe fogleich theils bie Flucht, theils fturzten fie, vom Schwindel ergriffen, von ben Mauern, Die fie erftiegen hatten. (Dr. Saib 5r Bb. S. 146.)

Der toftbare Tabernafel auf bem Schiffe.

In bem berühmten Rreugguge, welchen ber beil. Lubwig, Konig von Franfreich, wiber bie Saragenen angeordnet hatte, um bas heil. Land zu erobern, trug fich folgende merfwürdige Begebenheit gu. - Der Ronig, entschloffen in bochft eigener Berfon ben Rriegezug mitzumachen und zu leiten, ließ bazu bie Schiffe ausruften, und es fehlte an nichts mehr, Alles war in Ordnung; baher wurde ber Mannichaft ber Befehl ertheilt, biefelbe gu befteigen und vom ganbe ju ftoffen. Ausgerüftet war auch bas fonigliche Schiff und mit allem Bebarf wohl und hinreichenb verfeben; nur Eines fehlte noch barin, in ben Augen bes Konigs bas Allerwichtigfte; es fehlte noch - bas allerheiligfte AL tarefaframent. Er war nämlich Willens, Diefen geheimnißvollen Gnabenschat mit ins Schiff zu nehmen, bamit er benfelben immerbar anbachtig anbeten, in allen Gefahren ber Schiffahrt ju ihm feine Buflucht nehmen, wie auch, bamit bie Rranten in porfommenden Rothfällen versehen werben fonnten, wozu er bie erforberliche Erlaubnig vom papftlichen Gefandten ichon eingeholt hatte. Bu bem Ende war im hintern Theile bes Schiffes ein überaus toftbarer Tabernafel, worin bas Allerheiligste aufbewahrt werben follte, angebracht und er ftand auf einem Altare, ber mit aller Bracht ausgerüftet war, vom feinsten Golbe glangte und Alles in sich vereinigte, was immer bas Auge reizen, bas Berg jur Anbacht ftimmen und himmelwärts fuhren fann. -Der König ließ nun bas Allerheiligste von ber Rirche abholen, in feierlichfter Prozession in biefen wunderschönen Tabernatel gur Aufbewahrung hintragen, und erft, nachbem Alles biefes vorgegangen war, bestieg auch er bas Schiff und fuhr unter Gottes Beleit auf bie hohe Gee. - In welche Anbacht versunken, finben wir ihn aber mahrend ber gangen Fahrt! Fast nirgends, als ba an biesem Orte, vor bem Altare fnieenb, und bas Allerheiligste anbetenb, halt er fich auf, und lagt auch fast täglich bier bas gottliche Opfer verrichten. Unversebens ereignet es fich, bag ein fürchterlicher Sturm ju wuthen anfangt; bie Winde heulen,

bie Wellen toben, und bas Schiff wird mit furchtbarer Bewalt aus feiner Richtung berausgeriffen und auf einen großen, unter bem Baffer verborgenen Felfen hingetrieben, und Alles glaubt. bas Schiff fei nun bin, fei gertrummert, ober fonne wenigftens ohne ein großes Bunberwert nicht gerettet werben. In biefer fo jammervollen Befahr eilen bie Priefter an ben Ort bin, wo ber beil. Ludwig fich aufhielt, und fie finden ihn auf ben Rnieen por bem allerheiligsten Saframente liegenb, er faltet feine Banbe und ruft ba mit flehenber Stimme und weinenben Augen um Rettung aus ber augenscheinlichen Tobesgefahr. Und fehet, unerwartet tommt Silfe von Oben; bas Schiff loft fich vom Felfen wieber ab, wird frei, ber Sturm legt fich, und Alle feben fich munberbar gerettet. Und Gine Stimme nur erhebt fich, und Alles erfennt in biefer Rettung bie Wirfung bes anbachtigen und inbrunftigen Bebetes vor bem beiligften Saframente. Daber berief auch ber Ronig nach gludlich überftanbener Gefahr alle Schiffleute und Solbaten por ben Tabernatel, wo bas Allerheiligste aufbemahrt wurde, jufammen, ftellte ihnen foldes vor Augen und forberte fie jur Dantfagung auf. (Aus ber Geschichte v. Marchefius.)

### Die wieber erlangte Befunbheit.

Auch die Zahl Zener, die in leiblichen Nöthen vor dem heiligsten Saframente Hilfe fanden, ift groß; es foll hier nur das Beispiel der Gorgonia, einer Schwester bes heil. Gregor von Nazianz, folgen. Diese litt an einer heftigen, ungewöhnlichen Krankheit, und da sie alle Aerzte aufgaben, ging sie zu dem größten der Aerzte. Sie begab sich in der Stille der Nacht, da ihre Krankheit etwas nachgelassen, zu dem Altare, wo das heil. Saframent eingeset war, warf sich nieder und begann mit lauter Stimme dem Herrn alle Wunder, die er je gewirft, vorzuzählen. Zulest wurde ihre Bitte noch inniger, ihr Vertrauen noch sester; sie legte ihr Haupt auf den Altar, vergoß einen Strom von Thränen, umfaßte gleichsam die Kusse zesu, sagte, sie werde nicht von dannen gehen, die ihr Hilfe geworden. Und als sie so bettee, wurde sie an Leib und Seele gestärft, erhielt Verzeihung der Sün-

ben und die Gesundheit bes Leibes. (S. Greg. Naz. oratio funebr. sororis suae.)

5) Durch Jejum im heil. Altarsfakrament wird in uns bas Fener ber heil. Liebe entzündet.

# Der glühenbe Dfen.

Der Pater Franziskus Olympius aus bem TheatinersOrben sagte, baß Nichts auf Erben bas Feuer ber göttlichen Liebe mehr in ben Herzen entzünde, als das allerheiligste Sakrament des Altares. Deßhalb zeigte sich der Herr ber heil. Katharina von Siena im allerheiligsten Sakramente als ein glühender Ofen, aus welchem Ströme der göttlichen Liebe flossen, die sich auf der ganzen Erbe verdreiteten. Was die Heilige ins größte Erstaunen setze, war, daß die Menschen nach solcher Liebe Gottes noch leben könnten, ohne von Liebe entbrannt zu seyn. "Mein Zesus," rief sie aus, "mache, daß ich für dich entbrenne, mache, daß ich nur an dich denke, daß ich nichts wünsche und suche, als dich allein. O wie glücklich wäre ich, wenn das heilige Feuer deiner Liebe mich ganz verzehrte, und wenn, je älter ich werde, die irdischen Reigungen immer mehr in mir abnähmen." (Liguori.)

### Die Verföhnung vor bem Tabernatel.

Da im Tabernafel ber Glutofen ber Liebe brennt, muß ba unser Herz nicht auch mit Liebe und mit bem Geiste ber Sanstmuth und Versöhnung erfüllt werben? Ein gewisser Rechtsgelehrter erhielt (so erzählt Dr. Haib in seiner gesammten katholischen Lehre 5r Bb. S. 147.) von bes Brubers Sohn einen bebeutenben Schlag in's Gesicht. Nun war keiner zu bereben: ber eine nicht, bie Unbild zu verzeihen, ber andere nicht, ihrer wegen abzubitten. Endlich ermahnte sie ein Priester, mit ihm vor bem heiligsten Sakramente zu beten. Nachbem bieses geschehen, waren sie so umgeändert, daß sie von freien Stücken einander Abbitte gethan und verziehen haben.

6) Bor bem allerheiligsten Saframente empfindet ber fromme Beter oft fuffen Troft, innere Bonne und himmlifche Seligkeit. Der füße Aufenthalt und bie fcmergliche Trennung.

Als ber fromme Diener Gottes, Bater Alonfine La Ruga, berühmter Miffionar in Sigilien, noch als Jungling in ber Welt lebte, war er von fo großer Liebe ju Jefus befeelt, baß es fchien, er konne fich wegen bes Troftes, ben er in Gegenwart feines fußen Beilandes genoß, nicht mehr von ihm trennen. Man ergablt von ihm, baß, nachbem sein Beichtvater ihm befohlen hatte, nicht langer ale eine Stunde vor bem allerheiligften Saframente gu bleiben, man bemerken konnte, welche Gewalt er fich anthun mußte. um, wenn bie Stunde vorüber war, ju gehorchen und fich von ber Bruft Jesu Chrifti loszureißen, gleich einem Rinbe, bas man gerabe bann, wenn es mit Begierbe ju faugen angefangen, von ber Bruft feiner Mutter wegreißt. Che er bie Rirche verließ, blieb er noch eine Zeit lang fteben, blidte ben Altar an, machte mehrere Knieebeugungen und gab beutlich zu erkennen, welche Muhe es ihm toftete, ber troftreichen Begenwart feines Beilandes entsagen ju muffen. - Auch bem beil. Alonfins Gongaga mußte man befehlen, fich nicht lange vor bem allerheiligsten Saframente aufzuhalten; fo oft er aber nur baran vorbei ging, fühlte er fich gebrungen, ju bleiben, und fonnte fich nur mit Gewalt losreißen, wobei er bann mit gartlicher Liebe ausrief: "Weiche von mir, o Berr, weiche von mir!" - Der hl. Frang Raverius erholte fich vor bem hochwurdigften Bute von ben Mühen und Arbeiten, die er auf seinen Missionereisen in Indien auszusteben hatte; ebenfo machte es ber beil. Frangistus Regis, ber, wenn er manchmal bie Kirche verschlossen fand, schon getröftet mar, wenn er fnicend vor ber Rirchthure, im Regen und in ber Ralte, fich mit feinem Beilande im allerheiligften Altarefaframente von Ferne aus unterhalten fonnte. (Alph. Liguori.)

### Die himmlische Wonne.

Welch große Gnaben Ludwig be Ponte bei ben Befuch; ungen bes Allerheiligsten empfing, zeigt er selbst, wenn er schreibt, seine Seele werbe bisweilen so von himmlischer Wonne übergoffen, baß sie sich auch über ben Leib ergieße; oft werbe er auch von ben Gesühlen ber Liebe, ber Demuth, ber Lobpreisung so hingezissen, baß er unter Thränen mit ber Königin von Saba auszrusen müsse: "Selig sind beine Knechte, die vor dir stehen immersbar!" Und: "Selig wirst du seyn, meine Seele, wenn du lange Zeit stehen kannst in der Gegenwart beines Gottes!" (In vita.)

7) Enblich erweift Jesus benen, bie Ihn im heiligsten Satramente besuchen, nicht felten auch befonbere Gnaben zur Bekehrung.

### Der gute hirt im heil. Saframente.

In ben vereinigten Staaten Amerita's liegt bie Diogefe Milwautie und umfaßt ben Staat Wisconfin. Dafelbit lebte bis jum Frühling biefes Jahres eine Ratholifin in ber Che mit einem gang ungläubigen Protestanten. Gie warb frant und fühlte ihr Enbe herannahen. Da fiel es ihr fcmer auf bas Berg, bag ihre Rinber in einem Alter, wo fie bereits hatten communiziren fonnen, noch nicht getauft feien, was freilich einige Entschuldigung in ben firchlichen Berhältniffen Umerita's finbet. Gie nahm ihrem Gatten vor ihrem Sinfcheiben bas Berfprechen ab, bafur gu forgen, baß bie Rinber unterrichtet, getauft und zu ben heil. Saframenten bes Altars und ber Buge jugelaffen murben. Go unglaubig ber Mann war, hielt er boch Wort und führte am bestimmten Tage seine Kinder gur Taufe, und ba fie jugleich communigirten, fo nahm er fich vor, wie er fagte, ben Berrgott ber Ratholifen recht anzusehen. Das Hochwürdigfte ward ausgesett und er sah unverwandt bie heilige Softie an. Ploblich verließ er in höchfter Bewegung bie Rirche, weinte laut und rief: "Die Ratholifen haben ben lebenbigen Gott." Er ergablte hierauf, bag fich bie Softie vor seinen Bliden vergrößert habe, und ber Beiland als guter Birte leibhaftig vor ihm geftanben fei. Nichts hielt ihn jest jurud vom Gintritte in die fatholische Rirche.

Noch geht uns ber gute Hirte nach, und wer will bem wunberbaren Gott bie Wege zu unserer Rettung vorschreiben? Hier belohnte er bas ber Gattin gehaltene Wort. (N. Sion 1848. C. 816.) Texte ad I. et II. Bon ber Anbetung Jeju im heiligften Altarsfakramente und vom Rugen biefer Anbetung.

- a) Aus ber heil. Schrift. 1) Wir sollen Jesum im heil. Sakramente anbeten: "Es sollen Ihn anbeten alle Engel." Hebr. 1, 6. "Im Namen Jesu sollen sich alle Kniee beugen." Phil. 2, 7—11. "Sie sielen nieder vor dem, der auf dem Throne sas, und beteten an Den, der da lebt in alle Ewigkeit, und legten ihre Krone nieder vor dem Throne und sprachen: Würdig bist du, o Herr, unser Gott, zu empfangen Preis und Ehre und Kraft." Offenb. 4, 10—11. cs. Ps. 94, 2. 2) Diese Anbetung dringt und großen Segen. "An demselben Tage wird sich eine Quelle öffnen für das Haus Davids und die Bewohner Jerusalems zur Reinigung der Sünder." Jach. 13, 1. "Kommet Alle zu mir, die ihr mit Mühseligkeit und Arbeit beladen seid, ich will euch erquicken." Matth. 11, 28.
- b) Aus ben heil. Batern u. a. 1) Jefu im heil. Gaframente gebührt bie tieffte Chrfurcht und Unbetung: " Niemand ift jenes Fleisch, bevor er es nicht angebetet hat. Richt nur fündigen wir nicht, wenn wir anbeten, sonbern wir fündigen, wenn wir nicht anbeten." S August, in Ps. 98. "Gin einfaches Holz ift von Natur nicht fo beschaffen, bag man es nicht berühren konnte; fobalt es aber an bas Teuer gebracht und eine Roble wird, kann man bemfelben nicht mehr nahe kommen und es anrühren, zwar nicht wegen seiner eigenthümlichen Rraft, fonbern wegen bes bamit vereinigten Feuers, nicht als ware es bie Natur bes Holzes, bie keinen Butritt zu fich erlaubte, fonbern weil es nun eine Roble ift ober ein entzündetes Bolg. Auf Die nämliche Weise muß man bas Fleisch seiner eigenen Natur nach nicht anbeten; aber wenn es in ben menschgewordenen Worte angebetet wird, fo geschieht es nicht wegen bes Fleisches felbst, fonbern wegen Gottes, bes Wortes, bas bamit vereinigt ift; benn wir bekennen nicht, daß bas bloge, einfache Fleisch angebetet werde, sondern das Fleisch Gottes ober ber fleischgewordene Gott." S. Damasc. de fid. orthod, lib. 4. cap. 3. "Betet an ben Schemel feiner Flige! Was ist ber Schemel? Unter bem Schemel ift bie Erbe zu verstehen, unter ber Erbe aber bas Fleisch Chrifti, bas wir auch heut zu Tage in unfern Beheimniffen anbeten, gleichwie es die Apostel in Jesu Chrifto angebetet haben." S. Ambrosius. "Die Weifen tamen bis von ben aufersten Grengen Berfiens in ben Stall, um bas Rind zu besuchen und angubeten: und wir, bie wir uns nicht ben Mühen einer weiten Reise auszuseten haben, um es in unfern Rirchen und Tabernateln an-

Bubeten, bie wir nur aus unfern Baufern herausgehen burfen, weigern une biefes ju thun? Ift biefes nicht bie größte Rachläffigteit, ja bie himmelfchreienbfte und schwärzeste Undantbarteit?" S. Joan. Chrysost. hom. de s. Philog. 2) In biefer Anbetung liegt ein großer Gegen: "Ich fann bich verfichern, baß Christus einer Seele, die ein wenig versammelt vor bem allerheiligsten Satramente verweilt, mehr Troft gewährt, als bie gange Welt mit all' ihren Festen und Bergnugungen nur geben Welch eine reine Freude gewährt es nicht, gläubig vor einem Altare fnieen und, wenn man gleich nur wenig Anbacht fplirt, bennoch vertraulich mit Jesus reben zu können, mit 3hm, ber ba martet, um unfer Bebet zu vernehmen und zu erhören! Belch einen Troft gewährt es nicht, Ihn um Berzeihung bitten, Ihm feine Bedurfniffe mittheilen zu konnen, wie ein Freund bem Freunde, in ben er all fein Bertrauen fett; bei Ihm Seine Gnaben, Seine Liebe, ben Simmel erbitten ju fonnen! Welche Geligfeit, Liebesatte ju bem ermeden ju fonnen, ber auf biefem Altare für une jum ewigen Bater betet, ber bier von Liebe ju und entbrannt, gegenwärtig ift; boch wozu nuten bie Borte -Roftet und febet." S. Alphon. Liguor. Besuchungen. "Tragen wir Sorge, une nie von Jefus ju entfernen und unfern theuern Sirten nie aus ben Mugen ju verlieren; benn jene Schäflein, bie naber bei bem Birten find, erfreuen fich baufiger Geiner Liebtojungen und erhalten öfters Biffen von Seiner eigenen Rahrung." S. Theresia. "Wenn ber Abler von Ferne Nahrung fplirt, fo fucht er fie fogleich auf; fo follen wir zu Chrifto im allerheiligften Saframente laufen und fliegen, benn Er bietet uns in bemfelben bie beilfamfte Speife für unfere Seelen bar; meghalb benn auch bie Beiligen in biefem Thranenthale, gleich burftenben Sirfden, ju biefer Quelle bes Barabiefes geeilt finb." S. Hieronymus. "Jefus ift im allerheiligften Saframente benen, tie ihn andachtig befuchen, ein helfer in ihren Wefahren, ein Guhver auf ihren Begen, ein Rathgeber in ihren Zweifeln, eine Fadel in ihren Finfterniffen, eine Stute in ihren Schwachheiten, ein Tröfter in ihren Leiben." Debuffi, Monat Maria. G. 158.

### B. Das heilige Abendmal als Communion.

# XIII. Chriftliche Lehre.

Von der heiligen Communion im Allgemeinen und vom Empfange derselben im Besondern.

I. Von ber heil. Communion im Allgemeinen.

Fr. Ift Jefus im heiligften Altarsfakramente bloß zur Anbetung zugegen ?

Antw. Nein, Er ist in demselben auch eine himmlische Nahrung für unfre Seele, auf daß wir Ihn empfangen in der heil. Communion.

Fr. Was ift bie Communion?

Antw. Communion ist die Bereinigung oder Gemeinschaft mit Jesus Christus, ben wir im heiligsten Altarssatramente empfangen.

Erläuterung. Communion ift ein lateinisches Wort und beißt "Gemeinfchaft," "Bereinigung." Die Communion ift aber auch in Bahrheit die offenbarfte und befeligenofte Bereinigung ober Gemeinschaft, indem fich hier Jesus Christus mit feinen Chriften auf's Innigste vereiniget; benn er fagt: "Wer mein Bieifch ift und mein Blut trintt, ber bleibt in mir und ich in ihm." (30h. 6, 57.) Und ber heil. Paulus ichreibt von biefer innigen Bereinigung: "Beil nur Gin Brob ift, fo find wir Mue, bie Gines Brobes theilhaftig werben, nur Gin Leib, foviel unfer find." (1. Cor. 10, 17.) Biegu bemerkt gang schön St. Chrysoftomus: \*) "Was ift bas Brob? Der Leib Bas werben aber bie, welche es nehmen: ber Leib Christi. Chrifti; nicht viele Leiber, sondern Ein Leib. Denn gleichwie Brod aus vielen Körnern gebacken und so geeiniget ift , daß nirgendewo mehr Körner zum Boricheine kommen; fondern fie find es zwar, aber ihr Unterschied ist nicht ersichtlich wegen ber Ber-einigung: so werben auch wir unter uns und in Christo vereinigt. Denn bu wirst nicht aus biesem, und jener aus einem an-

<sup>\*)</sup> In 1. Cor. hom 24.

bern Leibe genährt, sondern Alle aus eben demselben. Deftwegen setzte Baulus gleich hinzu: Wir werden Alle Eines Brodes theilbhaftig. Wenn aber aus Einem Alle eben dasselbe werden; warum zeigen wir nicht auch eben dieselbe Liebe, und warum werden wir auf solche Weise nicht Eins? Zur Zeit unserer Vorsahren war es nicht so: denn die ganze Menge der Gländigen hatte nur Ein Herz und Eine Seele." (S. Chrysost. in 1. Cor. hom. 24.)

Die lieblichfte und befeligenbfte Bemeinschaft.

Alle Beiligen Gottes fühlten und erfuhren es, bag bie beilige Communion bie lieblichfte und befeligenbfte Bereinigung mit Jefu fei. "Du wollteft, o Gott ber Liebe," rief ber beil. Laurentius Juftinianus oftmals aus, "bag unfer Berg und bein Berg nur Gin Berg murben." - "Gleichwie zwei geschmolzene Rergen," fagt ber beil. Chrillus von Alexandrien, "fich mit einander vereinigen, so wird auch ber, welcher communizirt, Eins mit Jefus." Daber fprach einft Jefus felbft nach ber heil. Communion ju feiner geliebten Dienerin Margaretha von Dpern: "Siehe, meine geliebte Tochter, welch eine fcone Bereinigung jest zwifden une ftatt finbet! Lieben wir uns also und bleiben wir burch bie Liebe immer mit einander verbunden und trennen wir uns nie wieder." - Und bie beil. De chtilbis borte einft gleichfalls nach bem Empfange ber beil. Communion aus bem Munbe bes mit ihrer Seele vereinigten Jesus bie Worte: "Man findet feine Biene, Die fich mit größerer Begierbe auf bie Blumen fest, um ben Sonig baraus ju faugen, ale wenn ich ju einer Geele fomme, bie mich gu empfangen municht." (Aus Alphons Liguori's Besuchungen.)

Fr. Bas empfangen wir also in ber heil. Communion?

Antw. Wir empfangen da ben wahren Leib und das wahre Blut Jesu Christi.

Erläuterung. Daß Christus nicht bloß eine bildliche ober ibeale, sondern die wahrhafteste, wesentlichste Mittheilung seiner selbst durch die Worte vom Essen und Trinken seines Fleisches und Blutes ausgedrückt habe, bestätigte er durch die Worte: "Wein Fleisch ist wahrhaft eine Speise, und mein Blut ist wahrbaft eine Speise, und mein Blut ist wahrbaft eine Kreisch ifft, und mein Blut trinkt,

ber bleibt in mir und ich in ihm. " \*) Der heil. Chrhfoftomus \*\*) sagt: "Dieses bebeutet, daß sein Fleisch bie wahre Speise ist, welche die Seele rettet, und er will daburch bestätigen, daß er nicht bloß bunkel ober gleichnisweise gesprochen habe."

Bifchof Ratherius an Batricus.

Ratherius, Bifchof von Berona, fagt in einem Briefe an einen gewiffen Patricus: "Ce fcmerzt mich, bag bu bas Saframent bes Abenbmales, welches bu täglich empfängft, so wenig fenneft. Wenn bu felbes aus Brrthum beiner Ginne fur eine bloße Figur haltft, fo ift es billig, bag man beinen Wahn mehr bemitleibe, ale verspotte. Glaube mir, lieber Bruber, gleichwie bei ber Hochzeit zu Kana bas Maffer in wahren und nicht eingebilbeten Wein ift verwandelt worben, eben fo wird ber Wein beim heil. Abendmal nicht in sinnbilbliches, sonbern in mahres Blut, und bas Brod in mahres Fleisch vermanbelt. Wenn bir bas Gesicht ober ber Geschmad etwas Anderes bezeuget, so benfe, was bie beil. Schrift fagt: bag ber Mensch aus Erbe sei gemacht worben, und boch hat ber Mensch bie Figur ber Erbe nicht, sonbern bloß bie Substang bavon. Im Altarsfaframente hingegen, obichon Karbe und Geschmad bieselben bleiben, ift bennoch bas, was bu genießest, mahres Fleisch und Blut; raftlose Grubelei ber Menschen fann freilich viele Ginwendungen ausheden; allein ein weiser Chrift muß biefelben nur verachten, ba von bem Glauben und zwar von bem geheimnifvollsten Artifel bes Glaubens bie Rebe ift. Ift es ein Geheimniß, fo ift es auch unbegreiflich; ift es ein Glaubensartifel, fo muß man ben Verftand unterwerfen, und nicht erst prüfen und untersuchen." (D'Acheri Specil. tom. II. p. 37. Richters Geschichte Ir Bb. G. 144.)

Fr. Empfangen wir Jesu Fleisch und Blut auch schon unter ber Ginen Gestalt bes Brobes?

Untw. Ja, benn in bem lebenbigen Leibe Chrifti ift auch fein Blut enthalten, ein lebendiger Leib tann ja nicht ohne Blut fenn.

<sup>\*) 30</sup>h. 6, 56—57.

<sup>\*\*)</sup> In Joann. hom. 46,

Erläuterung. Da wir Jesum mit Weisch und Blut mit Gottheit und Menschheit mit Leib und Seele, also ben lebenbigen und mahrhaften Leib Jesu Chrifti empfangen, so empfangen wir eben baburd unter ber Ginen Gestalt bes Brobes nicht nur ben Leib, sonbern auch bas Blut Jesu Chrifti. Daber hat bie Rirche burch ein Gefets verboten, bag Jemand ohne Erlaubnig ber Rirche felbft außer ben Prieftern, welche ben Leib bes herrn im Defopfer confecriren, biefes beil. Saframent unter beiben Beftaften genieße. Chriftus hat zwar bas heil. Altarsfaframent unter zwei Beftalten eingefett, nicht aber unter zwei Geftalten gu em= pfangen geboten; feinen Aposteln hat er's unter beiben Geftalten gereicht, weil er fie zu Prieftern machte. Die Ginsegung also ift burchaus fein Gebot. Chriftus hat ja auch ben Cheftanb, bie Briefterweihe und bas Bredigtamt eingesett, muffen begwegen Mle heirathen, Priester werben ober predigen? Ueberdieß spricht Christus felbst gar oft von ber Communion unter ber Einen Bestalt bes Brobes, indem er fagt: "Ber von biefem Brobe effen wirb, ber wird ewig leben, und bas Brob, bas ich geben werbe, ift mein Fleifch für bas Leben ber Welt." Und: "Wer biefes Brod ift, ber wird leben in Emigfeit." (3ob. 6, 52, 59.)

### Die Communion unter Giner Geftalt.

Schon in ben erften Zeiten ber Rirche empfing man bie beil. Communion nur unter Giner Geftalt. Die Chriften nahmen gur Beit ber Berfolgungen ben beiligen Leib Chrifti mit nach Sause und behielten ihn auf ihrer Flucht ober auf ihren Reisen bei fich, bamit fie im Falle ber Doth ober Gefahr communiziren fonnten. Mirgende finden wir, baf fie bie Geftalt bes Weines ju biefem Gebrauche in ihre Baufer getragen hatten. Auch bie Einsiehler, welche in ben Ginoben wohnten, wo es feine Briefter gab, empfingen, wie ber beil. Bafilius berichtet, bie beil. Communion, die sie immer bei sich zu Saufe hatten, nur unter ber Gestalt bes Brobes. Bu ben Rranten brachte man bie beil. Weggehrung nie unter ber Geftalt bes Weines, fonbern ftets nur unter Brobesgeftalt. — Ueberbieß finden wir auch einige Beispiele in ben altesten Zeiten ber Kirche, benen gemaß man ben Rinbern bie beil. Communion gleichfalls nur unter Giner Beftalt und gwar unter ber Geftalt bes Weines reichte. Co ergablt

ber heil. Epprian in feiner Abhanblung von ben Gefallenen, bie nämlich ben Glauben verläugnet hatten, folgende merfmurbige Begebenheit: "Während wir," fagt er, "bas Opfer verrichteten, brachte eine Mutter (bie nicht wußte, bag in ihrer Abwesenheit ihr Rind von ber Umme zu bem heibnischen Opfer mitgenommen war, und etwas von biefem Opfer genoffen hatte) ihr Rind mit in ben Gottesbienft; bas Rind weinte, war unruhig, warf fich auf bem Urme 'hin und ber, und als ber Diaton ben gesegneten Relch reichte und an bas Rint fam, wenbete es bas Beficht meg. brudte bie Lippen zusammen und wollte nicht trinfen. Der Diafon bestand aber barauf, und goß etwas aus bem gesegneten Relde bem Rinbe ein; ba erfolgte Schluchten und Erbrechen; in bem (burch bas heibnische Opfer) verunreinigten Munbe und Leibe fonnte bie beilige Speife nicht bleiben, und ber beilige Trant bes Blutes bes herrn brach aus ben verunreinigten Gingeweiben bervor." - Bas lehrt uns biefe Ergählung? Wir feben, bag auch Rinbern und Sauglingen bas heil. Abendmal gereicht wurde; weil fie aber bas gesegnete Brob nicht recht verschlucken fonnten, fo gab man ihnen einige Tropfen aus bem gesegneten Relch in ben Mund, alfo gab man ihnen bie heilige Communion nur unter Giner Geftalt, ohne bag man befurchtete, bie Rleinen möchten zu furz fommen und bas Abendmal verftummelt empfangen.

\*) Die Kirche hat aus vielen und sehr wichtigen Gründen bie heil. Communion unter der Einen Gestalt des Brodes nicht nur gutgeheißen, sondern auch durch einen eignen Beschliß bestätigt. Diese Gründe sind vorzugsweise folgende: 1) Man wollte verhüten, daß das heil. Blut auf die Erde geschättet würde, was man nicht leicht verhüten kann, wenn dasselbe einer großen Wenge Bolfes gereicht werden muß. 2) Da das heil. Sastrament sur die Kranken bereit sehn muß, so war sehr zu befürchten, daß, wenn man die Gestalt des Weines länger ausbewahren wollte, er zu Cssig wurde. 3) Ueberdieß gibt es Viele, welche den Geschmack, ja den Geruch des Weines auf keine Weise ertragen können. Deßhalb, damit der Gesundheit des Leibes nicht schaden möchte, was man zum helle der Seele reichen soll, hat die Kirche weistich angeordenet, daß die Gläubigen nur die Gestalt des Brodes empfangen sollten.

4) Ueberdieß leiben viele Lander ben größten Mangel am Weine, ber ans bers woher nicht ohne große Kosten, und aus sehr weit entlegenen Proposingen, nicht ohne große Beschwerlichseit zugeführt werden kann. Endelich 5) was eine Hauptsache ist, mußte man die Keterei derjenigen witerelegen, welche laugneten, daß Christus unter beiben Gestalten ganz sel, und behaupteten, daß ber Leib ohne Blut nur unter der Gestalt des Brodes, das Blut nur unter der Gestalt des Weines enthalten sei.

Fr. Was müssen wir in ber heil. Communion erkennen, ba sich uns Jesus selbst als Seelenspeise hingeben will?

Antw. Wir muffen barin die unaussprechliche Liebe Jesu Christi gegen uns erkennen.

Erlänterung. "Es war für die Liebe Jesu Christi," sagt St. Alsphons Lignori in den Besuchungen des heiligsten Altarssaframentes "nicht genug, in einem Meer von Schmach und Schmerz sein Leben für uns aufzuopfern und uns dadurch Seine Liebe zu erkennen zu geben; nein, Er wollte, um uns zu bewegen Ihn noch mehr zu lieben, noch in der Nacht vor seinem Tode, Sich uns ganz und gar im allerheiligsten Altarssaframente als eine Speise hinterlassen. Gott ist zwar allmächtig, aber destungeachtet hat Er, nachdem Er Sich einer Seele in diesem Sakramente der Liebe geschenkt hat, nichts mehr, was Er derselben noch geben könnte. Der Kirchenrath von Trient sagt, (Sit. 13. c. 22.) daß, wenn Iesus Sich uns in der heil. Communion mittheilt, Er, so zu sagen, alle Reichthümer Seiner unendlichen Liebe zu den Wenschen ausschützte."

### Das Bunder ber göttlichen Liebe.

Wie glücklich, fagt ber heil. Franz von Sales, wurde sich jener Unterthan schäben, ben sein Kurst zu Tische einlabet, wenn ihm berselbe aus seiner Schussel zu essen erlaubte; was wurde aber berselbe erft sagen, wenn ber Fürst ihm ein Stück Kleisch von seinem eigenen Arm anbieten würde? Zesus gibt und in der heil. Communion zur Spelse nicht nur einen Theil Seiner eigenen Nahrung, nicht nur einen Theil Seiner eigenen Reiben, Grift und Seinen ganzen Leib: "Nehmet und esse, nein, Er gibt und Seinen ganzen Leib: "Nehmet und esse, bieß ist mein Leib." Und mit Seinem Leibe gibt Er und auch noch Seine heil. Seele und Seine Gottheit selbst; das her kommt es, ruft der heil. Chrysoftomus aus, daß, wenn der Herr Sich Selbst und im allerheiligsten Sakramente gibt,

Er uns Alles gibt, was Er besit, so baß Ihm nichts mehr zu geben übrig bleibt. Alles hat Er bir gegeben, sagt ber Heilige, nichts hat Er für Sich behalten. O erstaunenswürdiges Wunder ber göttlichen Liebe! dieser Gott, welcher ber Herr aller Dinge ist, wird unser Eigenthum!!

Diese Liebe Jesu im heiligsten Sakramente betrachtend, rief bie heil. Magbalena von Pazzi gar häusig aus: "Wer vom heil. Tische ber Communion zurückfehrt, ber kann wohl sagen: Alles ift vollbracht! benn Gott, ber in dieser Communion sich mir gegeben hat, kann bei all seiner Liebe und Allmacht mir Nichts Kostbareres mehr geben, als er mir schon gegeben hat." — Wunderschön und treffend ist daher jene bildliche Tarstellung, die man so häusig sieht, und die uns die Liebe Zesu abbildet, indem sie uns das göttliche Kind in der Krippe, den leidenden Heiland am Kreuze, und Jesum im heiligsten Altarssakramente darstellt.

### II. Bom Empfange ber heil. Communion.

Fr. Wer darf das heil. Sakrament des Altars empfangen? Antw. Jeber chriftgläubige Mensch, der beim Gebrauche der Vernunft ist und keine schwere Sünde auf sich hat.

Erläuterung. Wenn ein Chriftgläubiger bie beil. Communion entspfangen will, fo muß er folgenbe zwei Eigenschaften haben: 1) er muß beim Gebrauche ber Bernunft fenn; Dahnfinnige ober unvernünftige Rinder konnen also nicht communiciren. Solche Kinder können ja die Eucharistie noch nicht unterscheiden von einem gemeinem Brobe; überdieß wurde die Communion unmundiger Rinder ber Einsetzung Christi zuwider sehn, ber ba fagte: "Rehmet und effet;" unmunbige Rinder find aber unvermögenb ju nehmen und zu effen. Daher fchreibt ber beil. Thomas (3. p. qu. 80. a. 9. ad 3.) in Betreff ber Rinbercommunion: "Die Rinder muß man zur heil. Communion zulaffen, sobald fie zwischen bem himmlischen und irbischen Brobe einen Unterschied zu machen wiffen. Einige Rinber gelangen früher, andere fpater zu biefer Gabe ber Unterscheidung." Hebrigens fangt bie Berbindlichkeit zur beil. Communion bei Rinbern nicht vor bem neunten ober zehnten Jahre an, sie barf aber auch nicht über bas zwölfte ober höchstens vierzehnte Jahr hinausgeschoben werben. — 2) Der Communicirende barf feine fdmere Gunbe auf fich Mehler, Beifpiele. IV. 20

haben. hierilber Maberes bei ber Borbereitung zur beil. Com-

- Fr. Ift ber Empfang ber heil. Communion für jeben erwachsenen katholischen Christen strenge Pflicht?
- Antw. Ja; es ist dieß eine strenge Pslicht; denn Christus der Herr selbst sagt: "Wenn ihr das Fleisch des Menschenschnes nicht essen und sein Blut nicht trinken werdet, so werdet ihr das Leben nicht in euch haben." (Ioh. 6, 54.)
- Erläuterung. Der göttliche Heiland befiehlt uns die heil. Communion bei Tobesstrase; benn er sagt: "Weim ihr nicht esset bas Fleisch des Menschenschhnes, so werdet ihr das Leben nicht in euch haben." Der Leib kann nicht lange ohne Nahrung leben; wie könnte die Seele lange im Leben der Gnade sich erhalten und in der Heilzsteit verharren ohne himmlische Aghrung? Wie viele Gläubige würden im Dienste Gottes ermatten; wie viele würden in große Laster verfallen, wenn sie nicht durch das Brod des Starken bewahrt würden! Wie viele würden in Angst und Verzweislung gestorben sehn, wenn sie nicht den Gott alles Trostes und diese Brod des Lebens in der letzten Wegzehrung empfangen hätten!

### Die nothwendige Seelenfpeife.

Ohne die himmlische Seelenspeise der heil. Communion wurde unsere Seele verschmachten auf der Pilgerreise durch's Leben. — Wir wissen aus der heil. Schrift, daß ein Engel den Propheten Elias, welcher schlief, wedte und zu ihm sagte, er solle ausstehen, essen und trinken, weil er eine große Reise machen musse. Er stand auf, aß und trank und wanderte gestärkt durch jene Speise vierzig Tage und vierzig Nächte lang, dis er am Horeb, dem Berge Gottes, ankam. \*) — Das Brod, welches Elias gegessen hatte, war nach der Ansicht vieler Kirchenväter das Vorbild bes heiligsten Sakramentes des Altares. Es ist aber auch gewiß, daß, wenn er dasselbe nicht gegessen hätte, er die wunderbare Kraft nicht erhalten hätte, dis an den heiligen Berg Gottes zu wandern. Dasselbe wird mit uns der Fall seyn, wir werden unser Leben nicht zu durchwandern vermögen, den heiligen Berg

<sup>\*) 3.</sup> Ron. 19.

Gottes nicht erreichen, welcher bie Herrlichfeit bes himmels ift, ohne bag wir von biefer gottlichen Speife geftarkt werben.

Die Nothwendigkeit dieser himmlischen Speise erkennend, ruft ber fromme Berfasser ber Nachfolge Christi aus: "Zwei Dinge sind mir hier auf Erben höchst nothwendig, ohne welche das Elend bieses Lebens mir unerträglich ware; zwei Dinge habe ich von-nöthen in bem Kerker dieses Leibes, nämlich Licht und Nahr-ung. Die Nahrung habe ich an beinem Fleische und Blute, o Zesu! das du mir zur Speise gegeben, und bein Wort, v Herr! ist mir die Leuchte auf meinen Wegen." (4. Buch 11. Kap.)

Eine Heilige sprach baher oft: "Wenn es, bie heil. Communion zu empfangen, nothwendig wäre, durch Feuer und Flammen hindurch zu gehen, würde ich nicht einen Augenblick zögern, es zu thun!" (Silbert Hausb. I. S. 45.)

Fr. Wann und wie oft soll man die heil. Communion empfangen? Antw. Man soll die heil. Communion recht oft empfangen, besonbers aber zur österlichen Zeit und auf dem Sterbebette.

Erläuterung. Daß wir die heil. Communion zur öfterlichen Zeit empfangen sollen, wissen wir schon aus dem vierten Kirchengebote; daß wir sie auf dem Sterbebette empfangen sollen, dazu verpslichtet und schon der wichtige Augenblick; daß wir sie aber auch sonst noch im Leben recht oft empfangen sollen, dazu nuß uns unser eigenes Interesse bestimmen; denn die heil. Communion ist das Brod des Lebens für unsere unsterbliche Seele. Daher hat und Jesus Christias diese heil. Sakrament unter dem Sinnbilde des Brodes gegeben, um und zu lehren, daß es die gewöhnliche Nahrung unserer Seele sehn soll. Wir sinden unter dem Heiligen nicht Einen, der die heil. Communion nicht recht oft empfangen hätte.

\*) Beispiele und weitere Erflarungen hiezu fiehe G. 111-114.

### Die Entschulbigungen.

Der heil. Franz von Sales fagt in Betreff berjenigen, welche allerlei Entschuldigungen suchen, ber oftmaligen Communion sich zu entziehen, baß sie ben eingelabenen Gasten ber evangelischen Parabel gleichen, die trot ber Scheinbarkeit ihrer Ablehnungsgründe ben Unwillen bes Hausvaters auf sich zogen. — Dann

wiberlegt er bie einzelnen Entschuldigungen auf folgende Beife: "Einige fagen, fie feien nicht vollfommen genug; allein, wie follen fie es je werben, wenn fie von bem Quell aller Bollfommenheit fich entfernen? - Unbere meinen, fie feien allzu ge= brechlich; warum erkennen und effen fie bann nicht im Sakramente bas Brob ber Starten? - Wieber Anbere flagen, fie feien frant; biefe bebenten nicht, bag bier ber Argt ihrer harre. Roch Unbere fagen, fie feien nicht wurdig; ale ob bie Rirche nicht auch ben Beiliaften bie Borte in ben Mund legte: "Berr, ich bin nicht murbig, bag bu unter mein Dach eingeheft!" (Matth. 8, 8.) Einige auch flagen über allzu häufige Geschäfte; und gerade hier ift berjenige, ber ba ruft: "Kommet Alle gu Mir, bie ihr arbeitet und belaben feib, und ich will euch erquiden!" (Matth. 11, 28.) Unbere wieberum fürchten, bas Saframent zu ihrer Verbammniß zu empfangen; follten fie aber nicht vielmehr fürchten, verbammt zu werben, weil fie basfelbe nicht empfangen? Undere endlich enthalten fich ber Communion aus Demuth; boch nicht felten ift biefe Demuth falich, und ähnlich ber Demuth bes Könige Achaz, ber unter bem Vorwande, er fürchte, Gott zu versuchen, ber Ehre Gottes fich wiberfeste. Und wie foll man je ben göttlichen Beiland recht empfangen lernen, ale gerabe baburch, bag man ihn empfängt? Go wie man auch jebe andere Sache nur baburch recht erlernt, bag man in berfelben fich recht oft ubt." (Beift bes heil. Frang v. Sales.)

Texte ad I. et II. Bon ber heil. Communion im Allgemeinen und von bem Empfange berfelben.

a) Aus ber heil. Schrift. Communion ist eine Bereinigung mit Jesus: "Weil nur Ein Brod ist, so sind wir Alle, die Eines Brodes theilhaftig werden, nur Ein Leib, soviele unser sind." 1. Cor. 10, 17. cs. Joh. 6, 57. Wir empfangen da Jesu Fleisch und Blut: "Mein Fleisch ist wahrhaft eine Speise, und mein Blut ist wahrhaft eine Trank." Ioh, 56—57. Wir müssen daher die heil. Communion oft empfangen: "Wenn ihr das Fleisch des Wenschenschnes nicht esset und sein Blut nicht trinket, werdet ihr das Leben nicht in euch haben. " Joh. 6, 54.

b) Aus ben heil. Batern u. a. Die heil. Communion ift eine Bereinigung mit Jefu: "Der Empfang ber göttliden Beheimniffe im beil. Saframente murbe beghalb Communion genannt, weil fie uns eine Berbindung mit Gott verschafft und uns zu Genoffen und Theilhabern feines Reiches macht." S. Isidor. Pelus, lib. 1. epist. 228. "Diefes Saframent verfnübft uns mit Chrifto, und macht uns theilhaftig feines Fleisches und feiner Gottheit, und verföhnt, vereinigt und sammelt uns eben in Chrifto, wie Einen Leib." S. Joan. Damascenus de orthod, fide lib. 4. c. 4. Die beil. Communion muffen wir oft empfangen. "Denn ber Beist ermangelt ber Kraft und bes Muthes, wenn das heiligste Sakrament des Altars ihn nicht unterstützt, nicht ftartt und entflammt." S. Cyprian. epist. 54. "Alle Tage communiciren und Theil nehmen an bem heil. Leibe und Blute Jesu Christi, ift gut und fruchtbar, ba er felbst mit klaren Worten fpricht: Wer mein Fleisch ift und mein Blut trinkt, ber hat bas ewige Leben. Wer zweifelt nun baran, bag, wenn man häufiger an bem Leben Theil nimmt, es eben soviel sei, als recht ftart leben?" S. Basilius Magnus. epist. 289. "Geht ihr nicht, mit welcher Munterkeit die kleinen Kinder nach der Mutter Bruft verlangen? - Mit nicht geringerer Begierbe follten wir zu biefent Tifche hingehen." S. Chrysostomus in Matth. homil. 83.

# XIV. Chriftliche Lehre.

## Von der Vorbereitung zur heil. Communion.

Fr. Wie muß man fich zur heil. Communion vorbereiten?

Antw. Zum würdigen Empfang ber heil. Communion nuf man fich sowohl ber Seele als bem Leibe nach würdig vorbereiten.

Erläuterung. In der heil. Communion empfangen wir Jesum Christum, den lebendigen Gott. Wie rein muß da unser Leib und unsere Seele sehn, wenn wir einen solchen Gast in unser Herz ausnehmen wollen? Der Leid Christi ist wahrhaft ein Brod, aber kein gemeines, sondern ein heiliges, ein himmlissches Brod, das Brod der Engel, das Brod des ewigen Ledens. Daher mußte in den ältesten Zeiten der Kirche der Priester vor Ausspendung der heil. Communion laut rusen: Sancta sanctis, d. h. das Heilige ist nur für Heilige. Durch diesem zuruf wollte der Priester Iene zurückschen, die etwa unwölrdig communiciren würden. — Waren ja schon so viele Vorbereituns-

gen nöthig, um an den Geheinmissen des alten Bundes Theil zu nehmen, die doch nur Figuren und Schatten waren: welche Borsbereitungen sind nicht nöthig, um einen Gott zu empfangen! "Wenn eine Figur schon so viele Borbereitung ersordert," sagt der heil. Ambrosius, "welche Vorbereitung ersordert alsdann nicht die Wahrheit!" — König David hat uns ein schönes Beispiel gegeben, wie man den Herrn himmels und der Erde eine würdige Wohnung bereiten soll.

### Die bem Beren bereitete Wohnung.

Alls David ben Entschluß gefaßt hatte, bem herrn in Jerufalem einen Tempel zu bauen, einen Blan, ber bann von feinem Sohne, bem Könige Salomon, ausgeführt wurde, schaffte er eine unermekliche Menge von Golb, Silber, fostbaren Steinen und Marmor herbei, welche zu biefem 3mede bienen follten; und bei bem Allem ichien es ihm, als hatte er völlig Richts gethan im Bergleiche zu bem Werke, welches ausgeführt werben follte. Wenn man ihn nach bem Grunde einer fo unermeglichen Arbeit fragte, gab er gur Antwort: "Ihr follt miffen, baf es fich barum hanbelt, ein fehr großes Werk auszuführen; es hanbelt fich barum, eine Wohnung aufzuführen, bienicht für Menichen bienen foll, fonbern fur Gott felbft." (1. Paral. 29.) Und boch war bieg nur ber Tempel, in bem bie Bunbeslabe aufgestellt werben follte, welche bas Manna enthielt, bas Borbilb bes gottlichen Saframentes. Was foll man nun von ber Borbereitung gur Aufführung eines Tempels fagen, ber eine wurdige Bohnung Gottes felbft in Berfon fenn foll? Bas foll man von ber Borbereitung fagen, welche eine driftliche Seele treffen muß, bamit fie einigermaßen wurdig fei, ber Aufenthaltsort eines lebenbigen Gottes ju werben? Wer weiß nicht, baß bie Borbereitung um fo größer fenn muß, als ber lebenbige Wegenftand ben gemalten übertrifft?

### I. Die Vorbereitung ber Seele nach.

Fr. Borin besteht die Borbereitung der Seele nach? Antw. Darin, daß wir 1) unsere Seele von allem Unrath ber Sünde reinigen, und 2) sie mit Tugenden zieren.

- Erlauterung. Ad 1) Bir muffen unfere Seele von allem Unrath ber Sünbe reinigen, b. h. wir muffen a) wenigftens von jeder schweren Sünde frei sehn und b) jede unordentliche Reigung aus unferm Herzen entfernen.
- a) Beim Empfange ber heil. Communion muffen wir wenigstens von jeder schweren Sinde frei sehn, wie könnten wir sonst den Reinsten und Heiligsten in ein mit Sünden bestedtes Herz aufnehmen? "Die Augen des Herrn sind rein," sagt der Prophet Habatuk (1, 13.) "und können die Bosheit nicht ansehen." Was ist aber in den Augen Gottes unreiner und hästlicher, als eine schwere Sinde? Warum "prüse sich der Mensch selche, und dam erst esse er Varum "prüse sich der Wensch selche, und dam erst esse er von diesem Brode und trinke von diesem Kelche." (1. Cox. 11, 28.) Es heißt: wir müssen sie unendliche Heiligkeit Gottes, so wird es uns einleuchten, daß wir uns auch sogar von jeder läßlichen Sünde reinigen sollen. Daher wusch der göttliche Heilah vor der Ertheilung seines heil. Fleisches und Blutes den Jüngern die Füße, um anzubeuten, wie rein und unschuldig die Seele sehn müsse, die den Herrn empfangen will.

### Bei wem feiert Jefus bas Baffah?

Reinheit ber Seele ift die erste Anforberung, die Zesus an jede Seele stellt, die ihn würdig empfangen will. Darum spricht er selbst in der Nachfolge Christi die schonen Worte zur christlichen Seele: "Ich din ein Liebhaber der Reinigkeit und der Spender aller Heiligkeit. Ein reines Herz suche ich, und dort ist die Stätte meiner Ruse. Bereite mir einen geräumigen und geschmuckten Speisselaal, und ich werde das Passah bei dir halten mit meinen Jüngern. Wenn du willst, daß ich bei dir einkehre und bei dir bleibe, so sege den alten Sauerteig aus und reinige die Wohnung beines Herzens." (4. Buch.)

### Reinige beine Seele! ber Berr tommt.

Wenn wir eine vornehme Person in unser Haus aufnehmen wollen, wenn sich ein großer Herr bei uns melbet, und bei uns einzukehren versprochen hat, was thun wir? Richt wahr, wir reinigen bas Haus von oben bis unten, schaffen alles Unsaubere hinweg, und räumen Alles auf die Seite, was die Augen eines

so großen Gastes, ben wir erwarten, beleidigen könnte... Christeliche Seelen: wen nehmet ihr beim Empfange bes heil. Altarsfakramentes in euer Herz auf? Ihr nehmet in basselbe auf nicht nur einen großen Herrn, nicht nur einen König ober Kaiser, sondern den Herrn der Heerschaaren, der weit über die Könige und Kaiser erhaben, bessen Thron über die Seraphim gesetz, bessen Herrlichkeit, Macht und Majestät unendlich ist. Ihr habt also euere Herzen nicht einem Menschen, sondern dem wahren lebendigen Gott zu einer Wohnung zu bereiten.

Als einst Kaifer Friedrich auf der Jagd war, lub ihn ein Abeliger in sein Schloß ein. Da er aber das Zimmer voll Spinnengewebe sah, ging er zornig hinaus mit den Worten: "Dieses Zimmer ist gut für die Jagdhunde, aber nicht für einen Kaiser."

König Ludwig III. wurde von einem reichen Gutsbestiger auf einen Besuch gebeten. Als er in bem Saale sehr viele ärgerliche Bilber wahrnahm, äußerte er seinen Unwillen barüber, und ging auf der Stelle fort. Wie soll also der heilige Gott, der König des himmels und der Erde in einem Herzen wohnen, das mit Sunden besudelt ist?

Der Weltweise Spiktet rief einst einem studirenden Junglinge, der ein wustes Leben führte, zu: "D Mensch! bedenke, in welch garstiges Gefäß du die eble Himmelsgabe — die Wiffenschaft aufnimmft!" Wie viel mehr follte ein ähnlicher Schmerzensruf dem entgegentonen, der mit Sunden besteckt zur heil. Communion geht!

### Die garte Mengftlichfeit.

Alls ber heil. Johannes Chrysoftomus zwei Personen, welche mit einander zerfallen waren, nicht ausschnen konnte, ereiferte er sich etwas heftiger über ihre Hartnäckigkeit. Diese Bewegung seines Herzens war eine Wirkung seiner Liebe; indessen getraute er sich benselben Tag nicht zu opfern; zur Lehre, daß man ein ruhiges Herz haben muffe, wenn man Jesum Christum empfangen will.

Siehe, so genau haben die Heiligen Gottes die Sache genommen. Ach, und du gehst oft mit einem sundhaften und unversöhnten Herzen zu Jesu hin, um den Friedfertigsten zu empfangen, nicht bebenkend die Worte des Herrn: "Wenn du dein Opfer
auf den Altar legest und du dich erinnerst, daß dein Bruder
Etwas wider dich habe, so laß dort dein Opfer vor dem Altare,
und gehe vorher hin, dich mit deinem Bruder zu versöhnen, und
bann komm und opfere deine Gabe." (1. Joh. 3, 14.)

b) Bei bem Empfange ber heil. Communion müffen wir auch jebe unordentliche Reigung, alle Anhängliche keit an das Irdische aus unserm Herzen entfernen, b. h. wir müffen uns einzig und allein nur mit Gott und göttelichen Dingen beschäftigen; keine irdische Sorge, kein weltlicher Gedanke darf uns von Jesus abziehen.

Die heil. Gertrub im Befprache mit bem Berrn.

Alls einst die heil. Gertrud ben Herrn fragte, wie sie sich am Besten zur heil. Communion vorbereiten solle, erwiderte er ihr: "Ich verlange nur Eines, daß, wenn du mich empfängst, du ganz leer von dir selbst seiest und mich mit leerem Herzen empfangest." — Denn je mehr die irdischen Begierden darin herrschen, besto weniger Raum sindet die Liebe Gottes in demselben. (St. Alphons Liguori.)

Das Ciborium und bas menfchliche Berg.

Will ber Chrift seinen Herrn wurdig empfangen, so muß er von sich ausgehen, bamit Jesus eingehe; er muß von sich ganz leer werden, und so wird ihn Jesus mit all seinem Reichthum erfüllen. — Eine fromme Klosterfrau, welche bem Herrn von Kindheit auf im Gebete, im Fasten und andern guten Werken biente und eine besondere Verehrung gegen das heiligste Sakrament hatte, fragte einmal, als sie vor dem Tabernakel betete, ihren göttlichen Meister, warum er doch im Ciborio, das nur von Erz — von Gold und Silber sei, und warum er nicht lieber in ihrer Seele wohne, die doch nach seinem Ebenbilde geschaffen und mit seinem Blute bezeichnet ist? "Tochter," antwortete er

burch eine innerliche Stimme, "wenn bein Herz gegen alles Irbische so kalt und gleichgiltig, wenn bein Herz von allem Irbischen so leer ware wie das Ciborium, bann wollte ich ebenso gern in beinem Herzen wie im Ciborio wohnen." (Delzweige.)

Erlänterung. Ad 2) Zum würdigen Empfange bes herrn müffen wir zweitens unfere Seele auch mit Tugenben zieren. Benn ein vornehmer herr bei uns Einkehr ninunt, begnügen wir uns nicht bamit, die Zimmer bloß vom Schnutze zu reinigen, wir beeifern uns auch, bieselben so gut als möglich auszuschmücken. Was sollen wir alsbann bei ber Einkehr Jesu in unsere herzen nicht Alles thun? Wir sollen unsere herzen schmücken mit guten Werken, durch frommes, andächtiges Gebet, durch Fasten und Almosengeben; wir sollen sie zieren mit jeglicher Tugend, mit lebendigem Glauben, mit tiefer Demuth und Ehrfurcht und mit heißer Sehnsucht.

# Eine gute, alte Sitte.

Der heil. Gregorius erzählt, es habe im Alterthume in ber Kirche eine Sitte bestanden, wenn das Bolf communiciren wollte: von welcher es heut zu Tage noch sehr wünschenswerth wäre, daß sie noch bestände. Der Diakon erhob sich zu benjenigen, welche communiciren wollten, und sprach mit lauter Stimme: "Die nicht vorbereitet sind, um an einem so großen und erhabenen Geheimnisse Theil zu nehmen, sollen sich zurücziehen und den Andern Plah machen." Dann sprach er zu jenen, welche zur Communion bereit waren: "Accedite cum side, tremore et dilectione." Nahet euch mit Glauben, mit Chrsucht und Liebe. Und auf diese Weise wollte er uns andeuten, daß eine sehr gute Borbereitung in der Ausübung dieser drei Tugenden bestehe, wenn eine Seele bereit seyn soll, den heil. Leib Jesu Christi zu empfangen. (Bressandbo 6r B. S. 106.)

### Der lebenbige Glaube.

Lebenbiger Glaube ift ber erste Schmud einer Seele zum wurdigen Empfang ber heil. Communion. Unerschütterlich muß in uns ber Glaube feststehen, daß wir Jesum im heiligen Sakramente wahrhaft und wesentlich, mit Fleisch und Blut, mit

Gottheit und Menschheit, mit Leib und Seele empfangen. — Ein schönes Beispiel von biesem lebenbigen Glauben gab St. Thomas von Aquin und Lubwig ber Heilige von Frankreich.

Als ber heil. Thomas von Aquin sich seinem Ende nahe fühlte, begehrte er bringend, daß man ihm die heil. Sterbsakramente bringen möchte. Um die heil. Wegzehrung zu empfangen, wollte er auf Asche gelegt werden, und auf diesem Lager der Demuth erweckte er in seinem Herzen folgenden Glaubensakt: "Ich glaube sest, daß Jesus Christius als wahrer Gott und wahrer Mensch in diesem erhabenen Sakramente zugegen ist. Ich bete dich an, o mein Gott, o mein Heiland! Ich empfange dich, der du der Preis meiner Erlösung und die Wegzehrung meiner Pilgerschaft bist!" Einige Zeit nachher gab er seinen Geist aus.

Alls ber heil. Lubwig, Konig von Frankreich, sich von einer anstedenben Krankheit befallen fühlte, richtete er sogleich alle Gebanken auf Gott hin, und bankte ihm für die Gnabe, die er ihm erweise, indem er ihn von dem Kerker seines Leides befreie. Die ihm gedrachte Wegzehrung betete er an, und empfing sie mit Thränen, die von dem Feuer seiner zärtlichen Liebe zeugten. Und auf die Frage des Priesters, od er glaube, daß dieß der wahre Leid Jesu Christi sei, sagte er zu ihm: "Ich glaube es so feft, als wenn ich ihn in der Gestalt fahe, in welcher er zum himmel auffuhr." (Guillois 3r Bb. S. 101 — 102.)

# Die tiefe Chrfurcht.

Eine zweite Zierbe unserer Seele beim Empfange bes Herrn soll tiefe Demuth und Ehrfurcht senn. — Ein frommer Diener Gottes, ber oft zur heil. Communion ging, fühlte in Gegenwart seines Gottes, ben er empfangen sollte, nur zu lebhaft seine Unwürdigkeit und Armseligkeit. Boll Demuth, Ehrerbietung und heiliger Furcht warf er sich bann vor bem Herrn Himmels und ber Erbe nieder und betete mit zitterndem Herzen: "Jener Gott, in bessen Gegenwart die Sterne nicht rein sind, die Saulen des Himmels zittern, die Engel mit ihren zitternden Kügeln ihr Angesicht bedecken, läst Sich nicht nur anbeten, wie Er den

Birten und Beifen geftattet, Er wurdigt Sich berab, in meine Bruft einzutreten. In meine Bruft will jener Mensch geworbene Bott eintreten, welcher neun Monate im Schoofe ber reinften, immer unbeflecten Jungfrau Maria rubte, jener Jungfrau, welche nach Seinem Willen vom Anfang bis jum Enbe unbeflect fenn follte, bamit fie Seine wurdige Wohnung fenn fonnte; wie fannft Du biefes thun, o Berr? Wenn bie beil. Elifabeth, ale fie Deine heiligste Mutter jum Besuche in ihr Saus eintreten fab, voll Berwunderung und Staunen ausrief: "Woher wird mir biefes Blud und biefe Ehre, bag bie Mutter meines herrn ju mir fommt?" Bas foll bann ich fagen, o Berr, wenn ich febe, baß Du, ber Sohn bes lebenbigen Gottes, zwar nicht burch bie Thore bes wirklichen Saufes, aber burch jene meines Rorpers und meiner Seele eingehen willft. Woher wird mir biefes Glud, mir, ber ich ein elendiger, unwürdiger Gunder bin? Ach, von nichts Unberm, ale von Deiner großen Barmbergigfeit und Deiner unenblichen Liebe!"

## Die heilige Sehnsucht.

Aber auch innige Liebe und heißes Berlangen nach Jefus muß fich in unferm Bergen regen und fich jum Glauben, aur Demuth und Ehrfurcht gefellen. "Um großen Segen aus ber heil. Communion gu giehen," fagt ber heil. Alphone Liguori, "muß man eine große Begierbe haben, Jefum gu empfangen, um benfelben immer mehr zu lieben." Berfon fagt, bag an biefem Male nur jene fatt werben, bie großen hunger haben. Der heil. Frang von Sales fagte, baß bie hauptabsicht einer Seele bei ber heil. Communion barin bestehen muffe, in ber Liebe Gottes Fortschritte zu machen. "Aus Liebe," fagte er, "muß ber empfangen werben, ber Sich uns nur aus Liebe geschenkt hat." halb sprach auch Jesus eines Lages zur heil. Mechtilbis: "Wenn bu communiciren willft, fo mußt bu bir all' bie Liebe wunschen, die je ein Berg zu mir getragen hat, alsbann werbe ich beine Liebe empfangen, ale ob fie fo groß mare, wie bu es munfcheft!" - Mle ber heil. Philippus Reri ben Briefter fab,

ber ihm die heil. Wegzehrung brachte, rief er auß: "Sieh ba, meine Liebe; sieh da, meine Liebe! D reichet mir meine Liebe!" Also soll die Stimmung unseres Gemüthes seyn, wenn wir dem Tische des Herrn uns nahen. — Deshalb gibt uns der heil. Franz von Sales solgenden Rath: "Beginne schon am Vorabende durch oftmalige Liebesseufzer und Erhedungen des Herzens, dich zur heil. Communion vorzubereiten, und begib dich etwas eher, als gewöhnlich zur Ruhe, damit du früher ausstehen kannst. Erwachest du in der Nacht, so erfülle gleich Herz und Wund mit süßen Worten der Andacht, damit sich deine Seele mit Wohlgeruch stülle, um gedührend den himmlischen Bräutigam zu empfangen, der, während du schläfft, wachet und sich vordereitet, dir tausend Gaben und Gnaden mitzubringen, wenn du recht bereitet bist, sie zu empfangen."

\*) Es fommt fehr viel, ja Alles beim Empfange ber heil. Communion barauf an, bag wir unfere Seele mit biefen Tugenben ber Anbacht, bes Glaubens, ber Demuth und Ehrerbietung, fowie ber Liebe und bes beigen Berlangens nach Jefus ausschmuden. Gang icon fagt hieruber bie beil. Ratharina von Siena: "Sowie, wenn Dehrere an Ginem Lichte ihre Rergen angunben, gwar Alle Licht und Barme erhalten, aber jener mehr, ber eine größere Rerge hat, eben fo empfangen auch Alle, bie gur heil. Communion geben, bie Gnabe bee herrn, bie Licht und Barme gu: gleich ift, aber jener mehr, ber eine großere Liebe und Anbacht mitbringt." Die unflug handeln baber biefenigen, welche fogleich vom Beichtftuble hinmeg jum Tifche bes herrn laufen ohne weitere Borbereitung ju biefem himmlischen Male! Man follte vor jeber beil. Communion wenigstens eine heil. Deffe boren, um burch bas Opfer ben Segen einer murbigen Communion ju erflehen. Ber fich in ber Borbereitung gur beil. Communion und in ber lebung ber obigen Tugenben nicht recht ju helfen weiß, ber thut am begten, wenn er fich hiezu eines guten Gebetbuches bebient.

# II. Die Vorbereitung bem Leibe nach.

Fr. Wie sollen wir uns bem Leibe nach zur heil. Communion vorbereiten ?

Untw. 1) Durch Nüchternheit, 2) burch Reinlichkeit und Ehrbarkeit.

Erlanterung. 1) Es ift fcon eine aus ben Beiten ber Apoftel herstammende Borfdrift ber Rirche, wie St. Augustin \*) fagt, daß bie Glänbigen, welche zum Tisch bes herrn gehen wollen, von Mitternacht an nuchtern sehn muffen, b. h. man barf von 12 Uhr Nachts an weber Speise noch Trank, ja auch nicht einmal Medizin zu fich genommen haben. Bon biefem Befete find Kranke ausgenommen und im Nothfalle auch Briefter. wenn fie 3. B. im Erfrankungsfalle bes celebrirenben Briefters das heil. Megopfer vollenden follen, vorher aber schon Etwas genoffen batten. Es tann fogar auch ber Rall eintreten, baf ein Laie bas Allerheiligste sumiren burfte, ohne nüchtern zu fenn, wenn biefes nämlich auf feine andere Beije gegen Berunehrung geschützt werden könnte. Rach ber Lehre ber Theologen bricht man aber biefes Faften weber burch bie Ueberbleibfel ber Speife, bie man am vorhergebenben Tage ober Abende zu sich genommen hat, und wovon Etwas in ben Zähnen blieb, noch burch ein wenig Waffer, bas man beim Bafchen zufällig hinunterbrachte, noch burch eine Much, bie man beim Athemholen-einzog, noch burch Blut ober eine andere Feuchtigkeit, Die aus bem Ropfe kommt, noch burch Regen- und Schweiftropfen, burch Schneeflocken u. f. w. bie Einem zufällig in ben Mund gerathen. — Alles bieß muß aber zufällig und unabsichtlich geschehen. — Die Kirche hat bei biefem Bebote, wie St. Auguft in \*) faat, einen febr auten Grund; fie hat nämlich biefes Fasten vorgeschrieben ob ber Chrfurcht und Achtung, die man bem Allerheiligften fculbig ift, bamit Richte in ben Mund bee Chriften tomme, ebe ber Leib bes Berrn in benfelben eingeht. Bezug auf die Rleidung und Haltung bes Rorpers wird Reinlichkeit. Bescheidenheit und Ehrbarkeit erfor= Die äußerliche Kleidung fei gleichweit entfernt von aller Nachläffigkeit und Unreinlichkeit, sowie von aller Ziererei und Eitelfeit; fie verftoffe nicht gegen bie Regeln ber Sittsamfeit und Schamhaftigfeit. Mermliche Rleibung barf aber ben Armen vom Empfange bes herrn nicht abhalten.

## Das arme Mädchen.

Chriftine, die Tochter armer, aber fehr frommer Eltern, sollte zum ersten Male zur heil. Communion gehen. D wie sehnte sie fich auf diesen feligen Tag! Sie erschien zur bestimmten Stunde mit ihren Mitschülerinen in der Schule, um von da im festlichen

<sup>\*)</sup> Epist. 54. nov. edit.

<sup>\*\*)</sup> Loco citato.

Buge jur Rirche ju geben. Alle waren wunderschon und reichlich gefleibet, nur Chriftine erschien in gang armlicher, aber reinlicher Rleibung. Zwei eitle und ungezogene Madchen betrachteten bie arme Chriftine mit höhnischen Bliden und spotteten ihrer fcblechten und armlichen Rleibung. Chriftine ließ fich Alles gefallen; benn ihr Berg freute fich fcon auf ben himmlischen Gaft, ber heute bei ihr Einkehr nehmen will. Aber bem braven Lehrer entging bieß muthwillige Betragen ber beiben Schülerinen nicht; er trat vor fie bin und fprach voll Ernft: "Wiffet, ber gottliche Beiland hat allezeit die Armuth lieb gehabt, nie aber eitlen außern But und innern Schmut. Gure Tracht ift voll Gitelfeit und euer Berg voll Schmut, weil in ihm nicht bie Liebe, sondern bie Soffart wohnt. Behet und reiniget euere Seele, ehe ihr Jesum empfanget." Und mit biefen Worten wies ber Lehrer bie beiben ftolgen und lieblofen Madchen vom Empfange ber heil. Communion gurud, bis fie ihren Tehler burch ein orbentliches und fittsames Betragen wieber binlanglich gut gemacht batten.

# Reinlich und ehrbar, aber nicht eitel.

Der heil. Carolus Borromaus will unbedingt, baf man jene nicht zu ben Saframenten zulassen soll, welche nicht mit aller Bescheibenheit und Ehrbarkeit gekleibet sind. Und ber ehrwürdige Papst Innozenz XI. verbietet ben Priestern bei ber Strafe ber Excommunication, jenen Frauen ben Leib bes Herrn zu reichen, welche nicht anständig bebeckt sind.

Anmerkung. Eheleute follen fich in ber Nacht, ehe fie zur heil. Communion gehen, ihrer ehelichen Rechte enthalten; wenigstens foll ber ober bie Communicirende fie nicht forbern. Dieß geziemt ber hochheiligen und wichtigen hanblung, die fie vornehmen wollen.

### Biblifde Beifviele.

Um bie Cheleute zur Enthaltsamkeit vor ber heil. Communion anzueifern, bediente sich ber heil. Hieronymus \*) zweier Beispiele aus ber heil. Schrift. 1) Gott hatte bem ifraelitischen Bolf

<sup>\*)</sup> Epist. 1. in Ap. cont. Jovin.

geboten, diese Enthaltsamkeit brei Tage zu beobachten, damit es befähigt wurde, die Gesetsetaseln zu empfangen. 2) Auch der Priester Abimelech machte dem David und seinen Leuten diese Enthaltsamkeit zur Pflicht, als sie in der Hungersnoth von ihm Speise verlangten, er aber Nichts als Schaubrode (ein Sinnbild des Altarssafakramentes) vorräthig hatte. "Sind deine Leute rein?" fragte er ihn. "Haben sie sich besonders von den Weibern enthalten?" (1. Kön. 21, 4.) — Wenn Gott von seinem Bolke so große Reinheit sorderte, um die Gesetzseln empfangen, um die Schaubrode essen zu können, die ja nur ein Bild vom heil. Altarssaframente waren, welch eine Reinheit muß dann nicht uns nothwendig seyn, wenn wir das Fleisch des unbesteckten Lammes speissen wollen?!

Texte von ber Borbereitung zur heil. Communion.

- a) Aus ber heil. Schrift. "Der Mensch prüse sich selbst, alsbann esse er von biesem Brode und trinke von diesem Kelche."
  1. Cor. 11, 30. "Es ist dieß ein großes Werk, benn nicht einem Menschen wird eine Wohnung bereitet, sondern Gott."
  1. Paral. 29, 1. "Wenn du sitzest mit einem Fürsten zu essen, gib sleißig Acht, was vor dir steht." Sprüche Sason. 23, 1. "Die den Herrn sürchten, bereiten ihre Herzen und heiligen ihre Seelen vor seinem Angesichte." Sir. 2, 20. Ersch eine das bei ehrbar in beiner Kleidung! "Ich will, daß die Männer ihre Hände in Reinigkeit ausheben; ... ebenso auch die Weiber, welche ehrbar angezogen sehn sollen, und mit Scham hastigkeit und Demuth geschmidt, nicht aber mit gekräuselten Haaren, oder mit Gold und Edssteinen, und kostbarer Keidung, sondern (wie es sich sir Frauenspersonen geziemt, die auf Gottsselizseit Anspruch machen) mit guten Werken." 1. Timoth. 2, 8—11.
- b) Aus ben heil. Bätern u. a. Reinige beine Seele und entferne aus ihr alles Irbische. "Wird wohl Iemand ein kostdares Kleid in eine mit Unstath angefüllte Kiste legen? Wenn man nun sein Kleid in keine unreine Kiste legt, wie darf man sich unterfangen, das allerheiligste Sakrament mit einem Herzen zu empfangen, das vom Unstathe der Sünden verunreinigt ist! "S. August. serm. 252. de temp. "Reinige deine Seele, und bereite den Geist zum Empfange dieser Geheimnisse. Denn gäbe man dir den Sohn eines Königs, gekleidet in reine Leinwand und in Purpur, und mit einem Diademe auf dem Haupte, zu tragen: so würdest du Alles, was auf Erden ist, wegwersen. Run aber

nimmst bu nicht ben Sohn eines menschlichen Rönigs bin, fonbern ben Eingebornen Sohn Gottes felbft. Sage mir, fürchtest bu bich nicht? Und warum treibst du nicht von dir aus die Liebe zu dem Allen, mas dem irdischen Leben angehört?" S. Chrysost. in 1. Cor, homil, 24. "Ich bitte und ermabne, bag wir, fo viel wir es vermögen, uns anstrengen, mit aufrichtigem und reinem Bewissen, und mit reinem Bergen und teuschem Leibe jum Altare bes herrn hingehen zu können, damit wir verdienen, seinen Leib ober fein Blut nicht jum Berichte, fondern jum Beile unferer Seele zu empfangen. Denn in bem Leibe Christi hat unser Leben Bestand. Wer also bas Leben empfangen will, ber ändere bas Leben; benn andert er bas Leben nicht, fo empfängt er bas Leben zum Gerichte, und wird baraus mehr verdorben, als geheilt; mehr getöbtet, als lebendig gemacht." S. Ambrosius. serm. 6. "Wenn bu in beinem Saufe bie Ankunft eines weltlichen Fürften zu hoffen hattest, mit welcher Sorgfalt murbest bu bie Wohnung zu reinigen, zu zieren und ihr ein freundliches Aussehen zu geben bemüht febn? Und wie — wenn ber himmlische Fürst zu bir kommt, follte ba bie Sorgfalt für eine würdige Aufnahme nicht noch größer febn ?!" S. Bernard. serm, 56. "Wiffe, bag bu burch bas, was bu thuft, bich nie würdig genug vorbereiten fannst, wenn bu auch über biefer Borbereitung ein ganges Jahr zubrachteft, und beinen Ginn auf Nichts anderes richteteft." Chrift. 4. B. 12. Hauptst. 2. "Um bas heiligste Sakrament bes Altars würdig zu empfangen, muß ber Chrift burch glübenbes Gebet, Almofen, Fasten, und burch andere geistliche Uebungen fein Bemiffen reinigen." S. August, serm, 152. de temp. "Die Seele muß trachten, allen Geschöpfen abzusterben, und Alles aus ihrem Bergen zu vertreiben, was nicht Gott und was nicht für Gott ift. Wenn auch eine Seele im Stande ber Gnabe ift, aber bennoch von irbischen Reigungen beschäftigt wirb, fo findet bie Liebe Gottes um besto weniger Raum im Bergen, je mehr bie irbischen Begierben barin berrichen." S. Alphons Liguori. "Woher kommt es, daß so viele Leute, ungeachtet so vieler Communionen boch nur so wenig Fortschritte auf bem Wege ber Tugend machen? Das kommt nicht von ber Nahrung her, sondern von ber Borbereitung beffen, ber bie Communion empfängt. Schnell zündet bas Feuer trodenes Bolg an, aber nicht fo bas naffe, weil bieß nur wenig jum Brennen geeignet ift. Die Beiligen zogen so großen Ruten aus ihren Communionen, weil sie forgfältig barauf bebacht maren, fich bazu vorzubereiten." Carbin. Bona.

# XV. Christliche Lehre.

# Von dem Benehmen bei und nach der heiligen Communion.

I. Benehmen bei ber heiligen Communion.

Fr. Was hat man bei ber beil. Communion felbft zu thun?

Antw. Man geht mit niebergeschlagenen Augen und zusammengelegten Händen, in bemüthiger und ehrbarer Stellung zur Communikantenbank, kniet baselhst nieber, ernenert im herzen die Tugendibungen ber heil. Liebe und Schnsucht, spricht dem Priester nit Herz und Mund breimal die schwen Worte nach: "Dherr, ich bin nicht würdig ze.," nimmt alsbann das Communikantentuch vor sich hin, und wenn der Priester kommt, hebt man den Kopf in die höhe, legt die Zunge ein wenig heraus auf die Lippen und empfängt so das hochwürdigste Gut, indem man dem Priester die Worte im herzen nachspricht: "Der Leib unsers herrn Jesu Christi bewahre meine Seele zum ewigen Leben. Annen."

Die Beiligen Gottes am Communiontisch.

Wer mag die innige Andacht, die tiefe Demuth und die feurigen Gefühle schilbern, mit benen fromme und heiligmäßige Seelen zum Tische des Herrn hintraten?! — Der heilige Alopsius empfing seine erste heil. Communion zu Castiglione im zwölften Lebensjahre aus den Händen des heil. Carolus Borromäus. Nach einer dreitägigen gründlichen Vorbereitung nahte endlich der setige Augenblick, wo St. Alops seinen Gott und Herrn in sich aufnehmen sollte. Wie glänzte da seine Angesicht vor himmlischer Wonne und heiliger Freude, als er den ersten Schritt zum Liebeszmale des Herrn thun durste! Beim Genusse des Himmelsbrodes zersloß er in Liebesthränen und seine Seele war voll heiliger Gessühle und voll himmlischer Seligkeit, so daß er nachmals außrief: "Wer anfängt zu verkosten, wie süß und lieblich die Gemeinschaft und Liebe Zesu ist, der kann sich vom Empfange des Herrn nicht ohne Gesühl des tiessseichen Schmerzes trennen." (In vita.)

Wenn die heil. Katharina von Genua an der Communiondank kniete und die heilige Hostie in der Hand des Priesters erblickte, wollte sie, von wunderbarer Glut entzundet, hingehen und sie nehmen. "Schnell," sagte sie zu sich selbst, "schnell gib mir meine liebe Speise; benn ich ermatte und sterbe." (In vita.)

Die heil. Magbalena von Pazzi fragte eine Rovizin, woran sie während der Communion gedacht hatte. Sie antwortete: "Un die Liebe Zesu!" dieß ist wohlgethan, sprach die Heilige, jedoch genügt es nicht, nur kurze Zeit hieran zu benken; fortwährend sollst du von nun an derselben eingedenkt seyn.

Solch ähnliche Gebanten und Gefühle follen auch uns am

Communiontische burchbringen und beleben.

# II. Benehmen nach ber heil. Communion.

- Fr. Was sollen wir nach dem Empfang der heil. Communion thum? Antw. Wir sollen 1) mit tiefster Ehrerbietung vom heil. Tische hinweggehen und bedenken, daß wir jetzt unsern Herrn und Gott im Herzen tragen; 2) auf seine Einsprechungen Acht haben; 3) ihm für die erwiesene Gnade danken; 4) und ihm gänzlich aufopfern, ihn um alle nöthigen Gnaden bitten und ihm Treue angeloben und 5) endlich den Communiontag und die darauf solgenden Tage heilig zubringen.
- Erläuterungen. Es ist unverantwortlich, wenn man mit seinem Gott im Herzen so schnell bavon läuft, ohne biesem himmlischen Gaste die schuldige Ehrsurcht und Ausmerksamkeit zu schenken. Wo wird da ber Segen ber heil. Communion bleiben? Die mehr soll bas geschehen; wir wollen vielmehr:
  - 1) mit tieffter Ehrerbietung vom heil. Tifche hinwegge hen und bedenten, bag wir jetzt unfern herrn und Gott im herzen tragen.

# Die heilige Theresia .

belehrte die ihrer geistlichen Leitung anvertrauten Seelen in Betreff bes Verhaltens nach ber heil. Communion auf folgende Weise: "Bleibet gerne bei euerm Heilande und verfaumet die gute Gelegenheit nicht, wie die Stunde nach der heil. Communion ist, um recht vertraulich mit ihm zu verfehren, und euren eigenen Vortheil zu vermehren; benn dieß ist ein großes Gut für die Seele, und

21\*

ihr erweiset Jesu, bem gutigsten Herrn, einen großen, angenehmen Dienst, wenn ihr ihm Gesellschaft leistet." (Weg ber Bolltommenheit Kap. 34.)

2) Nach ber heil. Communion sollen wir Acht haben auf die Einsprechungen Jesu. It Jesus aus der Hand des Priesters zu dir gesommen, so sühre deinen Gott in das Innerste deiner Seele und schließe hinter dir gleich die geistige Pforte, damit kein Fremder in dein Herz sich einschließe; denn Jesus will mit dir reden, wie ein Freund mit seinem vertrauten Freunde, wie ein Bräutigam mit seiner Braut; Er will allein bei dir sehn, und verlangt, daß auch du bei ihm allein seiest, nicht bei deinen Geschäften und Plänen, nicht bei den Freuden der Erde, nicht bei den Menschen, sa nicht einmal bei den Ergeln und Beiligen, sondern nur bei ihm allein. Würdest du wohl, wenn ein irdischer König dich besucht, diesen allein stehen lassen und dich mit Andern abgeden? Gewiß nicht. Darum schenke deinem himmlischen König alle mögliche Anfmerksamkeit, schweige, wenn er spricht, und horche auf das, was er zu deiner Seele spricht. Dieses Schweigen nach der heil. Communion ist sehr gnadenvoll. Uch, daß es recht Biele verständen!

# Der heilige Alphone Luguori

gibt hierüber folgende Anleitung: "Fromme Seelen sind sehr sorgsam nach der heil. Communion, so lange es ihnen nur möglich ift, im Gebet zu verharren. Der ehrwürdige Meister Avila sette selbst in den Missionen zwei Stunden lang nach der heiligen Communion sein Gebet fort, und der Pater Balthasar Alvarez sagte, daß man einen hohen Werth auf die Zeit nach der heiligen Communion sehen und sich vorstellen musse, aus dem Munde Jesu jene Worte zu vernehmen, die er einst seinen Jungern sagte: Mich habt ihr nicht immer bei euch!

Wir thun also nicht gut, wenn wir, wie einige, gleich nach ber heiligen Communion zu lesen anfangen. Es ist am nüblichsten, bann wenigstens eine Zeit lang hindurch heilige Anmuthungen zu erwecken, und ohne Hilfe eines Andern allein mit Jesu, der dann in unserm Herzen wohnt, zu reden, und wenigstens mehrmals ein anmuthiges Gebet oder einige Liebesatte, wenn es auch immer dieselben wären, zu wiederholen.

Drei Stunden lang wiederholte Jesus Chriftus im Delgarten basselbe Gebet." (Matth. 2, 6.)

3) Nach ber heil. Communion follen wir Jesu für bie unaussprechliche Gnabe banken, bie er uns in seiner unendlichen Liebe erwiesen hat. Wer könnte gegen bie unendliche Liebe Jesu im heiligsten Altarssakramente kalt und unbankbar sehn?

# Der heilige Alphone Robriguez.

Im Augenblick ber beiligen Communion ftrablte bas Antlig bes heiligen Allphons Robriques von überirbischem Feuer. Alle Die, welche beim Vorgange feiner Seligsprechung als Beugen anftraten, erklärten einstimmig, bag in jenem Augenblide eine so außerorbentliche Veranberung in feinen Gesichtszügen vorging, baß er burchaus nicht wieber ju erfennen war. Cobalb er seinen Gott empfangen hatte, zog er fich in die Ginfamteit jurud und ergoß fein volles Berg in die glubenbften Danksagungen und Bittgebete. Der heilige Alphons pflegte fich fein Berg als einen großen Saal vorzustellen, in bem zwei Throne aufgerichtet waren. Auf bem einen berfelben faß Jefus Chriftus, auf bem andern feine beilige Mutter; benn er vermochte biefe Gegenftanbe feiner innigften Liebe nicht von einander gu Inbem er fich nun im Geifte ju ben Stufen biefer Throne nieberwarf, sang er breimal bas Gloria patri, bann bas Te Deum. Bei ben Worten: "Simmel und Erbe find beis ner Majeftat voll," wandte er fich an alle Geschöpfe und lub fie ein, mit ihm in bas lob feines herrn einzustimmen und ihm bie tausenbfachen Opfer ihres Dantes zu bringen. In biesem Augenblide erschien ber Beilige ftets wie übergoffen von einem Licht= ftrom, und zu fo unfäglicher Wonne entzudt, baß, wie er in feinen Schriften felbit bemerft, fein Menfc nicht einmal benten, geschweige benn aussagen kann, wie unenblich wohl ihm war, inmitten ber- Schaar himmlischer Geifter, welche ihren, in seinem Bergen anwesenden Gott mit ihm lobten und priefen. (Leben bes heil. Alphons Robriguez von Abbe Rondot.)

4) Sollen wir nach ber heil. Communion und Jefu gange lich aufopfern, Ihn um alle nöthigen Gnaben bitten und ihm Treue geloben.

Eine gute Belegenheit, fich zu bereichern.

Die heil. Therefia sagte oft zu ihren geistlichen Töchtern: "Nach ber heil. Communion befindet sich Jesus in unserm Herzen gleichwie auf einem Throne der Barmherzigkeit, um uns Gnaden mitzutheilen. Er ruft uns da gleichsam zu: Bas willst du, daß ich dir thun foll? — Daher darf man eine so gute Gelegenheit, sich zu bereichern, nicht unbenütt vorübergehen lassen; denn die göttliche Majestät pflegt die Herberge nicht schlecht zu bezahlen, wenn man sie nur gut aufnimmt." (St. Alph. Liguori, der Beichtvater 2r Thl. S. 181.)

5) Enblich follen wir ben Communiontagund bie darauffolgenden Tage heilig zubringen; insbesonders sollen wir
da Jesum im heiligsten Altarssakramente recht oft und anköchtig
besuchen; benn es wäre eine der größten und abscheulichten Unarten und Unhöslichkeiten, einen Besuch nicht zu erwidern, den
man und zwor abgestattet hat. Ferner sollen wir uns, soweit
es unsere Arbeiten erlauben, mit frommen Gebeten und Betrachtungen beschäftigen, alle zerstreuenden Bergnügungen und Lustbarkeiten, alle unnützen oder gar sündhasten Plaudereien vermeiden
und nur Jesu und unserm Seelenheile leben.

# Der icone Sausaltar.

Die Indier verweilen, wie uns in den Missionsberichten vom Jahre 1586 erzählt wird, nach dem Empfang der heil. Communion unter frommen Dankgebeten und Danksaungen bis zum späten Abend im Tempel. Als ein besonders festlicher Tag gilt ihnen der Tag der ersten heil. Communion. Gine fromme Mutter, welche das Glück hatte, ihr Töchterlein zur ersten heil. Communion führen zu dursen, schweiche die elbe mit aller möglichen Sorgfalt. Während das gute Kind ihrer Communionandacht in der Kirche oblag, eilte die sorgsame Mutter nach Hause, reinigte das Schlafkammersein ihrer Tochter, belegte den Boden mit Binsen, zierte es mit Blumen und erfüllte es mit Wohlgerüchen

mannigfaltiger Urt; um ben niedlichen Sausaltar aber schlang fie Blumenfrange und gunbete auf bemfelben Lichter an. Sehnsucht fab fie nun ber Rüdfunft bes glüdlichen Mabchens entgegen. 2018 fie heimfehrte, eilte ihr bie bochbegludte Mutter mit offenen Urmen entgegen, begrußte und begludwunschte bie junge Braut Chrifti und führte fie bann in bas festlich geschmudte Rammerlein, mo fie bie überraschte Tochter also anrebete: "Siehe, bu trägst nun beinen Beren und Beiland im Bergen; weile bier in ftiller Unbacht, bante bem bimmlifchen Brautigam für feine liebevolle Einkehr und trage ihm vertrauensvoll all bie Anliegen beines Bergens vor. Oft feiere hier vor biefem Sausaltar bas Unbenten an beine erfte Communion." Welch garte Erfindung mutterlicher Liebe! Nach biefen Worten verließ bie fromme Mutter bas Rämmerlein und bie überselige Communifantin verweilte ben gangen Tag in ftillen, beiligen Gebeten vor ihrem Gott. -Möchten wir von biesem unschuldigen Kinde lernen, wie auch wir ben Communiontag wurdig und heilig feiern follen! (Lohner Biblioth. tom. I. pag. 340.)

# Das fromme Stillichweigen.

Die heil. Gertrub rebete am Communiontage, wenn es nicht bringend nothwendig war, auch nicht Ein Wort; sie war nur in ihren Gott vertiest; denn sie überlegte gar wohl, wie schmählich es sei, den Mund, durch welchen Jesus einging, und die Zunge, auf welcher Jesus sich niederzulassen würdigte, die gleichsam als Teller gedient, auf welchen Jesus gelegt wurde, zu unnühen Gesprächen oder sündhasten Reden zu misdrauchen. Gott selbst zeigte es ihr in einer Offendarung, wie sehr er es wünsche, daß man sich am Communiontage alles unnühen Geredes enthalte, indem er einst zu ihr sprach: "Wer seinen Mund und seine Zunge nicht im Zaume hält, sondern nach der heiligen Communion sich eitle, falsche, schändliche und ehrenrührerische Reden erlaubt, der behandelt mich, seinen Herrn und Gott, ebenso, als wie ein Mensch seinen Gast behandeln würde, gegen den er Steine wirst, wenn er sein Haus betritt." (1. c.)

#### Der brave General.

Auch jeber zerstreuenden Luftbarkeit follen wir uns am Communiontag enthalten und ftete mit tiefer Chrfurcht von ber im beil. Saframente empfangenen Gnabe reben. Gin nachahmenswurdiges Beifpiel gibt uns hier ber alte General Biethen. -Konig Frit von Breußen lub feinen General Biethen einmal am Charfreitage jur Tafel ein. Biethen hatte aber an biefem Tage, bem Bebote seiner Religion entsprechend, bie beil. Communion empfangen und ichlug beghalb bie Ginlabung aus, inbem er es für ungeeignet hielt, von ber himmlischen Malzeit hinmeg fogleich ju einem irbischen Freudenmale ju geben. Um Oftertage fagte nun Frit fpottelnt bei ber Tafel ju Biethen: "Run, wie hat Er ben Leib und bas Blut Chrifti verbaut?" - Biethen fteht auf, verneigt fich tief vor feinem Ronige: "Guer Majeftat wiffen, baß ich im Rriege mein Leben oft jeber Gefahr ausgesett habe fur Sie und fur's Baterland, und wenn es nunt und Sie befehlen, fo leg ich mein graues haupt gehorfam ju Ihren Fugen. Aber es gibt Ginen über une, ber ift mehr, ale Gie und ich und alle Menichen; es ift ber Beiland, ber Erlofer ber Welt, ber fur Sie und une Alle geftorben ift und fein heiliges Blut vergoffen hat. Diefen Beiligen laß ich nicht verspotten und verhöhnen, benn auf ihm beruht mein Glaube und mein Troft, und mein Soffen im Leben und Sterben. In ber Rraft biefes Glaubens hat Ihre Armee gefiegt; unterminiren Sie biefen Glauben, bann untergraben Sie bie Wohlfahrt bes Staates. Das ift gewiß wahr. Salten Gie zu Gnaben!" -

Fris nahm ihn bei ber Hand und sprach: "Es foll nicht mehr geschehen, gludlicher Ziethen. Ich mochte so glauben tonnen." —

Texte ad I. et II. Benehmen bei und nach ber beil. Communion.

a) Aus ber heil. Schrift. 1) Nach ber heil. Communion sollen wir in stiller Anbacht in Gott versammelt bleiben und auf die Einsprechungen Jesu Acht haben; mit dem Psalmisten sollen wir

rusen: "Ich will hören, was in mir rebet Gott ber Herr." Pf. 84, 9. ober mit Samuel: "Rebe, Herr! bein Diener höret." 1. Kön. 3, 9. — 2) Wir sollen Jesum um seine Gnaben bitten und rusen: "Ich lasse bich nicht, wenn bu mich nicht segnest." 1. Mos. 32, 26. — 3) Ihm banken, mit bem Pfalmisten sollen wir sprechen: "Es klebe meine Zunge an meinem Gaumen, wenn ich beiner nicht gebenke!" Ps. 136, 5—6.

b) Aus ben heil. Batern u. a. 1) Erscheine bei ber heil. Communion mit bemuthigem Bergen: "Wenn ihr effet und trintet ben Leib und bas Blut bes Berrn, fo geht ber Berr ein unfer euer Dach. Darum bemuthiget euch gleich jenem Sauptmanne und faget: Berr! ich bin nicht wurdig, bag bu eingeheft unter mein Dad)." Orig. in div. Evangel. loca. hom. 5. "Wer von ber Quelle trinken will, muß fich buden: ebenfo muß fich auch berjenige verbemuthigen, ber von ber Quelle ber himmlischen Liebe trinfen will." S. Caesar, Arel. hom, 10. 2) Rach ber beil. Communion foll man a) lange Zeit im Bebete verharren: "Rachbem Jefus Chriftus im letten Abendmale ben Jungern bie Communion ertheilte, bat er fie auch bem Jubas ertheilt. Alle Andern wurden gerührt, zur Andacht gestimmt, und in Staunen verfett burch bie Onabe, Die ihnen Jejus Chriftus mitgetheilt hatte, indem er ihnen feinen beiligften Leib gur Speife und fein toftbares Blut zum Trante gab. Jubas aber verließ nach ber Communion ohne Berweilen, ohne Chrfurcht vor bem beiligen und furchtbaren Bebeimniffe, ohne Rührung, ohne eine Dankbezeugung für eine folche Bohlthat, ben Speifefaal. Rachahmer biefes Judas find jene nachläffigen, tragen Chriften, welche fich nach ber beil. Communion nicht aufhalten, um Gott bie gebuhrenbe Danffagung barzubringen." S. Chrysost. hom. de bapt. Christ. b) Befondere follen wir 3hm für die erwie-fenen Gnaden Dank fagen und 3hn um neue Gnaben bitten. "Nach ber heil. Communion muß man ja nicht bie Dankfagung unterlaffen. Es gibt fein Gebet, bas Gott moblgefälliger mare, als bas Gebet nach ber beil. Communion. frommen Unnnthungen, bie wir aletann verrichten, haben weit mehr Werth bei Gott, ale bie, welche wir zu einer anbern Beit machen würden: benn ihr Werth wird alsbann burch bie Gegenwart Jefu, ber mit ber Geele vereinigt ift, erhöht. Wenn wir bann Gott um etwas bitten, fo muffen wir baran benten, baf, wie die heil. Theresia sagt, Jesus nach ber heil. Communion Sich in ber Seele gleichwie auf einem Gnabenthrone befindet, und bag Er berfelben guruft: Was willft bu, bag ich bir thun foll? Siehe, liebe Seele, gerade beghalb bin ich vom himmel gekommen, um bir Gnaben mitzutheilen; bitte mich, um was bu

willst, und um wie viel du willst, Alles soll dir gewährt werden. D welche Gnadenschätze verlieren jene, die nach der heil. Communion nicht darauf bedacht sind, um Gnaden zu bitten!" S. Alphons Liguori Besuchungen S. 158.

# XVI. Christliche Lehre.

# Don dem Segen und Auten der würdigen und der geiftlichen Communion.

- I. Segen und Rugen ber würdigen Communion.
- Fr. Welchen Segen und Nuten bringt ber würdige Empfang ber heil. Communion.
- Antw. Er bringt die wohlthätigsten Wirkungen hervor für Leib und Seele.
- Fr. Welche wohlthätige Wirkungen bringt die würdige Communion hervor für die Seele?
- Antw. Borzüglich folgende: 1) sie reinigt die Seele mehr und mehr von allen Unwollsommenheiten und veredelt sie; 2) stärkt sie gegen die Feinde des Heiles, und gibt Muth und Krast in Leiden und Geschren; 3) vereinigt Gott mit der menschlichen Seele und wandelt so 4) den irdischen Wenschen in einen himmlischen um; 5) verleiht eine unaussprechliche Wonne und Süssisset und 6) ist sie das Unterpfand zur künftigen Auserkehung und zum ewigen Leden.
- Erlänterung. Unaussprechlich sind die Wirkungen der würdigen Communion; eher würde man die Sterne am Himmel zu zählen im Stande sehr, als all die Gnaden und Wohlthaten; die die würdige Communion der Seele des Menschen verleiht. Daher können wir nur die vorzüglichsten angeben. Der heil. Kirchen rath von Trient fast sie unter solgenden Kunkten zusammen: "Genossen", wollte Christus, das dieses Sakrament eine geistige Seelenspeise werde, durch welche die Lebendigen genährt und gestärkt werden im Leben dessen, und ein Gegengist, durch welche wir von den täglichen Verschuldungen besteit und vor tödelichen Sinden bewahrt werden. Er wollte überdies, daß es ein Unterpfand unserer künstigen Perrlichkeit und ewigen Setigkeit, und somit ein Symbol jenes Einen Körpers sei, dessen Haupt er

ist, bem er uns als Glieber burch bie engste Berbinbung bes Glaubens, ber Hoffnung und Liebe eingebunden wissen wollte, auf daß wir Alle das Nämliche bekennen und keine Treinung unter uns sehn möchte." (Sess. 13. can. 2.)

# Die Bunbeslade im Saufe bes Dbebebom.

Ja, die würdige Communion ist ein Meer von Gnaben. Als Debebom, der Gethiter, das Glück hatte, daß die Bundeslade in seinem Hause ausbewahrt wurde, streckte Gott, der jeden kleinen Dienst reichlich belohnt, seine wohlthätige Hand nicht nur über den gefälligen Gastfreund, sondern auch über seine ganze Familie aus, indem er sie mit Segnungen und Gnaden überhäuste: "Benedixit Dominus Obededom, et omnem domum eius." (2. Kön. 6.) Nun denkt euch, was er an jenen Seelen thun wird, die das viel größere Glück haben, nicht nur die Bundeslade bei sich zu bewahren, sondern den ganzen Leib, die Seele, das Blut und die Gottheit des Herrn selbst? Wie wird er erst seine Hand ausdreiten, um über diese seine lieben Gastfreunde in aller Külle die Segnungen und Gnaden, und in welcher Külle wird er sie mehr, als durch alle andern Mittel, in diesem Saframente mittheilen?

1) Die vorzüglichsten Wirkungen ber würdigen Communion sind erftens: Sie reinigt die Seele mehr und mehr von allen Unvollkommenheiten und veredelt sie. Daher schreibt der heil. Bernhard: \*) "Benn nun Jemand von euch keine hestigen Auswallungen des Zornes, des Neides, der Wollust oder anderer derartiger Laster sühlt, der danke dem Leibe und Blute des Herrn, weil die Kraft des Sakramentes in ihm wirk, und er freue sich, daß das bösartigste Geschwür der Heilung sich nähert,"

# Das Blut ber Erlöfung.

Die heil. Magbalena von Paggis sah einft im Geifte, wie bas Blut Jesu aus seinen Bunben auf bie Schwestern, bie im Beichtstuhle waren, herunterträuselte, ihr Herz rein machte

<sup>\*)</sup> Serm, in Coena Dom. n. 3.

und mit Gnaben erfüllte. Da rief bie liebende Jungfrau voll Sehnsucht nach bem Blute ber Erlösung aus: "Mir auch, o Herr, mir auch!" (Himmelskrone S. 97.)

## Das fraftigfte Tugenbmittel.

Die heil. Communion, würdig empfangen, reinigt uns aber nicht nur allmälig von unsern Sünden und sündhaften Neigungen und von allen Unvollsommenheiten, sondern pflanzt in uns auch nach und nach alle Tugenden zur chriftlichen Bollsommenheit an, d. h. sie veredelt unsere Seele. Dieß mußte selbst ein Mann eingestehen, dessen Namen wir nicht einmal ohne Erröthen nennen können. Boltaire nämlich sagt: "Wir haben Gott empfangen; Gott ist in unserm Fleisch und in unserm Blut; wer kann da noch eine Sünde begehen, oder nur noch den Gedanken dazu fassen? Es war unmöglich, ein Geheimniß auszudenken, das die Menschen kräftiger in der Tugend erhält." (Gaume 4r Bb. S. 130.)

Recht schön und anschaulich wird une biese Wahrheit auch in nachfolgender Legende geschilbert.

# Das wunberbar veranberte Beficht.

Als die heilige Familie Jesus, Maria und Joseph vor der Grausamkeit des Herodes nach Aegypten sloh, durstete Maria und ihr göttliches Kind sehr. In der Wüste, wo sie gerade gingen, war keine Quelle. Da kam eine Magd, zwar häßlich vom Gesichte, aber gutmuthig im Herzen, und sie trug ein Gesäß voll Milch auf den Schulkern. Maria dittet die Magd, ihr einen Trunk zu erlauben; schnell läßt diese den Krug herad und gibt Maria und dem Kinde zu trinken. Die Magd schaut das holde Jesukind lange an und dittet die Mutter, ihr dasselbe ein wenig auf die Arme zu reichen. Maria gibt ihr das Kind; und die Magd, innigst ersteut, umfaßt es mit Liebe, bedeckt ihm Stirne und Wange mit zahllosen Küssen, stellt es dann der Mutter zurück und zieht fröhlich ihre Wege. Sie kommt zu einem klaren Bache und will sich da den Staub und Schweiß vom Gesichte

waschen. Allein, ba fie fich über ben Bach hinabneigte, fab fie im Spiegel bes Waffers ihr Ungeficht nicht mehr haftlich, fonbern icon und ahnlich bem Gefichte bes holben Jesufindes. Sie meinte, ihre Augen feien geblenbet und wollte bem Bilbe nicht trauen; sie wusch sich bas Gesicht wieder und blidte in ben Bach, und sieh ba! wieder lachelt ihr bas schone Antlit entgegen; und in ihrem Bergen fühlte fie feine Freude mehr am irbifden Bewirre, fonbern eine heiße Sehnsucht nach bem himmlischen Baterlanbe. - Diefes ergahlt bie Legende, bie ein beutscher Dichter\*) gar anmuthig befingt, und bie ich nur anführe, um bie Gnaben ber heil. Communion bilblich zu zeigen. Go wie Jesus Dieser mohlthatigen Magb fein Bilb auf bas Beficht brudte, fo pragt er auch burch bie Communion in unfere Seelen fein gottliches Bilb, bamit fie ihm ahnlich werbe. — Im Bilbe Jesu aber ift ber erfte Bug bie Liebe; benn von Liebe brannte fein Berg, und nicht einmal ber Tob konnte ihre Klamme ausloschen. Der zweite Bug ift bie Sanftmuth; benn ba er gefchmabet wurbe, fcmabte er nicht, sonbern betete fur feine Reinbe. (1. Betr. 2, 23.) Der britte Bug ift die Gebulb im Leiben; schweigend wie ein Lamm ging er gur Schlachtbant. Rurg, alle Bolltommenheiten feben wir in bem Bilbe Jefu. Seine Liebe, feine Sanftmuth und Gebulb alle Vollkommenheiten, die an ihm glangen, praget Jesus burch bie Communion unserer Seele allmälig ein, fo baß wir fein Bilb an uns tragen und ihm ahnlich find. Schon ift es, wenn in einem großen See ber blaue Simmel ober ber Mond ober bie Sterne wiberftrahlen, aber schoner ift boch eine reine Geele nach ber Communion; benn in ihr leuchtet bas gottliche Bilb Jefu, und es eilen, wie ber beil. Chrofoftomus fagt, (lib. 6. de sacerd.) bie Engel herbei, nicht bloß um Jefum, fondern um bie mit biefem Bilbe geschmudte Seele zu schauen. (Abalb. Schmib.)

2) Die würdige Communion ftartt bie Seele gegen bie Feinde bes Beiles und gibt ihr Muth und Rraft in Leiben und Gefahren: ja, sie verleiht ber gerechten Seele

<sup>\*)</sup> Klar's Auswahl. Prag 1829.

eine wunderbare Starfe, um auf bem Dornenwege ber Tugend mitten unter Leiben und Trübfalen ftanbhaft fortzuwandeln. Die Welt ift, wie ber beil. Chprian fagt, ein Rampfplat, und un= fer Leben ein beständiger Streit. Unsere Feinde in Diesem Streite find bie bofen Beifter, bie vertehrten und verberbten Reigungen, vie uns täglich, ja ftilndlich zusetzen. Langwierig und sehr bes schwerlich ist vieser Kamps. Was müssen wir nun thun, um nicht zu unterliegen? Wir muffen uns mit Mundvorrath verfehen, auf bag wir, baburch gestärkt, unsere Teinbe abtreiben und ben Gieg erhalten mogen. Und biefer Munbvorrath ift bas allerheiligste Altarsfakrament, eben begwegen, weil wir baburch Muth und Starte erhalten, Die Feinde unferer Seele, nämlich bie bofen Geister und bie Pfeile ihrer Bersuchungen abgutreiben: es wird ja von ber Rirche und ihren Batern ein Brob ber Engel, ein verborgenes Simmelsbrob, ein feelenstärkendes Brob genannt: "Durch bie beil. Communion," fagt ber beil. Dar= threr Ignatius, "wird bie Gewalt bes Satans gehemmt, und seine Pfeile werden aufgehalten." "Jene, die zuwor furcht-fam waren," spricht ber heit. Chrysoftomus, "werben burch bie heil. Communion in Löwen verwandelt, und ber höllische Geift Blute Jesu Chrifti gerötheten Lippen fieht."

## Bebeone Sieg.

Im Buche ber Richter wird und nachfolgende Begebenheit ergablt, in ber wir ein Bilb finden von ber Rraft und Starte, bie uns bie murbige Communion verleiht: "Um Unfange ber Racht, (wo Bebeon feine Reinbe flug,) fprach ber Berr zu ihm: Mache bich auf und gehe hinab ins Lager; benn ich habe fie in beine Sand gegeben. Fürchteft bu bich aber, allein zu gehen, fo foll Phara, bein Diener, mit bir gehen; benn wenn bu gehort, was fie reben, bann wirft bu mit verftarfter Sand und muthiger in bas Lager ber Feinde hinabsiehen. Da ging Gebeon und Phara, fein Diener, in ben außerften Theil bes Lagers, wo bie Schilbmachen waren. Die Mabianiter aber und bie Amalefiter und alle Bolfer vom Aufgange lagen gerftreut im Thale, wie "Schaaren Seufdreden; und auch bie Rameele waren ungahlbar, wie ber Sant, ber am Ufer bes Meeres liegt. Da nun Gebeon babin fam, ergablte Giner einem Anbern einen Traum, unb melbete ihm alfo, was er gesehen: 3ch fah einen Traum, und

es ichien mir, als malge fich ein geröftetes Gerftenbrob ins Lager ber Mabianiter herab; und ba es an ein Belt fam, ftieß es an basselbe und warf es um, so baß es ber Erbe gleich war. Und es antwortete ber, zu welchem er fprach: Das ift nichts Unberes, als bas Schwert Gebeons, bes Cohnes Joas, bes Ifraeliten; benn ber herr hat bie Mabianiter in feine Sand gegeben und ihr ganges Lager. Und ba Gebeon ben Traum horte und feine Muslegung, betete er an und fehrte jurud in's Lager Ifraels und sprach: Machet euch auf; benn ber herr hat bas Lager Mabians in unsere Sanbe gegeben!" (Richt. 7, 9-16.) - Welches herrliche Borbilb! Unter bem Brobe verfteht ein berühmter Schriftausleger bas beil. Saframent bes Altars, unter Gebeon und beffen Solbaten bie Blaubigen; unter ben Mabianitern und Amalekitern bie bofen Beifter und andere Feinde, bie uns beftreiten. wiber biefe Feinde stegen will," spricht er, "ber empfange öfter biefes heil. Saframent, inbem bieburch, ale burch ein scharfes Schwert, alle biefe Feinde verwundet und gerftreut werben." (Cf. 3widenpfluge Chriftenlehren.)

### Die wunberbare Starfe ..

Die heil. Communion ertheilt bas Brob ber Starken und verleiht Muth und Kraft in Leiben und Gefahren. Die Kirchengeschichte beweist es uns, daß die heil. Martyrer ber Kraft dieses Sakramentes ihre ausgezeichnetsten Triumphe zuschrieben, welche sie über die grausamen Tyrannen feierten; badurch wurden sie gesträftiget, mit der größten Standhaftigkeit den christlichen Glauben zu bekennen, ohne den Tod zu fürchten, und mit mehr Kraft der Gewalt der Qualen und Martern zu widerstehen. "Trunken von diesem Kelche," sagt der heil. Augustin,\*) "überwanden sie alle Lüste des Fleisches und Blutes." — "Daher setzen sie sich nie einer Gefahr aus, ohne zuvor," wie der heil. Cyprian\*\*) sagt, "das Sakrament des Altars zu empfangen; denn sie wusten, daß

<sup>\*)</sup> In Ps. 22.

<sup>\*\*)</sup> Epist. ad Cornel. de pace lapsis danda.

bie Kraft abnimmt und mangelt, wenn uns bas heil. Sakrament bes Altars nicht ftarkt." Aus biefem Grunde näherten sich bie ersten Christen so oft, gleichsam täglich ber heil. Communion und holten sich da wunderbaren Muth und übernatürliche Starke.

3) Durch ben würdigen Empfang ber heil. Communion vereinigt sich Jesus mit ber menschlichen Seele; dieß sagt Jesus selbst: "Wer mein Fleisch ift und mein Blut trinkt, ber bleibt in mir und ich in ihm." Joh. 6, 57. Wir verbinden und ba mit Jesus auf Leben und Tod.

Die Verbindung auf Leben und Tob.

Man erzählt, Philipp August, König von Frankreich, habe vor ber Schlacht bei Bovines, um die ihm verdächtige Treue einiger Barone zu prüsen, einen Becher voll Weins bringen lassen und Stücke Brodes hineingeworsen, von diesen eines gegessen und den Gefährten den Becher angeboten mit den Worten: "Wer im Leben und im Tode mein Gefährte seyn will, solge meinem Beispiele." In einem Nu sei der Becher geleert und jeder befestigt worden. — So ist das Abendmal des Herrn eine Verbindung mit Ihm auf Leben und Tod, eine siegverheisende Ausschung, Seinem Beispiele zu solgen. Das Brod, das wir drechen, fragen wir abermal mit dem Apostel, ist es nicht die Gemeinschaft des Leides Christi? (Dr. Herbst. II. S. -394.)

4) Durch die heil. Communion wird der Mensch nicht nur mit Gott vereinigt, er wird auch, wenn ich so sagen soll, in Gott selbst umgewandelt, aus einem irdischen wird er ein himmlischer Mensch, so daß er mit dem heil. Paulns ausrusen kann: "Nicht mehr ich lebe, sondern Jesus lebt in mir." In diesem Sinne läßt der heil. Augustin\*) Jesum in der heil. Sonnunion also reden: "Ich die das Brod der Starken; wachset und dann genießet mich; doch werdet ihr mich nicht in euch verwandeln, wie es bei euerer leibslichen Nahrung geschieht, sondern ihr selbst sollt in mich verwandelt werden." Christus im heil. Sakramente also ist es, der uns in sich verwandelt, indem er uns seinen Beist und sein Leben mittheilt, so daß wir sortan in ihm leben und weben. Christus

<sup>\*)</sup> Confess. lib. 7. cap. 19.

selbst spricht dieß aus in den Worten: "Sowie mich der lebendige Bater gesandt hat, und ich durch den Bater lebe, so wird auch derzenige durch mich leben, der micht ist," (Joh. 6.) d. h. er wird ihm seine Gottheit und Liebsichkeit mittheilen, oder, wieder heil. Paulus sagt, ihn Theil nehmen lassen an der göttlichen Natur, an seinen Tugenden und Vorzügen, auf daß er ein ganz göttliches Leben zu führen im Stande sei.

# Der heil. Thomas von Mquin

ftellt uns biefe munderbare gottliche Umwandlung in folgenbem fehr anschaulichen Bilbe bar: "Sabt ihr je in einem Felbe ober in einem Garten einen wilben und unfruchtbaren Baumftamm geseben?" fragt bieser beil. Lehrer, und fährt bann weiter fort: "Was geschieht, wenn berfelbe entweber gar feine, ober unschmadhafte und herbe Fruchte tragt? Der erfahrne Gartner pelat ales balb von einem eblen und fruchtbaren Baume einen Zweig auf ben wilben, welcher nun nicht mehr unfruchtbar und wilb bleibt, fonbern verebelt und fruchtbar wird, nicht mehr unschmackhafte und herbe, fondern wohlschmedende und fuße Früchte hervorbrinat. Dasselbe, fagt ber Beilige, gefchieht mit ber Geele. Durch bie alte Gunde Abams in ihrer Burgel verborben und unfruchtbar, brachte fie feine Früchte und Werfe bes ewigen Lebens; wenn fie Früchte trug, waren es Früchte bes Berberbens und bes Tobes. Bas geschieht aber? Sobald fie burch bie Taufe und die Buße Bur Gnabe wiedergeboren ift, geschieht biefes heilige gottliche Berebeln und Umwandeln burch ben heil. Leib Jefu Chrifti, ben fie fpeist; ihre ehemalige Unfruchtbarfeit und bie Werte bes Berberbens und bes Tobes hören auf, fie beginnt burch bas Leben Jesu Chrifti ju leben, Werke ber Unfterblichfeit, Berechtigfeit und bes ewigen Lebens zu thun." D wunderbare, gottliche Beredlung, welche Jesus Chriftus burch Sich Selbst bewirft, wenn Er Sich und in biefem gottlichen Saframente gur Speife gibt! D unerhörte Bartlichfeit ber gottlichen Liebe, burch bie Gott will, baß wir uns mit 3hm vereinigen, uns in 3hn verwandeln; burch bie Er une fo gu fagen Gein Leben geben will, bamit wir burch basselbe leben! (Opusc. 56. c. 5.)

Die wunderbare Umwandlung durch die heilige Communion.

Die Andacht ber heil. Gertrud jum allerheiligsten Altardiaframente war bewunderungswürdig und übertraf alle andern. und Nacht zielten ihre Gebanken und ihre Gehnsucht auf biefen Gegenstand ihrer Liebe, fo baß man ihr ganges Leben gleichsam eine beständige Communion nennen fann. Lange bevor fie biefes beil. Saframent empfing, opferte fie alle ihre Sanblungen als eine Borbereitung auf, bamit ihr Berg gereinigt und einer folden Heimsuchung wurdig werbe; lange nachher bezog fie alle ihre Sandlungen auf die Dankfagung für ein folches Glud, für eine fo große Gnabe. Un nichts bachte fie öfter, als an biefe Simmelbiveife, worin fie mit lebendigem Glauben Jesum erblickte und bei fich hatte; von nichts rebete fie lieber, ale von biefem großten Beheimniffe ber gottlichen Liebe; ju nichts ermunterte fie ihre geiftlichen Tochter mit größerem Gifer, als jur Borbereitung, jur beißen Sehnsucht nach bem gludlichen Augenblid feiner Beimfuchung. Und es waren auch vorzugeweise bie Gnaben, welche fie bei ber heil. Communion in biefem anbetungewurdigen Geheimniffe empfing, wodurch fie auf bem Gipfel ber Bollfommenbeit geführt wurde. Die große Berheißung Jefu, bag bie, welche fein Rleisch effen und fein Blut trinten, aus ihm bas leben haben werben, fo wie er aus bem Bater, ging an ber beil. Gertrub in Erfüllung, benn burch ben eifrigen, oftmaligen und beiligen Empfang besfelben nahm fie auf bas Innigfte Theil an bem Leben Bottes, und Chriftus lebte in ihr. (In vita. himmeletrone G. 272-273.)

5) Jesus verleiht frommen und gerechten Seelen in ber heil. Communion eine himmlische Wonne und Silfsigkeit. Wer ist wohl im Stande, jene, seurigen Flammen der Liebe, jene sußen Entzudungen auszugählen, welche Christus Jesus seinen geliebten und getreuen Seelen mittheilt, und wodurch er sie zur Beschauung göttlicher Dinge erhebt? Wer kann wohl vollkommen die Freude und unaussprechliche Luft sassen, mit der sie Gott überhäuft? Jene reine Zusriedenheit und jenen Troft,

in dem sie leben? Iene Lieblichkeit und Süße, die alles Irdischersteigt, und die Niemand kennt, der sie nicht kostet? Ia, diese himmlische Wonne und Seligkeit läßt sich nicht mit Worten schilbern; sie will verkostet sehn. Daher ruft uns der Psalmist zu: "Kostet und sehet, wie süß der Herr ist." (Ps. 33, 9.)

# Rosa von Lima.

Wenn Rofa von Lima nach ber ernftlichften Vorbereitung jum Tifche bes herrn ging, bann nahm fie eines Engels Geftalt an, fo baß fie ben Brieftern ein Grauen erregte. Fragten biefe fie bann, welche Wirfung bas Saframent in ihr hervorbringe, bann ftodte fie bei jedem Worte und flagte über bie Ungulänglich= feit ber Sprache; ihrer Rebe furger Inhalt mar jeboch, fie fei in ihren Gott gewandert, und burch einen folchen Freudenjubel ergött worben, bag nichts im fterblichen Leben fich ihm vergleichen laffe. Dazu fam bann eine folche Rraft und wunderbare Gattigung, baß fie, wenn ihr oft beim Betreten ber Rirche in ber Nachwirfung ber Kaften, Nachtwachen und Bugübungen ber Athem ausgehen wollte, und fie zu wiederholtenmalen in ben Borplaten anzuhalten und Rräfte zu sammeln fich genothigt fand, wenn erfrischt burch jene Speise, festen Schrittes und ber Mutter voraneilend, wieder heimfehrte. Die Ihrigen erfannten bann leicht, wie vollkommen fie fich gefättiget habe; benn fie eilte fogleich in ihr ftilles Rammerlein und verharrte bort bis jur fpaten Nacht; und forberte man fie auf, nach ber langen Nüchternheit jest einmal Speife zu fich zu nehmen, bann erwiberte fie: vor Uebersättigung fei es ihr unmöglich, irgend eine andere Speise zu fich ju nehmen. Go hielt fie es einmal acht Tage nach einander aus; fo wie fie auch bei ber Ausstellung bes Saframentes im vierzigftunbigen Gebet bie gange Zeit nicht von ber Stelle wich, wo fie niebergefniet mar. (Dr. Berbit's Exempelbuch.)

# Sonorine la Corre.

Eine junge Dame, Namens Honorine la Corre, war ben Tag vor ihrer ersten Communion so leibend, daß man bis Mitter, nacht bei ihr wachen mußte, um ihr von Zeit zu Zeit einen 22\*

Trant zu reichen. Ihr Erftes nach ihrem Erwachen war ein beißes Dankgebet. Dann rief fie in beiligem Entzuden aus: "So ift benn endlich ber schönfte Tag meines Lebens angebrochen." Alle ihre Gefährten ftaunten über ben faft verklarten Ausbrud ihrer Buge beim Fortgeben aus ber Kirche. Ihr Antlit leuchtete von Glauben, Unschuld und Celigfeit. Die Worte mangelten ihr, als fie bas Glud beschreiben follte, bas fie im Augenblide ber heil. Communion empfunden: "Nichte beglüdt mich mehr," fagte fie, "ale ber Bebante, bag bie erfte Communion gemiffermaffen eine zweite Taufe ift. Auch habe ich von gangem Bergen Gott gebeten, baß er mich lieber ju fich nehme, ale jugebe, bag ich je bas foftliche Befchent ber Unfculb verliere, Die ich im Benuffe bes allerheiligften Saframentes bes Altare wiebergefunden habe. Ja, ich hoffe, fie foll mich bis an mein feliges Enbe geleiten." Früher war es Sitte, jur Erinnerung an ben Empfang ber heiligen Taufgnabe bas weiße Tauffleib aufzubewahren. Aus ähnlichen Beweggrunden bewahrte Sonorine forgfältigft bie Rleiber und Bucher, welche fie am fcbonen Tage ihrer erften Communion gebraucht hatte. Oft brudte fie bieselben mit inniger Andacht an ihre Lippen. Befragt über bie Urfache einer folden Schonung, fagte fie: "Diefe lieben Cachen erinnern mich immer an jene icone Beit, wo ich in fo innigem Frieben mit meinem Botte lebte, baß ber bloße Unblid berfelben noch jest mich mit gleicher Seligfeit erfüllt!" Sonorine ftarb am 25. Febr. 1837, fünfzehn Jahre alt. (Guillois III. S. 200 neue Ausg.)

Die fuffe Erinnerung an bie erfte heil. Communion.

Selbst ber große Raiser und Felbherr Rapoleon konnte bie unaussprechliche Wonne und Seligkeit, die er beim Empfange seiner ersten heil. Communion empfand, auch in ben Tagen seiner hochsten hohe nicht vergeffen. — Eines Tages fragten die Generale ihren Kaiser Napoleon, als dieser eben auf der hochsten Stufe seines Bludes ftand und ungewöhnlich heiter war, welches benn

ber schönste Tag in seinem Leben sei. Der Kaiser wurde nachbenkend, ging auf und ab und schwieg; und als die Generäle abermals den Muth sich nahmen, ihn zu fragen, sagte er: "Der Tag meiner ersten Communion." Ein etwas höhnisches Lächeln zeigte sich auf den Lippen der Generäle; nur einer weinte im Stillen. Der Kaiser bemerkte ihn, ging hin zu ihm, schlug mit seiner Hand ihm auf die Schulter und sprach: "Braver Drouol, ich kann dir nicht sagen, wie sehr es mich in meinem Herzen freut, daß du mich allein verstanden hast." (L'Univers 29. April 1840.)

# Bahre Freube und Bonne.

Eine jebe fromme, gottinnige Seele wird burch bie beilige Communion zu biefer mahrhaft himmlischen Freude und Wonne erhoben werben, wenn fie fich recht wurdig und innig mit Jesu vereinigt. - Der feraphifche Batriarch St. Frangistus fühlte in ber beil. Communion eine fo große Luft, bag er gang gerichmolg, baß fich fein Innerftes bewegte und er flar ju erfennen gab, baß er bas in fich faßte, mas bas Mu umfaßt. - Der heil. Eleagar fagte gewöhnlich ju feiner jungfraulichen Braut ber heil. Delphine, baß er bei ber Communion eine folche Guffigfeit empfinbe, baß fie alle Gußigkeiten übertreffe, bie je in ber Welt konnten gekoftet werben. Dasselbe lieft man von fo vielen anbern Beis ligen bes einen und anbern Geschlechtes und jeben Stanbes. ift aber auch tein Bunber; "benn es gibt feine Bunge," fagt ber englische Lehrer St. Thomas, "welche bie Unnehmlichfeit biefes Saframentes hinlanglich ju erklaren vermöchte; ber Grund hievon ift, weil man in bemfelben bie Gufe in ihrer eigenen Quelle foftet." (Opusc. 57.)

- 6) Die würdig empfangene Communion ist endlich das Unterpfand unserer fünftigen Auserstehung zum ewigen Leben. "Wer mein Fleisch ist," sagt der göttliche Heiland, "und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben und ich werde ihn am jüngsten Tage auserwecken." (30h. 6.)
- Fr. Welche Wirfungen bringt ber würdige Empfang ber beil. Communion auf ben Leib bes Empfängers hervor?

Untw. Auch ber Leib wird badurch 1) oft munderbar gestärkt und beschützt; 2) besonders aber wird er verherrlicht zum ewigen Leben.

Erlänterungen. 1) Die würdige Communion stärkt und schützt ben Menschen gar oft auch leiblicher Beise. In diesem Sinne schreibt der heil. Chrysostomus: \*) "Wenn jede Art der Krantscheiten von denjenigen floh, welche das äußerste Ende Seiner Kleider berühren konnten, sollten sie nicht von uns klieden, die wir so glücklich sind, nicht nur die Kleider und das Fleisch zu berühren, sondern Ihn in unsere Brust aufzunehmen und zu speisen?"

Wie wunderbar oft die heil. Communion auch den Leib bes Menschen nährt und stärkt, haben wir in dem obigen Beispiele von ber heil. Rosa von Lima gesehen. Hiezu noch ein paar andere Beispiele.

Die burch die heilige Communion geheilten Rranten.

In ber Lebensgeschichte bes heil. Gregor von Razianz welcher im Jahre 389 ftarb, lefen wir, baß ber Genuß bes Leibes und Blutes Jesu Christi selbst feinem Leibe mehrmal neue Kräfte verliehen habe. (Stolberg's Religionsgeschichte. 12r Bb. S. 241.)

An ben Tagen, wo bie heilige Katharina von Siena nicht zur Communion ging, war fie fo frank, baß es schien, als muffe ste in Aurzem sterben. Doch wie sehr immer fie erschöpft war, wurden alle ihre Krafte bei ber heiligen Communion erfest. (In vita.)

Erläuterung. 2) Durch bie heil. Communion wird unfer Leib verherrlicht zum ewigen Leben; benn Christus ber Herr sagt: "Wer mein Fleisch ist und mein Blut trinkt, ber hat bas ewige Leben und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage." So erlangt also unser sterbliches Fleisch, welches burch die Berührung des göttlichen Fleisches Christi in dem Saframente geheiligt wurde, ein Recht, und nimmt so zu sagen einen Samen der Unsterblichkeit in sich auf, der am jüngsten Tage hervorsprossen und ihn zum ewigen Leben erwecken wird.

<sup>\*)</sup> Hom. 31, in Matth.

#### St. Brenaus

spricht sich hierüber also aus: "Wie sollen aber auch unsere Leiber auf ewig verwesen können, wie sollten biese unsere Leiber, genährt vom Fleische Jesu Christi und getränkt von seinem Blute, nicht zum ewigen Leben auserstehen? It Jesus Christus nicht die Aufserstehung und das Leben? Indem sich der göttliche Erlöser versmittelst des heiligsten Sakramentes des Altars mit unsern Leibern vereint, legt er in sie die Keime zum Leben und zur Herrlichkeit; es ist ein unter der Asche glimmendes Feuer, das einst in ihnen alles Unreine verzehren wird, was durch die Sünde in sie hineinzgesommen ist; er wartet nur auf das Zeichen der Posaune des Weltgerichtes, um in Einem Augenblick die Leiber der Gerechten zur Lehnlichkeit mit dem glorreichen Leibe Jesu umzuwandeln." (S. Iren. lib. 4. contr. haeres.)

# Der heil. Chrillus von Alerandrien

schreibt in gleichem Sinne: "Es ist völlig unmöglich," sagt er, "daß jenes göttliche Wort, welches seiner Wesenheit nach das Leben ist, die Verwesung nicht besiege, und eines Tages nicht über den Tod diese unsers Fleisches triumphire, welches sich mit dem Fleische vereinigt, das von Ihm genommen ist. Der Tod tritt nur in den Besitz unseres Leibes, weil die Sünde in ihm Eingang fand. Dessen ungeachtet aber muß der Leib auserstehen, weil Jesus Christus in ihn eintrat. Gleichwie wir unter viel Stroß einen Funken legen, um Feuer anmachen zu können, so theilt Jesus Christus sein heiligstes Fleisch dem unsern mit und verleibt es diesem ein, um uns zur Unsterdlichkeit einen Grund zu geben, welcher die Verwesung vernichtet." (L. 4. in Joan.)

Texte ad I. Segen und Rugen ber murbigen Communion.

a) Ans ber heil. Schrift. 1) Die würdige Communion reinigt und veredelt die Seele und befähigt sie zu guten Werken: "Wie die Rebe keine Frucht bringen kann von sich selbst, wenn sie nicht am Weinstode bleibt, also auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Wer in mir bleibt und ich in ihm, ber bringt viele Frucht." Joh. 15, 4—6. 2) Sie vereinigt ben Menschen mit Gott und macht ihn baburch gleichsam göttlich: "Wer mein Fleisch ift und mein Blut trinft, ber bleibt in mir und ich in ihm." Joh. 6, 57. "Wer mich ißt, wird durch mich seben." Joh. 6, 58. 3) Sie ftärkt uns gegen die Feinde des Heiles: "Du haft einen Tisch vor meinem Angesichte bereitet wider die, die mich qualen." Bi. 22, 5. 4) Sie verseiht himmlische Bonne und Süssisseit: "Berkostet und sehet, wie süß der Herr gei." Ps. 33, 9. 5) Sie sichert uns das ewige Leben und führt unsern Leib zur künftigen Auferstehung und Berherrlichung: "Wer mein Fleisch ist und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben, und ich werde ihn auferwecken am jüngsken Trae " Leb 5.55

sten Tage." Joh. 6, 55.

Mus ben heil. Batern u. a. 1) Die murbige Communion reinigt und verebelt bie Geele und befähigt fie zu guten Werken: "Ich muß täglich bas Blut bes herrn empfangen, auf baf ich täglich bie Bergebung meiner Gunben erlange, weil ich täglich fündige, so muß ich täglich bas Beilmittel gegen bie Gunbe haben." S. Ambros, lib. 4. de Sacr. c. 6. "Das göttliche Blut läßt in uns bas Blut Jefu Chrifti leuchten, gibt ber Seele Schönheit und Abel, und hindert fie burch ihre Nahrung, baß fie in Ermattung fällt. Dieg Blut ift ihr Beil, es reinigt, es verschönert sie, es entzündet fie und macht fie leuchtenber als Gold und Feuer; wie ber, welcher seine hand ober feine Zunge in geschmolzenes Gold taucht, fie gang vergolbet gurudzieht, fo wird bie Seele, welche fich in bief gottliche Blut taucht, eben fo rein und eben fo fcon, wie Golb." S. Chrysosto-2) Gie vereinigt ben Menichen mit Gott und macht ihn baburch gleichfam göttlich: "Chriftus will, bag fein Rleifch gemiffermaßen unfer Rleifch, fein Blut gemiffermaßen unfer Blut werbe." S. Cyprian. "Du willft, o Berr! bu willft uns verwandeln in bid, bu willst uns umgestalten in bich, bu willst uns umwandeln in bid felbst, bein Berg legen an unser Berg, und basselbe mit Liebe zu bir erfüllen, fo bag wir nur Gine Ceele, nur Gin Leben mit bir haben." S. Bonaventura. "3ch bin die Nahrung ber erwachsenen Menschen; wachset und bann follet ihr mich effen; ihr werdet mich nicht in euch verwandeln, wie es bei eurer leiblichen Nahrung geschieht, sondern ich felbst werbe euch in mich verwandeln." S. August. conf. lib. 7. c. 19. "D Mensch! bebente, ermage bie Ehre, die bir zu Theil wird, indem du bich bem heil. Tifche naheft. Wir genießen hier ben, welchen bie Engel nur mit Beben ansehen, wir vereinigen uns mit ihm, wir werben mit ihm Ein Fleisch und Gin Leib." S. Chrysost. 3) Sie ftartt une gegen bie Feinbe bes

Beiles: "Dieses tägliche! Brod wird gegeffen ale Uranei wiber unfere tägliche Schwachbeit." S. Ambros. lib. 4. de sacr. c. 6. "Wenn Jefus Chriftus Befit von uns genommen hat, fo banipft er bas harte Befet in unfern Bliebern, unterbriidt bie Blut ber Leibenschaften und heilt unfere Wunden." S. Cyrill. Alex. lib, 4. in Joann. "Der ift unfahig bes Marterthums, welcher nicht burch die Rirche bewaffnet ift, und die Seele unterliegt, welche Die Eucharistie nicht empfangen bat." S. Cyprian, epist. 54. "Blähet bich bas Gift ber Hoffart auf, fo empfange biefes Sakrament; und dieses demüthige Brod wird dich demüthig machen! Ueberfällt bich ber Beig, fo genieße bas himmelsbrob; und biefes freigebige Brod wird bich freigebig machen! Wehet bich bie giftige Luft bes Neibes an, so nimm bas Engelsbrob; und bieses liebe-volle Brod wird bich ganz liebevoll machen! Bift du ber Unmassigkeit im Essen und Trinken ergeben, so genieße bas Fleisch und Blut Jesu Christi; und bieses Fleisch, welches so großen Abbruch hielt, vierzig gange Tage und Nachte fastete, und vor ber Scheibung von ber Seele nichts als Galle und Effig erhielt, wird bich gewiß mäßig erhalten! Befällt bich bie Trägheit, und macht fie bich kaltfinnig, baf bu weber bie ewigen Wahrheiten betrachten, noch munblich beten magft, so ftarte bich mit bem Leibe Christi; und bu wirst mit Andacht erfüllt werben! Wirst bu endlich jur Stunde ber Unreinigfeit versucht, fo empfange biefes beil. Saframent; und bas feuschefte Gleisch Jesu Christi wird bich gang rein und feusch machen!" S. Cyrillus. 4) Sie verleiht himmlifche Bonne und Guffigteit: "Ge gibt feine Bunge, welche bie Unnehmlichkeit bieses Sakramentes hinlanglich ju erflaren vermöchte; ber Grund hievon ift, weil man in bemfelben Die Guge in ihrer eigenen Quelle toftet." S. Thomas opusc. 57. "Diefes ift bas Saframent ber Saframente und es enthält ben Beiligften ber Beiligen, bie Liebe aller Liebe, alle Guffigfeiten ber lieblichsten Guffigfeit. In biefem Satramente toftet man, wie an einem Orte bes leberfluffes, Bache von Milch, Fluffe von Honig und himmlischem Balfam. hier trinkt man an ber Quelle ber Beiligkeit und ber Gnabe, weil man ben Urheber ber Beiligkeit und Gnabe in fich aufnimmt." S. Bern. serm, de coena. Dom. "Diefer Tifch ift bie Schnellfraft unfere Beile, bas Band bes Beiftes, bie Grundfeste bes Bertrauens; er ift Soffnung, Beil, Licht und Leben. Wenn wir gestärtt an biesem Tifche von hinnen scheiben, so werben wir mit großem Butrauen zu ben heil. Borhöfen aufsteigen, weil wir bann allenthalben wie mit gewiffen, goldenen Waffen geschützt find. Doch was rebe ich von ber Bufunft? Diefes Geheimniß macht schon hienieben bir bie Erbe zu einem himmel. Deffne also bie himmelspforten, und schaue nicht bloß in ben himmel, sonbern in ben himmel ber

Himmel hinein; und dann wirst du sehen, was gesagt ist. Denn was dort unter allen das Kostbarste und Ehrenreichste ist, das will ich die, gesagert auf Erden, zeigen. Denn gleichwie in einer königlichen Burg nicht die Wände, nicht das goldene Dach das Vrosmächtigste sind, sondern der Leib das Königs, der auf dem Throne sitzt: so kannst du dieses jetz auch auf Erden sehen; denn ich zeige dir nicht Engel, nicht himmel und himmel der himmel, sondern den Herrn selbst. Hat du gesehen, wie du auf Erden das Allervortresssssischen und Ehrenreichste erschauest? Nicht nur siehst du es; nein! Du berührst es, du ist es auch!" S. Chrysost. in. 1. Corinth. homil. 24. 5) Sie sichert uns das ewige Leben und führt unsern Leib zur künstigen Auferstehung und Verherrlichung: "Die, welche diese Speise und diesen Trank nehmen, werden unsterblich und unverwesslich." S. August. tract. 36. in Joann.

# II. Nugen und Segen ber geiftlichen Communion.

Fr. Worin besteht die geiftliche Communion?

Antw. In einer brennenden Begierde, Jesum im heil. Sakramente zu empfangen, und in einer liebevollen Bereinigung mit ihm, als ob man ihn wirklich empfangen hätte. (St. Thomas.)

Erläuterung. Man fann nach ber Erflärung bes beil. Rirchenrathes von Trient \*) bas heil. Altarsfakrament auf breierlei Arten empfangen: 1) nur fatramentalifch, 2) nur geiftig und 3) fakramentalisch und geistig zugleich. Nur fa= framentalifch empfangen es biejenigen, beren Geele mit einer Tobsünde befleckt ift, und die sonach unwürdig communiziren. Diefe empfangen zwar bas Saframent, aber nicht zum Segen, fondern jum Berberben. Bieruber fchreibt St. Auguftin: \*) "Wer nicht in Chrifto bleibt, und in wem Chriftus nicht bleibt, ber ift ohne Zweifel sein Fleisch geistiger Weise nicht, obgleich er fleischlich und sichtbar die heiligen Geheimnisse bes Leibes und Blutes mit ben Bahnen gerbrudt." 3meitens: Jene empfangen bas göttliche Saframent nur geiftig, welche von großem Berlangen entbrannt find, fich ber beil. Communion zu nabern, welche von bem lebhaften Glauben erfüllt find, baß fie nach bem Ausspruche bes Apostels mittelft ber Liebe burch bas bloge Berlangen und ben Beift sich mit jenem himmlischen Brobe speifen. Drittens: Jene empfangen endlich bas beil. Sakrament bes Altare fakramentalisch und geistig zugleich, welche, wie

<sup>\*)</sup> Sess. 13. cap. 3.

<sup>\*\*)</sup> Tract. 26 in Joann.

ber Apostel sagt, sich genau und streng geprüft, und bann mit bem hochzeitlichen Gewande der Gnade geschmüdt, wohl vorbereitet und befähigt zu diesem göttlichen Tische hinzutreten."

- Fr. Sollen wir auch biese geistliche Communion oft empfangen und warum?
- Antw. Ja wir follen sie so oft als möglich empfangen; benn sie ist ein zur Bervollkommnung ber Seele sehr zweckbienliches Mittel und bringt manchfaltigen Segen und Trost.
- Erläuterung. Diese fromme Uebung ber geistlichen Communion wird von allen geistlichen Lehrern und vom Tribentischen Concil auf's Nachdrücklichste empsohlen; sie ertheilt sast ähnliche Gnaden und Segnungen wie die wirkliche Communion und ist ein gutes Mittel, und zur sakramentalischen Communion zu befähigen. Der selige P. Peter Faber pslegte zu sagen, daß die geistliche Communion ein großes Mittel sei, um mit vielem Segen die sakramentalische Communion zu empfangen. Fromme Seelen communiziren daher häusig auf diese Weise. Die heil. Agatha vom Kreuze that es an zweihundertmal des Tages.

Berth und Rugen ber geiftlichen Communion.

Der herr gab ber Schwester Paulina Maresta, Stifterin bes Klosters Sankt Katharina von Siena in Neapel, zu erkennen, wie wohlgefällig Gott bem Herrn die geistliche Communion ist, und welche Gnaden Er durch dieselben austheilt; benn Er zeigte ihr, wie in ihrer Lebensgeschichte erzählt wird, zwei Gesäße, eines von Gold, das andere von Silber und sagte ihr, daß Er in dem goldenen die wirklichen, in dem silbernen die geistlichen Communionen ausbewahre. Auch sagte Er der heiligen Johanna vom Kreuz, daß, so oft sie geistlich communizire, sie eine ähnliche Gnade empfange, wie jene, die ihr in der wirklichen Communion ertheilt werde. (Des heiligen Alphons Liguori Besuchungen.)

Die Sehnsucht nach ber himmlischen Speise.

Balbuin, ein Bruber bes Grafen Raimund VI. von Toulouse, wurde in der Nacht von einer Rauberbande übersfallen und gebunden fortgeschleppt. Sie gaben ihm schon zwei Tage nichts zu effen, weil er ihnen eines seiner Schlöffer nicht

überliefern wollte. Er verlangte einen Briefter, bem er beichtete, und begehrte von ihm bie beilige Wegzehrung. Gben ba ber Priefter biefelbe brachte, fam ein muthenber Rauber baju, welcher unter taufend Rlüchen nicht jugeben wollte, bag man bem Balbuin etwas zu effen ober zu trinfen gebe, bis er nicht einen anbern Räuber, ben er im Berhaft hatte, berausgegeben haben wurde. "Graufamer," fagte ber Graf, "ich verlange feine forperliche Nahrung, fonbern ben Leib und bas Blut unfere herrn Befu Chrifti, biefe göttliche Rahrung unferer Seelen." Als man aber babei verharrte, fie ihm abzuschlagen, so fagte er: "Beil ich fie nicht genießen barf, biefe himmlische Speife, fo laffe man fie mir wenigstens vorweisen;" und er betete fie mit großer Unbacht an. Go erfette bei biefem frommen Grafen bie Begierbe ben wirklichen Empfang ber heiligen Communion. Die gottlofen Rauber bingen ibn an einem Baume auf. (Berault-Berfaftel's Beichichte ber Rirche. 12. Bb. G. 357-358 u. Richtere Geschichte.)

## Texte gur geiftlichen Communion.

"Die geistliche Communion ist sehr vortheilhaft; unterlasse sie also nicht; benn baraus erkennt ber Herr, wie sehr du ihn liebst." S. Thoresia. "Ich ermahne Jeden, der in der Liebe zu Jesus wachsen will, wenigstens einmal des Tages auf diese Weise, beim Besuche bes allerheiligsten Sakramentes, sowie auch bei jeder Messe zu communiziren; ja, es ist noch besser, wenn man es alsbann dreimal, im Anfange, in der Mitte und am Ende der Messe thut. Diese Andacht ist weit heilsamer, als Manche meinen, und ist zu gleicher Zeit so leicht zu üben." St. Alphons Liguori, Besuchungen. "Denn ohne bemerkt zu werden, ohne vorher gesastet zu haben, ohne der Erlaubnis des Beichtvaters zu bedürsen, kann man geistlich communiziren, und man kann es so oft, als man will, da es dazu nur eines Liebesaktes bedars." Die heil. I ohanna von Kreuz.

# XVII. Christliche Lehre.

# Von der Schändlichkeit und Schädlichkeit der unwürdigen Communion.

I. Die Schändlichfeit ber unwürdigen Communion.

Fr. Ift die unwurdige Communion eine große Gunde?

Antw. Ja, sie ist bie größte Frevelthat, bie man je gegen Gottes Weisheit, Liebe und Majestät begeben kann.

Erläuterung. Gottes Liebe konnte uns Nichts Größeres geben, Gottes Weisheit wußte Nichts Bessers zu geben und Gottes Allmacht vermochte uns Nichts Heiseres zu geben als sich selbst. Diese Weisheit und Liebe, diese Allmacht und Majestät Gottes verachtet derzenige, der seinen Gott und Herrn untwirdig empfängt. Fürwahr, ein Solcher begeht ein größeres Berbrechen an dem göttlichen Heiland, als jene Juden, die ihn an's Kreuz schligen. Diese kreuzigten ihn, ohne ihn zu kennen; aber der unwürdig Communizirende kennt ihn, empfängt ihn und verunsehrt ihn. Jene kreuzigten ihn auf der Schäbelstätte, und dieser kreuzigt ihn in seinem Herzen, indem er den Heiligen der Heiligen mit der Sinde vereinigt. Muß eine solche entsehliche Vereinigung dem Heiland nicht unerträglicher sehn, als das Kreuz selbst?!

Des Chriften größte Schmach und Schanbe.

Wir wissen aus ber heiligen Schrift, daß König David von vielen Unfällen und Mißgeschiken betroffen wurde; aber kein Unglud brudte und qualte ihn schwerer, keines sühlte er schwerzlicher, als jenes mit Architophel, einem seiner vertrautesten und ersten Rathgeber, welcher sich gegen ihn auslehnte und die Parthei des aufrührerischen Absalon ergriff. "Ja, wenn mein Feind mir gestucht hätte," rief David ganz bestürzt aus, "so würde ich's ertragen haben, und wenn ein Solcher, der mich offen haßt, groß wider mich gesprochen hätte, so wurd' ich mich vielleicht vor ihm versborgen haben. Aber du, mein Gleichgesinnter, mein Kührer und

mein Bekannter! Die wir mitsammen Süßigkeiten kosteten und im Hause Gottes einträchtig wandelten!"\*) So rief David im tiessten Schmerzgefühle aus. — Wenden wir dieses auf einen Christen an, der seinen Herrn und Gott unwürdig empfängt. Stellt sich da nicht die ganze Schändlichkeit seiner Handlungsweise heraus? Muß ihm nicht auch Christus zurusen: "Wenn es mein Feind, ein Hibe, ein Türke, ein Jude gethan und mich so schmach-voll verunehrt hätte, so wäre dieß schon ein unenbliches Verbrechen — aber welch eine Frevelthat ist es, wenn mich einer meiner Freunde und Geliebten, wenn mich ein Christ, ein Katholis mit solchen Beseibigungen verletzt!"

## Der größte Gottesichanber.

Der Katholif, ber seinen Gott und Herrn unwürdig empfängt, ift sonach ber größte Gottesschänber. - Gottlos bat gehandelt jener heibnische Raifer, welcher auf bem Ralvarienberge bas Gögenbilb einer unfeuschen Göttin und fogar auf bem Grabe Jefu Chrifti eine Statue Jupiters aufstellen ließ. Frevel! 3ch tenne aber noch ein schrecklicheres Verbrechen, nämlich eine unwürdige Communion. Groß waren jene Safrilegien, womit die verabscheuenswerthe frangofische Revolution die Welt in Schreden gefett hat. Die Tempel bes Berrn wurden in icanbliche Theater verwandelt, Die Tabernafel gerbrochen, Die Gefäffe bes Seiligthums burch Schwelgerei entheiligt; bie Unfeuschheit faß im Triumph auf bem Altare, und ein ganges Bolf warf fich schändlich vor einer ichlechten, öffentlich preisgegebenen Buhlerin nieber. Welche Frevel! Doch ich fenne einen noch schrecklicheren, nämlich die unwürdige Communion. Entfeplich ift bas, mas man von ber höllischen Graufamteit jenes Juben ergahlt, ber fich eine consecrirte Softie verschafft hatte. Diese burchsticht er mit einem Febermeffer; aber bas Blut, welches baraus hervorrinnt, macht ihn nur noch wuthenber; er burchbohrt fie noch einmal; bas Blut fließt neuerdings hervor; er wirft fie in's Feuer, worin

<sup>\*)</sup> Bfalm 54.

fie aber unversehrt bleibt. Er burchfticht fie mit einem Schwerte und wirft fie endlich in einen Reffel voll fiebenben Waffers, bas fich vom göttlichen Blute rothete. Du bebft ? Ach, ich barf fagen, es gibt noch einen ichrecklicheren Krevel, nämlich bie unwürdige Communion. Sier legt ber Entheiliger bas unbeflecte Lamm nicht bloß unter leblose Gögenbilber, sondern unter bie lebendigen Boben ber icanblichften Leibenschaften. Er gefellt bie Blieber bes breimal heiligen Gottes ju Gliebern, bie fcmachvoll ben fcanblichften Gewohnheiten preisgegeben find. Befubelte Lipven berühren benjenigen, ber bie Reinigfeit felbst ift, und eine Bunge, bie ben Beift ber Finfterniß getragen bat, wie ber beil. Augustin fagt, trägt jest ben Sohn Gottes! - Ginft ließ ein Tyrann in alten Zeiten Menschen voll Leben und Gesundheit an Leichen, bie icon in Faulnig übergegangen waren, anbinben; und bu Gunber, bu binbeft, bu nagelft ben jungfraulichen Leib Jefu an einen Leichnam, voll ber Bermefung bes Lafters und bezeichnet mit bem Siegel bes Satans! Ja, bu vereinigft gewiffermaffen Jefum mit ber Gunbe und machft gleichsam einen Leib, ein Befen aus beis ben. Ein Fleisch ber Schande wird Sein Fleisch, Gein Blut vermischt sich mit einem unreinen Blute, freist in einem fündigen Leibe. D Schmach meines Gottes! D Triumph ber Bolle! D Berbrechen bes gottesichanberischen Entheiligers! (Debuffi.)

# II. Die Schäblichkeit ober bas Berberben ber unwürdigen Communion.

- Fr. Straft Gott ber Berr biese furchtbare Sunde ber unwürdigen Communion?
- Antw. D ja, er straft sie entsetzlich, oft an Leib und Seele, zeitlich und ewig. Ein folder "ißt und trinkt sich selbst bas Gericht." (1. Cor. 11, 29.)
- Erlänterung. Die Strafen ber unwürdigen Communion find entfetilich. Es kann nicht anders fetn; denn ein entsetzliches Berbrechen muß Gott in seiner Gerechtigkeit auch entsetzlich strasen.
  Die gewöhnlichsten Strafen der unwürdigen Communion sind
  1) an der Seele: die Berdammniß; 2) am Berstande
  und Herzen: Berblendung, Berstockung und oft Berzweiflung
  und 3) am Leibe: Krankheiten und andere Unglücksfälle.

#### Biblifche Beifpiele.

Der König Zebefias gibt einem Propheten eine Ohrseige; bieser Angriff verbient eine Züchtigung; Gott bulbet sie inbessen. Als aber der Levite Dza seine Hand an die heilige Bundeslade legte, als zweiundfünfzigtausend Bethsamiten sie zu enthüllen wagten, so sind sie auf der Stelle mit dem Tode bestraft worden, deshald, weil sie die Arche des Herrn sahen. — Burde der König Osias, so heilig er auch war, nicht von Gott bestraft, weil er die Hand an das Rauchfaß gelegt hatte? Und wurde nicht der König Balthasar ermordet, weil er die heiligen Gefäße des Tempels entweiht hatte? D mein Gott! was mussen doch diesenigen sürchten, welche heut zu Tage das Heiligste der Religion entheiligen, und welche sich durch Gottesraub selbst an der Person Jesu Christi vergreisen.

Ad 1) Gott straft die unwürdige Communion an der Seele mit der ewigen Verdammniß. So schreibt der heil. Paulus: "Wer unwürdig bieses Brod ist oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig des Leides und Blutes des Herrn ... Denn wer unwürdig ist und trinkt, der ist und trinkt sich das Gericht."

(1. Cor. 11. 27—30.) Bas also dein würdigen Empfange Leben und Segen gibt, das bringt beim unwürdigen Empfange Tod und Fluch, Gericht und Verdammnis.

### Das verschludte Tobesurtheil.

Bor Zeiten zwang man bei ben Athenern bie Berbrecher, welche zum Tobe verurtheilt waren, ihr Todesurtheil zu verschlusten, um sie zu lehren, baß es unwiberruflich sei. Run geht aber bei ber Berbammung bes Gottesschänders etwas Aehnliches vor. Sie ist gewissermassen mit bem Blute Zesu Christi in seinen Leib geschrieben. O schrecklicher Gedanke! Der Schuldige macht nur mehr Eines aus mit bem Urtheilsspruche; er ist ihm einverzleibt, er sließt in seinen Abern und ift, so zu sagen, vereint mit allen Theilen seines Wesens: "Er ist und trinkt sich selbst bas Gericht."

#### Jubas Ifcariot.

Jum heilsamen Schreden für alle biejenigen, die unwürdig am Tische des Herrn Theil nehmen, hat uns die heil. Geschichte das schredliche Beispiel des Judas Iscariot ausbewahrt, damit wir darin die surchtbare Wahrheit erkennen, die St. Paulus ausspricht: "Wer unwürdig ist und trinkt, der ist und trinkt sich selbst das Gericht." — Hören wir den heil. Chrysoftomus über das Schickal diese unglücklichen Apostels. "Judas murrt, Jesus Christus duldet es; er ist geizig und ein Died; Jesus Christus duldet es; er macht einen Anschlag, um seinen Herrn zu verrathen; Jesus Christus duldet es; aber sobald er unwürdig communizirte, wurde er auf der Stelle der Gewalt des Satans übersliesert." "Nach dem Bissen ging der Satan in ihn ein."

Ad 2) Dem Berftanbe und Bergen nach ftraft Gott bie unwürdige Communion oft burch Berblenbung, Berftodung, ja sog ar Bergweiflung. Der unwürdig Communizirende wird nach und nach verblendet, mitten im hellsten Lichte trägt er eine Binde um feine Augen; er fieht Richts mehr, nicht bie Große feines Frevels, nicht bie Bolle, Die unter feinen Guffen offen fteht und bereit ift, ihn zu verschlingen. In biefer Berblendung wird er verstodt; benn welcher Beilsweg bleibt ihm noch übrig? Das Buffakrament? Ach! er magt es nicht mehr, fein Berbreden zu gestehen. Die Stimme bes Gemiffens? Diese wird burch Die oftmaligen unwürdigen Communionen erstidt und bas entheis ligte Blut Jesu Chrifti verwandelt sich in einen betäubenden Trant, ber ben Gunber in feiner Gottlofigfeit einschläfert. Das ift bas Zeichen bes Berberbens: Der unwürdig Communizirende könnte sich zwar noch aus seinem Abgrunde durch eine würdige Bufe und Communion emporraffen; aber er will nicht. Co geht er seinem Tob und Berberben entgegen und ftirbt entweber verstodt ober in ber Bergweiflung, wie Jubas Iffariot.

#### Die Bergweiflung.

Ein Mensch, ber im Laufe seines ganzen Lebens sich wenig um das Christenthum bekummert hatte, wurde plöslich von einer töbtlichen Krankheit befallen. Seine Angehörigen ließen einen Priester rusen, und balb nach abgelegter Beicht sollte der Kranke bie heilige Wegzehrung empfangen. In dem Augenblicke, wo der Mebler, Beispiele. IV. Priester die heil. Hostie erhob, um sie auf die Zunge des Stersbenden zu legen, rief dieser: "Halt, Bater, halt! ich habe nur ein Mal im Leben communizirt, und das unwürdig; ich bin versloren!" Kaum hatte er diese Worte ausgerusen, so verschied er unter den Zuckungen der Verzweissung. (Guillois 3r Bd. S. 176.)

## Der fühne Rauber.

Die unwürdige Communion macht gottlos und verstockt.

Das Haupt einer Diebsbande hatte einen jungen Menschen angeworben, ber anfangs noch ungemein schücktern war und in die ihm zugedachten Handstreiche nur mit größtem Wiberstreben ein-willigte. — "Du Feigling," rief ihm der Kührer zu, "geh' zum Tische des Herrn, so wie du bist; dann ist's aus mit dieser kindischen Kurchtsamkeit!" — Der Rath wurde besolgt und als tresselich befunden. Denn der junge Mensch zeigte sich hinsort als der fühnste und frechste von der Bande. (l. c.)

Ad 3) Endlich straft Gott nicht selten ben unwürdigen Empfang ber heiligen Communion an bem Leibe burch Krankheiten und andere Unglücksfälle, ja selbst schon oft durch plotelichen Tob. So schreibt ber heil. Paulus: (1. Cor. 11, 30.) "Darum (weil ihr unwürdig communizirt) sind unter euch viele Schwache und Kranke und entschlafen Biele."

### Strafe ber unwürdigen Communion.

Lothar, König von Lothringen, wurde seiner Gemahlin Thietberga überdrüssig, weil eine junge Person, Namens Waldrada, in dem Herzen des unglücklichen Fürsten die Stelle der Königin eingenommen hatte. Die Sache ward an den Papst Nifolaus gebracht, Lothar ercommunizirt und verurtheilt, Waldrads zu entlassen. Mittlerweile stard der Papst und hatte Abrian zum Nachfolger. Der König, in der Hoffnung, der neue Papst werde gefälliger sen, als sein Borgänger, machte ihm tausend betrügerische Verheißungen und bat um die Erlaudniss, nach Rom kommen zu durfen, um die Lossprechung von der über ihn vershängten Kirchenstrasse zu erhalten; nebstdem wünschte er, der Bapst möchte ihn seierlich dadurch wieder mit der Kirche aus-

fohnen, baß er in feiner Begenwart bie heiligen Beheimniffe feiere und ihm mit eigener Sand bie beil. Communion reiche. Abrian gab, nachbem er bie erforberlichen Rlugheitsmaßregeln ergriffen hatte, biesem Berlangen nach; aber im Augenblide ber Communion fagte er jum Konige mit lauter und beutlicher Stimme, inbem er bie heil. Softie in die Sand nahm und fich zu ihm wandte: "Fürft! wenn bu bich fest entschloffen haft, feinen Umgang mehr mit Walbrada zu pflegen, so nabere bich mit Zuversicht und empfange bas Saframent bes ewigen Lebens; wenn aber beine Bufe nicht aufrichtig ift, fo habe nicht bie Bermegenheit, ben Leib und bas Blut Jesu Chrifti, beines herrn zu empfangen, und baburch, baß bu bieß heilige Saframent entheiligft, beine eigene Berbammniß hinein ju effen!" Lothar bebte ohne 3meifel bei biefen Worten, aber er hatte fich entschloffen, fein Berbrechen auf's Meußerfte ju treiben, und er that es auch. Er fügte jum Gottesraub noch ben Meineib hingu, und ftatt gurudgutreten, fturgte er fich vielmehr in ben Abgrund, ben man ihm vor feinen Fuffen offen Darauf wandte fich ber Bapft zu ben Großen, Die mit bem Könige communiziren wollten, und fagte zu einem Jeben von ihnen: Wenn bu ju bem Berbrechen beines Berrn nicht mitgeholfen und in basselbe nicht eingewilligt haft, fo fei bir ber Leib bes herrn ein Unterpfand bes ewigen Beiles! Der Abscheu vor einer unwürdigen Communion machte, bag Ginige bavon gingen; bie Meiften aber communigirten nach bem Beifpiele bes Ronigs. Balb folgte bem Berbrechen bie Strafe; benn faum war Lothar ju Lucca angelangt, fo wurde er und die Herren, die ihn begleiteten, von einem bosartigen Fieber ergriffen, welches bie fonberbarften und ichredlichften Wirfungen hervorbrachte. Die Saare, bie Nägel, fogar bie Saut fiel ihnen ab, mahrend fie ein inneres Feuer verzehrte. Die Meiften ftarben unter ben Augen bes Konigs. Nichts besto weniger fette er feine Reise fort. Nachbem er aber ju Placenza angekommen war, verlor er bas Bewußtsehn und bie Sprache und ftarb, ohne bas geringfte Beichen von Reue gegeben zu haben. Auch bemerkte man, bag biejenigen von feinem Befolge, die mit ihm ben Leib bes herrn unwurdig empfangen

23\*

hatten, auf die nämliche Weise umfamen; blog biejenigen verschonte ber Tob, welche fich vom heil. Tische zurudgezogen hatten, so baß man bas gerechte Strafgericht bes himmels nicht verkennen konnte. (Debuffi.)

## Die ichnellerfolgte Büchtigung.

Auch der heil. Cyprian, Erzbischof von Carthago, hat und in feinem Buche von ben Gefallenen (de lapsis) einige fcredliche Beispiele aufgezeichnet, um und in benfelben bie Rache Gots tes vor Augen ju ftellen, von welcher die unwürdig Communis girenben gar oft und ichnell ereilt werben. Co ergablt biefer beil. Bater, baß eine Frau, nachbem fie vorher von ben Speifen, welche ben Gopen geopfert wurden, gegeffen habe, gur Communion fam, und bas beil. Abenbmal empfing. Es war für fie feine Seelennahrung, fonbern ein Gift, fagt ber Beilige; benn bas Blut Jesu Chrifti blieb zwischen ihrem Schlunde und ihrem Magen, alfo, baß fie baran erftidte. Bon ihrem Lafter gebrudt, fiel fie nach heftigem Bittern und verschiebenen schrecklichen Budungen tobt gur Erbe, in Gegenwart aller Umftehenben, welchen bie fes ein billiges Entfeten verurfachte. Das Lafter, welches fie verhehlte, blieb nicht lange verborgen, noch ungeftraft, und obschon fie bie Menschen betrogen hatte, fo fühlte fie boch bie schredlichften Wirfungen ber Rache Gottes. - 216 eine anbere, fahrt biefer Rirchenlehrer ju ergablen fort, fich in einem gleichen Buftanbe in ber Absicht, ju communiziren, bem Beiligthum naberte, brach eine Flamme hervor, welche fie bavon entfernt hielt und an bem gottesschänderischen Digbrauche bes heil. Abendmales hinderte. So, fagt ber beil. Chprian, pflegt Gott in biefer Belt Ginige mit einer Art von Feierlichfeit zu ftrafen, um bie Unbern behutfam zu machen.

Die Strafpredigt bes heil. Pacianus.

Der heil. Pacianus hielt baher folden Gottestäubern eine ernfte Strafpredigt, indem er fagte: "Euch rebe ich an, bie ihr Berbrechen begangen habt und die Bufe von euch weifet,

euch, die ihr nach der Unverschämtheit verzagt, nach Sünden schamhaft seit; die ihr euch nicht schämet zu sündigen und euch schämet zu beichten; die ihr mit bösem Gewissen das Heiligthum Gottes anrührt und den Altar des Herrn nicht fürchtet; die ihr vor heil. Engeln, wie auf euere Unschuld pochend, hinzugehet; die ihr der göttlichen Geduld Hohn sprechet; die ihr dem schweizgenden Gott, als wüßte er nichts davon, eine besleckte Seele und einen unheiligen Leib aufdringet! Höret doch, was Gott (im alten Testamente, wo die Opfer doch nur Vorbilder waren) sagte: Wer rein ist, soll davon essen eine unreine Seele, die vom Fleisches Friedensopfers ist, soll umkommen unter ihrem Volke. Gesschieht dieß nicht auch jeht?" (S. Pacian. Paraen. ad poenit.)

Texte ad I. et II. Bon ber Schändlichkeit und Schäblichkeit ber unwürdigen Communion.

- a) Aus ber heil. Schrift: "Wer unwürdig biese Brod ist ober ben Kelch bes Herrn trinkt, ber ist schuldig des Leibes und Blutes bes Herrn. Der Mensch aber prüse sich selbes und Blutes bes Herrn. Der Mensch aber prüse sich selber und so esse er von diesem Brode und trinke aus diesem Kelche; denn wer unwürdig ist und trinkt, der ist und trinkt sich das Gericht, indem er den Leib des Herrn nicht unterscheidet." 1. Cor. 11, 27—30. Dem unwürdig Communizirenden wird es ergehen, wie dem Hochzeitgaste ohne hochzeitsiches Gewand.— Matth. 22, 1—15., oder der Königin Basth, die die Einsabung des Königs Assure versustigt wurde. Esth. 1, 19 ff.
- b) Aus ben heil. Bätern n. a. 1) Schändlichkeit ber unwürdigen Communion: "Wenn die Juden Jesum Christum an's Kreuz geheftet haben, thaten sie Seiner Gottheit keine Beleibigung an, sondern nur Seiner Menschheit. Sie tödteten Ihn durch sehr viele Dualen, aber nur am sterblichen, leidenden Fleische. Das Leiden und der Tod waren gleichsam eine Folge jener menschlichen Natur, welche Er aus Liebe zu uns annahm. Aber ihr, meine Christen, wenn ihr diese schrecklichen Bergehens schuldbig wäret, und auf eine unwürdige Weise die heil. Communion empfinget, ihr würdet Seine Gottheit selbst beseidigen; ihr würdet Ihn beleidigen, da Er glorreich zur Rechten des göttlichen Baters sitzt, ihr würdet Ihn gleichsam von jener Sonne der Herrlichkeit herabziehen und neuen Qualen aussetzen. Nachdem Er glorreich vom Tode auferstanden war, hatte Er Seine Leiden

und Qualen beendet, ihr nöthiget Ihn aber, fie wieder zu beginnen, Sich vom Neuem mit Schimpf und Schmach belaben ju laffen, ihr heftet ein glorreiches Fleisch, welches nie mehr fterben follte, neuerdings auf eine ganz graufame Beife an bas Kreuz. Ach, ihr Gottlofen, die ihr weit argere Entweiher des Beiligsten feib, als felbst bie Juden und Benter, die ihr taufendmal graufamer und wilber feit, als fie." S. August. "Bor ben Augen ber Menschen höchst furchtsam, vor bem Berrn aber höchst unverschämt, berühren sie mit unbeiligen Sanden und mit unreinem Munbe bas Bebeimniß, vor welchem felbst bie Beiligen und Engel gittern." S. Pacian, paraenes, ad Poenit. "Christus bulbet es nicht, mit einem folden Leibe beim Bochzeitmale zu erscheinen. Wenn er benjenigen, ber ein schmutiges Kleid am Leibe trug, hinauswerfen ließ, mas wird er hier (bei ber Communion) nicht thun? Ich febe, bag Biele auf jebe Weife verwegen, aus Bewohnheit mehr, als nach gesetlicher Weise, ober aus Ueberlegung und mit Bedacht, am Leibe Chrifti Theil nehmen . . Bebente boch, wie enthaltsam biejenigen maren, welche an bem Opfer bes alten Bundes Theil nahmen! Was verrichteten und was thaten fie nicht? Gang und gar ließen fie fich reinigen . . . Und wie wirst bu vor bem Richterstuhle Gottes erscheinen, ber bu bid erfrecheft, mit unreinen Sanden und Lippen feinen Leib zu berübren? Einen Rönig möchteft bu mit beinem häflichen Munde nicht fuffen, aber ben König bes Himmels fuffest bu mit beiner (von Sünden) höchst übelriechenden Seele? Das ist eine schmachvolle 3ch bitte bich, (gestehe es!) möchtest bu wohl mit ungewaschenen Sanden zum Opfer tommen? Ich glaube es nicht: fonbern bu möchtest lieber vielmehr gar nicht hinzugeben, als baf bu mit schmutigen Sanden tamest. Da bu nun in einem fo unbebeutenben Stude fo gewiffenhaft bift, wie magft bu es, jum Tifche bes Berrn ju gehen und feinen Leib zu berühren, ba bu both eine unreine Seele haft?" S. Chrysost. in epist. ad Ephes. 2) Strafen ber unwürdigen Communion: "Gin febr großes Berbrechen bei ben Chriften, ein Berbrechen, bas furcht bare Strafen nach fich herabzieht, ift ber unwürdige Empfang Jefu Chrifti, bes Sohnes Gottes, im Saframente feiner Liebe. Die Entheiliger Diefes anbetungewürdigsten Saframentes merben bie gange Ewigkeit hindurch ben Relch ber göttlichen Rache trinfen." S. Joann. Damasc. "Gin Anberes ift bas Saframent, ein Anderes die Kraft bes Saframentes. Wie Biele nehmen von bem Altare, und fterben, und fterben eben baburd, baf fie nehmen? Darum fagt ber Apostel: Man ift und trinkt fich bas Gericht hinein. Denn ber Biffen, welchen ber Berr bem Jubas gab, war kein Gift, und boch nahm er ihn, und nachbem er ihn empfangen hatte, fuhr ber Feind in ihn; nicht, weil er etwas

Bofes empfangen, fonbern weil er bas Gute übel, ale ein Bofer empfangen bat. Bor Gott fannst bu gwar lugen, aber täuschen tannft bu Gott nicht. Er weiß, was bu thuft. Er fieht bich inwendig, burchblickt, prüft und richtet bich; inwendig verdammt ober fronet Er." S. August. in Joann. tract. 26. "Wer unmurbig biefes Bred ift, ober ben Reld bes Beren trinkt, ber ift schuldig bes Leibes und Blutes bes herrn. Erzittert ihr ober nicht? Er wird schuldig fenn bes Leibes und Blutes bes Berrn! Ber einer menschlichen Seele schuldig ware, konnte nicht losgefprochen werben, und ber Berleter bes Leibes bes Berrn ent= kommt! Wer unwürdig ift und trinkt, ber ift und trinkt fich bas Gericht. Wache auf, o Gunber! Fürchte in beinem Innern bas gegenwärtige Bericht, wenn bu fo etwas gethan haft!" S. Pacian. "Diejenigen, welche biefes gottliche Gaframent mißbrauchen, find fähig, Alles zu migbrauchen, fie begeben fcmerere Sunden, rudfichtelos und mit mehr Mergerniß: fie find verftodter im Bofen, und laffiger in ber Befferung ihres Lebens." S. Laurentius Justinianus ex revel, sanct. Brigitae, lib. 1. c. 47.

## C. Das heilige Abendmal als Opfer.

# XVIII. Chriftliche Lehre.

Von der Bedeutung und Nothwendigkeit der Opfer im Allgemeinen und des heiligen Mesopfers im Besondern.

Uebergangsfrage. Wo wirb uns benn bas beil. Abenbmal gur Unbetung und als Seelenfpeife bereitet?

Antw. Im heil. Megopfer.

I. Die Bebeutung und Nothwendigkeit eines Opfers im Allgemeinen.

Fr. Was ift ein Opfer?

- Antw. Opfer ist die bereitwillige Hingabe einer uns lieben Sache für Gott zur Anerkennung seiner unendlichen Majestät, sowie unferer Abhängigkeit und Dankbarkeit, oder auch eine sichtbare Gabe, welche ein hiezu bestellter Priester Gott barbringt, und nachdem sie burch gewisse Ceremonien geheiligt ist, sie entweder vernichtet ober verändert, um baburch die unumschränkte Macht Gottes anzuerkennen.
- Erlänterung. Zu einem Opfer gehört sonach 1) eine sichtbare Gabe; benn "jeder hohe Priester wird angestellt," sagt der heil. Paulus (Hebr. 5, 1.) "um Gaben und Opfer darzubringen;"
  2) gehört hiezu ein Priester: "Keiner maße sich die Ehre an, der nicht von Gott berusen ist, wie Aaron." (Hebr. 6, 4.) Unter dem Gesetze der Natur war das Familienoberhaupt Priester; unter dem mosaischen Gesetze wurden die Priester aus der Zunft Levi genommen; ja selbst die Heiden hatten ihre eigens bestellten Priester. 3) Muß die geopferte Sache zum Dienste der Gottheit besonders geweiht und zur Anerkennung der unumschränkten Macht derselben vernichtet oder verändert werden, zum Zeichen, daß die Gottheit das Recht habe über Leben

und Tod aller Geschöpfe, und daß wir so unsere Nichtigkeit und Abhängigkeit von ihr anerkennen.

Fr. Sind solche Opfer nothwendig?

Antw. Ja, fie find ein unumgänglich nothwendiger Bestandtheil einer jeben Religion; baher finden wir fie bei allen Bölfern der Erde.

Erläuterung. Die Ibee bes Opfers ift ichon in ber Bernunft bes Menschen begründet, b. h. es ift gang ber vernünftigen Natur angemessen, daß wir bem höchsten Wesen, burch bas wir sind und von bem wir Alles haben, unfere Dankbarkeit burch Baben außer= lich bezeugen; ja jebe Bernunft forbert, bag bas Geschöpf bem Schöpfer huldige. — Daber fanden fich alle Nationen ber Welt, selbst bie ungebildetsten Beiben gebrungen, die Gottheit burch Opfer zu ehren. "Rein Bolt mar fo milb," fchreibt St. Augustin \*) "welches nicht benjenigen geopfert hatte, bie es für feine Götter gehalten, ober bie es als folde fich erbichtet hat." Der Grund liegt zum Theile im Wesen ber menschlichen Natur felbft. Denn ber Menfch, wenn er fich feiner befinnt, ertennt und fühlt gar balb, bag er nicht fein eigener Grund und Urfprung fei, sonbern bag, obwohl er in ber Natur Bieles beherricht. er boch von einer höhern, ja höchsten Macht abhänge, und es ihm gebuhre, jenem bochften Wefen ben möglichft volltommenen Dienft zu erzeigen. Daher finden wir Opfer bei Beiben und Juden.

### Die Opfer ber Beiben.

Auch die rohesten Heiben fühlen in sich das Bedürfniß, ihren Göttern ober vielmehr Gögen zu opfern. Freilich sind und waren ihre Opfer auch ihren rohen Begriffen entsprechend. So sind unter den Heiben auf den Inseln des Südmeeres sogar Menschensopfer gebräuchlich. Auch die Hindostan weihen an gewissen Festen Einen aus ihrer Mitte den Gögen zum Opfer. Nachdem sie ihn mit Schlägen zersleischt haben, stossen zum Opfer. Nachdem sie ihn mit Schlägen zersleischt haben, stossen zum Upfer. Nachdem sie ihn mit Schlägen zersleischt haben, stossen zum Defen ihn lange unter Freudengeschrei um denselben herum. Die Witwe muß sich mit dem Leichnam ihres Mannes lebendig verdrennen lassen; derzgleichen Opfer gibt es oft in einem einzigen Jahre an siebens hundert. — Geläuterter war diese Opferidee bei den gebildeten Römern und Griechen. Diese opferten gewöhnlich Thiere. Das

<sup>\*)</sup> S. Aug. lib. 1. de civit. Dei.

vornehmste und seierlichste Opfer bei den Griechen war die sogenannte Hefatombe, b. h. ein Opfer, bestehend aus hundert Thieren von gleicher Gattung z. B. aus hundert Stieren, oder hundert Schafen u. s. w. Gine solche Hetatombe soll der berühmte Weltweise Pythagoras den Göttern zur Dankbarkeit dargebracht haben, weil er in der Feldmeskunst eine wichtige Entbedung gemacht hatte. Ja, selbst auch eblere Juge von Opfern sinden wir bei einzelnen Heiden; hiezu nur Ein Beispiel!

### Das Opfer eines heibnifchen Junglings.

Der englische Cavitan Carver traf im Jahre 1783 auf seinen Reisen burch bie inneren Gegenden von Nordamerifa einen jungen, indianischen Fürsten von ber Nation ber Winnebagoer an, ber als Befanbter ju ben nabowefifchen Bolfericaften ging. Da biefer horte, bag Carver ben berühmten Bafferfall Niagara am Kluffe gleichen Namens besuchen wollte, fo bezeigte er große Luft, ihn babin ju begleiten. Beibe gingen mit einem Bebienten babin ab. - Schon in einer Entfernung von beinahe vier Stunben konnten bie Reisenden bas Geräusch bes Baffers beutlich hören; je naber fie aber biefem erhabenen Meifterftude ber Schopfung Gottes famen, um fo größer ward ihr Bergnugen und Er-Raum hatte ber Furft bie Spige erreicht, von welcher staunen. man biefen bewunderungewürdigen Wafferfall überschauen fann, fo fing er an, mit vernehmbarer Stimme zu bem großen Beifte ju beten, weil er glaubte, bag bieg einer von feinen Wohnplaten fei. Er fagte ihm vor, bag er einen weiten Weg gereift ware, um ihn anzubeten, und bag er ihm jest bas befte Opfer, bas er in feiner Macht habe, barbringen wolle. Er warf bierauf feine Pfeife in ben Strom und bas Futteral, worin er feinen Tabaf verwahrte; bann folgten bie Urmbanber, bie er an fich trug, fein aus Draft und Glasperlen beftehenbes Salsband, und gulest feine Ohrenringe, Rurg, er ichenfte feinem Gott Alles, mas er am liebsten hatte, und was in seinem Unzuge von einigem Werthe war. Bugleich feste er fein Gebet immer fort, wie es ihm Berg und Ratur eingab, und endigte bamit, bag er ben großen Beift um Schut auf seiner Reise, um eine glanzende Sonne, einen blauen Himmel und heiteres, helles Wetter bat. Er ging auch nicht von ber Stelle weg, bis er mit Carver nach ber Sitte bes Landes bem großen Geiste zu Ehren eine Pfeise zusammen geraucht hatte. (Beispiele bes Guten S. 59.)

### Die Opfer bei ben Juben.

Mus ber heil. Beschichte ersehen wir, bag bas religiofe Beburfniß, bem herrn himmels und ber Erbe Opfer ju bringen, schon feit ben erften Zeiten ber Welt gefühlt und außerlich fund gegeben wurde. Go brachte Kain bem herrn Opfer von ben Fruchten bes Felbes, Albel von ben Erftlingen feiner Beerbe. (1. Mof. 4, 3 ff.) Noe opferte Thiere; (1. Mof. 8, 20-21.) Abraham opferte auf Befehl Gottes nicht nur Thiere, (1. Mof. 15, 9.) sondern war fogar auch bereit, feinen einzigen Cohn gu opfern. Ueberhaupt bilbete fich im A. T. Die Opferidee bei bem auserwählten Bolfe am Reinften aus. Durch bas mofaifche Gefet waren die Opfer und bie Urt und Beise zu opfern auf's Genqueste vorgeschrieben. Man theilte bie Opfer in blutige und unblutige. Bu ben blutigen Opfern gehorte 1) bas Branbopfer, welches für bas vorzüglichfte und vollfommenfte Opfer galt; bas Opferthier ward gang vom Feuer verzehrt; 2) bas Opfer ber Bohlthaten ober Friedopfer, um Gott theils fur bie empfangenen Wohlthaten ju banten, theils um neue ju bitten; baber auch Dant- ober Bittopfer. Bei biefem Opfer wurde nur ein Theil verbrannt; ber andere Theil theils von ber Familie beffen verzehrt, ber bas Opferthier hergegeben, theils unter bie Armen vertheilt; 3) bas Gunopfer, um bie Bergeihung ber Gunben zu erlangen. Siebei wurde ein Theil bes Opferthieres auf bem Altare und ber andere außerhalb ber Stadt verbrannt; es follte hieburch angebeutet werben, bag ber Gunber aus ber Gemeinde ausgeschlossen zu werben verbient hatte. - Bu ben unblutigen Opfern gehörten a) bie Speiseopfer, bestehend aus bem feinften, ungefauerten Dehl ober aus Bebadenem mit Del und Weihrauch; b) bie Tranfopfer, bestehend aus Wein, ber

um ben Altar gegossen wurde, und c) bie Rauchopfer, welche täglich am Morgen und Abend auf dem goldenen Rauchaltare dargebracht werden mußten, wie wir z. B. vom Zacharias wissen.

— Das vorzüglichste Opfer, das je im A. T. Gott dem Herrn dargebracht wurde, ist das Opfer Melchisedechs, ein besonderes Borbild des heiligen Meßopfers. Daher wollen wir's ausführzlicher erzählen.

### Das Opfer Meldifebechs.

Als Loth, ber Better Abrahams, zu Sodoma wohnte, kamen fremde Könige mit einem Kriegsheere und rücken gegen die Stadt Sodoma an. Abraham hörte, daß von diesen Feinden Loth mit den Seinigen gesangen sortgeführt, und ihm Alles geraubt worden sei. Auf diese Nachricht bewassnete Abraham seine Knechte, er brachte 318 Bewassnete zusammen. Mit diesen griff er die Feinde bei der Nacht an, besreite den Loth wieder aus ihren Händen, und nahm ihnen auch das Geraubte wieder ab. Da nun Abraham siegreich zurücksehrte, ging ihm Melchisedech, der König von Salem, entgegen, um ihm Glück zu wünschen, und brachte Gott zur Danksagung für diesen Sieg ein Opfer, und das Opfer, das er Gott darbrachte, bestand in Brod und Wein. (1. Mos. 14.)

Fr. Sollten bie alttestamentlichen Opfer bleiben?

Antw. Nein; an ihre Stelle sollte bas Opfer bes neuen Bundes treten, die heil. Messe; so hat schon Malachias vorausgefagt: "Ich hab' an euch kein Wohlgefallen, spricht der herr der heerschaaren, und ich will von eurer Hand kein Opfer annehmen. Denn vom Aufgange der Sonne bis zum Niedergange ist mein Name groß unter den Bölkern, und an allen Orten wird meinem Namen geopfert, und ein reines Opfer dargebracht werden; den groß wird mein Name werden unter den Bölkern." (Malach. 1, 10—11.)

Erläuterung. In bieser Weissagung ist klar ausgesprochen: 1) baß bie bei ben Juben gebräuchlichen Opfer aufhören würden; 2) es solle bafür ein reines Opfer bargebracht werden, und zwar 3) von allen Bölkern der Erde, vom Aufgang bis zum Niedergang der Sonne, und an allen Orten. Durch dieses Opfer

kann nicht verstanden werden das Opfer am Kreuze; denn dieses ist nur Einmal, nicht an jedem Orte, sondern zu Jerusalem geschehen. Man kann darunter auch nicht verstehen das Opfer der innern Liebe; denn dieses Opser ist nicht neu; die Heiligen des alten Testamentes haben es auch dargebracht; es waren menschliche Gebrechen darunter. Man kann endlich darunter nicht verstehen das Opser des göttlichen Lobes und Gebetes; denn in dieser Beissaung ist nicht bloß die Rede von dem Opser des Bohlgeruches, wormmer allerdings das Lobopser verstanden werden kann, sondern auch von dem Opser einer äußern und seiblichen Sache, von einem Speise opser, solglich muß hier verstanden werden das allerreinste Speise-Opser des neuen Testamentes, welches nie unrein wird, sei der opsernde Priester, oder die dem Opser bei wohnende Gemeinde unrein, wie immer. (Schwab.)

# II. Die Bebeutung und Nothwendigkeit bes heiligen Megopfers.

Fr. Bas ift bie heil. Meffe?

- Antw. Die heil. Messe ist bas von Jesus Christus beim letzten Abendmale eingesetzte und angeordnete, immerwährende Opser des neuen Bundes, in welchem Jesus Christus unter den Gestalten des Brodes und Weines durch den Priester auf dem Altare Sich unblutiger Weise Gott, dem himmlischen Bater, aufopsert.
- Erläuterung. Hier kommen verschiebene Bunkte zur nähern Erklärung: 1) was das Wort "Messe" bezeichnet, 2) ob sie ein Opfer, 3) ob sie von Christus eingesetzt und angeordnet sei u. s. w.
- Fr. Bas bebeutet bas Wort "Deffe?"
- Antw. Das Wort "Messe" hat seinen Ursprung von bem lateinischen Worte missa, missio, was "Entlassung" und "Sensbung" bebeutet.
- Erläuterung. Das Wort "Messe" hat a) einen geschichtlischen und b) geistigen Sinn. (ad a) In der ersten Zeit theilte sich der göttliche Dienst in zwei Haupttheile. Im ersten Theile dursten sogar die Ungläubigen, dann die Büssenden und die Katechumenen, die zur Tause vordereitet und also unterrichtet wurden, beiwohnen. Mit dem Schlusse Theiles aber, wenn nämlich das eigentliche Opser begann, welches in erster Zeit als Att des Geheimnisses behandelt wurde, rief der Diakon: Ite missa est, d. i., er gebot den Ungläubigen, den Büssern und

Ratechumenen abzutreten; er schickte fie aus ber beil. Berfamm= lung, was im Lateinischen misit heift, baber ber Ausbrud missio. Sendung, Entlassung, missa, Meffe. (ad b.) Die Lehrer und Bater ber Kirche aber beuteten diese Bezeichnung auch geistig. Das Opfer bes N. T. wird Meffe (von missa, Sendung) genannt, fagen fie, weil ein himmlischer Bote gefendet wird. Jener himmlische Gefandte ift "ber Engel bes großen Rathes." Diefer wird geschickt zu opfern, weil er ber unsichtbare Briefter ift, ber ba opfert und biefes Saframent bewirft, wo immer es gefeiert wird. Hugo von St. Viktor beutet bas Wort Messe so\*): "Diefes Opfer tann beil. Meffe genannt werben, weil es hin und ber geschieft ift. Allererft ift es von bem Bater geschieft, bag es mit uns fei; nachher ift es von uns bem Bater geschickt, bamit es uns beim Bater vertrete. Zuerft ift es uns vom Bater geschickt burch bie Menschwerbung, bann von uns bem Bater burch bas Gleicherweise im Sakramente. Zuerst wird es uns von bem Bater geschickt burd, die Beiligung, woburch er mit uns gu fenn anfing; nachher wird er von uns bem Bater geschickt burch bas Opfer, wodurch er uns vertritt." — Auf ähnliche Weise fpricht auch St. Bonaventura \*\*): "Es wird aber bas Opfer Meffe genannt von (mittendo) fchiden; benn es ftellt bie Genbung por zwischen Gott und ben Menschen: Gott sendet Chriftum feinen Cohn auf ben Altar, und wieder fendet bie gläubige Rirche eben benselben Christum zum Bater, bamit er für bie Gunber bitte."

Fr. Ift die heil. Meffe ein Opfer?

Untw. Ja; benn es kommt babei Alles por, was zu einem Opfer gehört: 1) eine außere Opfergabe, welche veranbert und vernichtet wird, 2) ein Briefter, ber fie barbringt, 3) und zwar nur Gott bem Allerhöchsten.

Erläuterung. Bei ber beil. Meffe kommt vor 1) eine äuffere Opfergabe, nämlich Brod und Bein; biefe wird verandert, ja sogar vernichtet, benn sobald ber Priester bie Consecrations-worte gesprochen, so ist nicht mehr Brod und Wein, sondern ber mahre Leib und bas mahre Blut Jefu Chrifti vorhanben; sonach ift Jesus selbst "mit Leib und Blut die Opfer= gabe bei ber beil. Deffe, es wird ba," fagt ber beil. Auguftin \*\*\*), "bas Blut Jefu vergoffen; es flieft vom Altare." Nicht um biefe Wahrheit zu beweifen, fondern um fie nur tiefer bem Beifte einzuprägen, foll bier nachfolgenbes Ereigniff erzählt werben.

\*\*\*) Serm. 11. de Ss.

<sup>\*)</sup> P. sec. cap. 14.
\*\*) Lib. 4, sent. 3. dist. 1, qu. 2.

## Der gehobene 3meifel.

3m Jahre 1263 mar in ber Stadt Bulfino ein Briefter, welcher, nachbem er bie Consefration über bie Softie gesprochen, burch Eingebung bes Teufels zu zweifeln anfing, ob Jefus wirflich gegenwärtig fei. Der Zweifel mar groß, ber Briefter gab ihm nach und wurde im Augenblicke ber Wandlung ungläubig. Doch hebt er bie Softie empor; und fieh (Gott wollte fich feiner erbarmen), als er fie erhebt, fließt aus ihr rothes, frisches Blut, wie ein fanfter Regen aus ben Bolten. Der Priefter barüber erstaunt, hielt bie Softie lange in ber Sohe und schaute bas fließende Blut. Doch nicht er allein, bas gange Bolf in ber Rirche fah bas ftromenbe Blut und fcbrie laut: "D heiliges Blut, was bedeutet bieß? — D göttliches Blut, wer ift Schulb an beiner Bergießung? - D heiliges Blut fließe auch unfern Seelen und wasche ab unsere Gunben! Göttliches Blut habe mit uns Erbarmen!" Go riefen fie und weinten viele Thranen. Bom herabfliegenben Blute wurde bas Korporal - nag und roth; ber Briefter wollte es nach ber Meffe verbergen, allein vom Bolfe mit Bitten befturmt, mußte er es zeigen und ben Borfall naber Die Einwohner von Bulfino, bas Bolf bes gangen Lanbes eilte berbei, um bas vom Blute Chrifti geröthete Tuchlein ju feben, viele weinten bittere Thranen und bekehrten fich. Der Ruf bavon brang ju bem bamaligen Bapfte Urban IV., ber fich bas Korporal bringen ließ, bie Sache ftrenge untersuchte, und als jeber Zweifel gehoben mar, baute er zu Bulfino eine Rirche, wo bas Korporal aufbewahrt und jährlich in Prozession herumgetragen wurde. (Platina in vita Urbani IV. cf. Abalb. Schmib Seite 136.)

Erläuterung. Bei ber heil. Messe kommt vor 2) ein Priester, ber die Opfergabe barbringt, und dieserist Jesus Christus selbst; Er opsert sich durch die Hand des Priesters seinem himmlischen Bater auf. Christus selbst ist das Opfer und der Opfernde; der Priester ist nur das Werkzeug. "Lasset uns dieses nicht widersprechen," sagt der heil. Chrhsostomus (in Joann. hom. 44.) "obgleich es unsern

Gebanken ober Sinnen widerspricht." Und St. Augustin\*) schreibt: "Einem Menschen ist es unmöglich, sich selbst in seinen Händen zu tragen; dieses kaun nur Christo zukommen; denn Er trug Sich selbst in seinen Händen, als er eben seinen Leib hingebend sprach; das ist mein Leib." Daß Christus selbst der opfernde Priefter sei, tritt besonders klar und beutlich bei der heil. Wandlung hervor, wo sich der Priester nur der Worte Christi bedient, und so erst das eigentliche Opfer vollbringt, als Werkzeug Christi.

#### St. Basilius.

Der heil. Bafilius ber Große, Bifchof ju Cafarea in Cappadocien, ber im Jahre 378 ftarb, beschreibt in einem feiner Briefe an Die Beiftlichkeit von Neucafarea ein Gebet, bas er in feinen Klöftern eingeführt hatte, und welches, wie er verfichert, einstimmig ift mit ben Gebeten in allen Rirchen. In biesem Bebete wird ber Briefter als bloges Wertzeug, Chriftus felbst aber als ber Opfernbe bezeichnet. Es lautet alfo: "Starte mich, Allerheiligfter mit ber Rraft beines beil. Beiftes, und geftatte, baf ich, bekleibet mit ber Gnabe bes Briefterthums, an Deinem heiligen Tische mich einfinde und allba Deinen heiligen und reinften Leib und Dein kostbares Blut opfere. Ich bitte Dich in Demuth, Du wollest Dein Ungesicht nicht von mir wenden, mich nicht verstoffen, fonbern genehmigen, baß biefe Gaben burch einen unwürdigen Diener und Gunder, wie ich bin, Dir bargebracht werben; benn Du bift es, bergeopfert wirb, und ber opfert; Du bift es, ber biefes Opfer annimmt, und ber ausgetheilt wirb."

Erläuterung. Bei ber heil. Messe wird 3) nur Gott bem Allerhöchsten geopsert; benn bas Opfer ist ber höchste Dienst ber Gottesverehrung und Anbetung; nun aber barf man nur Gott allein anbeten und ihm allein bienen.

Fr. Wird benn die heil. Meffe nicht auch ben Heiligen dargebracht? Antw. Nein, sie wird nicht ben Heiligen, sondern nur zu Ehren ber Heiligen und zwar Gott bem Herrn und nur ihm allein dargebracht, um mit dem Opfer Jesu Christi zugleich das Andenken an seine treuen Diener und Freunde zu verbinden,

<sup>•)</sup> In Ps. 33.

um Gott bem Herrn burch Jesum Christum zu banken für bie Barmherzigkeit, für bie Gnaben und Siege, bie Er ben Auserwählten verliehen, und um uns so ihre Fürbitte zu sichern.

## Der heilige Augustin

erklärt sich über diesen Punkt in seinem vortrefflichen Werke von der Stadt Gottes, wo er in mehreren Büchern von dem heiligsten Altarbsakramente Meldung thut, auf folgende Beise: "Wir errichten den Martyrern keine Tempel, wir haben für sie kein Priestersthum, keinen Gottesdienst, keine Opfer. — Wer von den Gläubigen hat je gehört, daß der Priester am Altare in seinem Gestete sagte: Ich opfere dir Petrus dieß Opfer, dir Paulus, Cyprian, indem bei ihren Gräbern Gott das Opfer dargebracht wird, um bei dieser Feier Gott Dank zu sagen wegen ihres Sieges und uns durch erneuertes Andenken an sie mit Gottes Beistand zur Nachahmung solcher Siege zu ermuntern!"

Fr. Wird bas heil. Megopfer nicht für Lebende und Berftorbene bargebracht?

Antw. Allerdings, nicht aber den Lebenden und Verstorbenen, sonbern nur für sie, b. h. zu ihrem leiblichen und geistigen Wohle.

### Der heil. Cyrillus von Jerufalem,

ber im Jahre 386 starb, gibt uns für biese katholische Glaubenselehre nachfolgendes schöne Zeugniß: "Um Ende des geistigen und undlutigen Opfers beten wir über dieser Hostie der Versöhnung zu Gott für den allgemeinen Frieden der Kirche, für die Ruhe der Welt, für die Könige, für ihre Kriegsheere, für ihre Versbündeten, für die Kranken, für die Betrübten, mit einem Worte, wir beten für alle jene, die seines Beistandes bedürsen, und bringen dieses Opser dar. Dann erinnern wir uns der Abgeschiedenen, und zwar zuerst der Patriarchen, Propheten, Apostel, Marthrer, damit Gott durch ihre Kürbitte unser Gebet erhöre; sodann der verstorbenen heil. Bäter und Bischöse, und beten überhaupt für alle unsere verstorbenen Mitbrüder und glauben, daß diese jenen Seelen sehr nühlich sei, für welche wir beten, während das heilige und Ehrfurcht gebietende Opser vor uns baliegt."

Fr. Wann hat Chriftus bas heil. Megopfer eingesetzt und angeordnet?

Antw. Beim leizten Abendmale, da er zu seinen Aposteln sprach: "Dieß ist mein Leib, der für ench hingegeben, d. i. geopfert wird," u. s. w. wo er ihnen zugleich den Befehl ertheilte, eben das zu thun, was Er gethan, d. h. Sein blutiges Opfer am Kreuze unblutiger Weise zu feiern. "Dieß thut zu meinem Andenken." (Matth. 26. Luk. 22.)

Fr. Ift sonach bas Megopfer ein anderes Opfer, als bas Opfer am Kreuze?

Antw. Nein, es ist basselbe Opfer, nur bie Art und Beise zu opfern ist bei beiben verschieden.

- Erläuterung. Das heil. Messopfer ist einerlei mit bem Kreuzesopser; benn in beiten ist Christus das Opser und der Opsernde;
  barum schreit St. Paulus: "So oft ihr dieses Brod esset und
  diesen Kelch trinket, sollt ihr den Tod des Herrn verklindigen."
  (1. Cor. 11, 26.) Aber in der Art und Weise zu opsern sind
  sie verschieden, d. h. am Kreuze wurde das Blut Christi wirklich, am Altare wird es geheimnisvoll vergossen; auf dem
  Berge Casarie litt Jesus den bittern Tod wirklich, in der
  Messe erneuert er denselben sakramentalisch. "Die Wesenheit ist einersei, sagt der Kirchenrath von Trient, die Art ist
  verschieden. Dort sloß Blut, hier ist das Opser unblutig; den
  Jesus kann nicht mehr sterben; auf dem Altare wird Jesus sittlicher oder Borstellungsweise geschlachtet."
- Fr. Ift benn bas Mehopfer nothwendig, ba schon bas Kreuzesopfer ausreichen würde ?
- Antw. Ja, es ist neben bem Kreuzopfer nothwendig, um uns die Früchte des blutigen Opfers am Kreuze zuzuwenden.
- Erläuterung. Die heilige Meffe ift nothwendig: benn am Rreuze hat Chriftus zwar einen großen - einen unendlichen Schatz ber Gnaben gefammelt; aber biefen Schatz hinterlegte, bestimmte er zu einem Gemeingute für alle Menschen, ohne bag es ben Einzelnen als Gigenthum angehörte. Der einzelne Menfc muß zu Diesem Schatze freiwillig geben und fich bavon bereichern; er muß bem Gnabenmeere sich nähern und baraus unterstütt von bem göttlichen Beiftanbe ichopfen - ichopfen burch Glauben, burch Reue, burch Hoffnung, burch Liebe. Der Mensch findet ben unermeglichen, göttlichen Schat in ber heil. Meffe; ba tommt ihm Chriftus entgegen, trägt in feinen Banben ben Schat feines Leibens und bietet ihn bem Einzelnen an, bamit er fich bavon nehme. Wie bas Baffer, bas aus einer machtigen Quelle entfpringt, burch bie Bache ben Fluren zugeleitet wird, und wie bas Baffer in ben Bachen eigentlich bas Baffer ber Quelle ift; fo

ftrömt bie Gnabe, welche Chriftus am Kreuze erwarb, uns burch bie Meffe zu, und bie Gnabe ber Meffe, ift bie Gnabe bes Rreu-3e8. Das Rreuz ift ber Lebensbaum, an bem himm= lische Früchte machsen, und die Messe ift die goldene Schale, in ber une bie Früchte gereicht merben. (Concil. Trid. sess. 22. cap. 2.) (cf. Abalb. Schmib.)

# Bater Segneri,

ein geistreicher, frommer Mann, pflegte zu fagen: "Meffe lefen ober hören, heißt soviel, als machen, bag berfelbe Jefus, ber für alle Menschen am Rreuze gestorben, für mich, für bich, für Jeben, ber bei ber Deffe ift, (geheimnifvoll) wieber ftirbt."

Texte von ber Bebeutung und Rothwendigfeit bes beil. Megopfers.

a) Aus ber heil. Schrift. Die Opfer bes A. T. mußten aufhören und an ihre Stelle bas heil. Defopfer treten. "Schlachtopfer und Speisopfer haft bu nicht verlangt, aber bie Ohren mir zugerichtet (b. h. mich zum Gehorfame bereit gemacht): Brandopfer und Gundopfer haft bu nicht begehrt! Da sprach ich: Sieh ich tomme!" Bf. 39, 7-8. (Mit anbern Borten: Der göttliche Gohn fpricht zum Bater: "Die Schlachtopfer und die Beschenke ber Menschen willst bu nimmermehr; fie find zu gering fur beine unendliche Große; bu haft mir, beinem Eingebornen, einen Menschenleib gegeben, beffen Leben ich bir schlachten foll, weil bu fein anderes Opfer annehmen willft. Sieh, ich tomme in ber Geftalt eines Rnechtes.") Chriftus felbft mirb geopfert. "Dieg ift bas Lamm, welches feit

Gründung der Welt her geschlachtet war." Offenb. 13, 8. b) Aus ben heil. Bätern u. a. Die alttestamentlichen Opfer mußten bem Opfer bes R. B. weichen. "Ge waren aber die vielfältigen und verschiedenen Opfer ber Beiligen ber Borzeit bloß Sinnbilber biefes mahrhaftigen Opfers: benn viele Opfer follten biefes Eine, gleich vielen Worten eine Sache aussprechen, um bieselbe ohne Ueberdruß zu empfehlen. Und biefem allerhöchsten und mahrhaftigen Opfer wichen alle vorbilblichen Opfer." S. August. de civ. Dei 10, 20. "Die alten Opfer find abgeschafft worden, weil sie nur einfache Berheißungen waren; und nun haben wir ihre Erfüllung. Was gab man uns aber zur Erfüllung? Den Leib, ben ihr kennt, ben ihr aber nicht Alle fennt, und Gott gebe, bag jene, bie ihn fennen, ihn nicht zu ihrer Berbammung tennen. Chriftus fprach: Schlacht = und Speife-

opfer haft bu nicht begehrt. Wie fo? Gind wir alfo jest ohne

Opfer? Nichts weniger; benn bu haft mir einen Leib bereitet, bu haft biese Opfer verworfen, um biesen Leib zu bilben, und bevor er gebildet murbe, erlaubtest bu allerdings, daß man bir biese Opfer entrichtete. Die Erfüllung ber verheißenen Dinge machte ben Berheißungen ein Enbe. Wir nehmen Theil an biefem Leibe, wir miffen, mas wir empfangen; ihr, Ratechumenen, bie ihr es noch nicht wifit, werbet es noch fennen lernen." S. August, in epist, ad Marcell. Die heil. Deffe ift biefes Opfer: "Wer anders als allein unfer Beiland hat seine Schüler gelehrt, bas unblutige Opfer barzubringen, welches mit geheimnifvollen Gebete verrichtet wird? Es find beswegen in ber gangen Welt Altare errichtet, Rirchen eingeweiht, und bie hochheiligen Beheimniffe bes überfinnlichen Opfere werben Gott bem Beherricher bes Alles allein geopfert." Eusebius orat. de aud. Constant. c. 16. Jefus felbft ift es, ber bier opfert und geopfert wird. "Sonach ift alfo Jefus Chriftus ber Briefter, welcher bas Opfer barbringt; und Er Gelbst ift auch bas Opfer." S. August. de civit. Dei 10, 20. "Das Opferkalb, welches zur Rettung ber Gunben gefchlachtet wirb, ift ber Erlofer felbft, beffen Fleisch wir täglich effen, beffen Blut wir trinten. Diefes Gaftmal wird täglich gefeiert, täglich empfängt ber Bater feinen Sohn, Chriftus wird immer für bie Gläubigen geopfert." S. Hieronym. in epist. ad Hedibiam. "Durch ein geheimnisvolles Opfer bringt Chriftus fich für uns als Opfer bar, er, zugleich Briefter und Lamm Gottes, bas ber Welt Gunben hinwegnimmt. Wann that er bas? Als er seinen um sich versammelten Jungern feinen Leib zu effen und fein Blut zu trinfen befahl, erklärte er offenbar, baß bas Opfer bes Lammes nun vollbracht sei. Er befahl, baß man ftatt ber Opferthiere ihn selbst opfern folle." S. Gregor. Nyss. prim. orat, de resurrect. Christ. "Wenn wir bas Opfer barbringen', ift Chriftus gegenwärtig, Chriftus wird geopfert; benn Chriftus ift geopfert worben, als unfer Ofterlamm." S. Ambrosius.

# XIX. Christliche Lehre.

# Dom Alterthum und von der Vortrefflichkeit der heiligen Messe.

## I. Alterthum ber heiligen Deffe.

Fr. Ist bas heil. Megopfer schon alt?

Antw. Ja, es ift so alt, wie bie Kirche felbst.

Erläuterung. Schon vom Ansange ber Kirche an wurde Brob und Wein in den Leib und in das Blut Jesu verwandelt, und der Leib und das Blut Jesu verwandelt, und der Leib und das Blut Jesu Gott dem Allerhöchsten aufgeopfert. So sinden wir, daß schon die Apostel nach der Bollmacht Christi dieses Opser darbrachten; denn der heil. Paulus schreibt: "Wir haben einen Altar, von welchem zu essen keine Macht haben, die der Stiftshütte dienen." (Hebr. 13, 10.) We ein Altar ist, muß auch ein Opser sehn. Und wiederum schreibt er (1. Cor. 11, 23. und 10, 16.): "Bie ich es euch übergeben, so habe ich es vom Herrn empfangen"... "Der gesegnete Kelch, den wir segnen, ist er nicht die Mittheilung des Blutes Christi, und das Brod, welches wir brechen, ist es nicht die Mittheilung des Leibes Christi?" — Dieses wird und zugleich bezeugt durch die uralten Messordnungen, Altäre, Kelche und priesterlichen Kleidungen, sowie durch die heil. Bäter und Kirchenversammlungen. Bon all diesen zahlreichen Zeugnissen sollen hier nur zwei besonders gründslich und wichtige solgen.

# Die heil. Meffe bei ben erften Chriften.

Das Wesentliche in der heil. Messe sinden wir schon bei den allerersten Christen zu den Zeiten der Apostel. Der christliche Philosoph und Martyrer Justinus schilbert uns dieß in seiner an die römischen Kaiser gerichteten Schubschrift ganz aussührlich. Aus dieser Schrift sehen wir, daß damals — vor 1700 Jahren in der Haupstache dieselben Ceremonien, wie heut zu Tage bei der Messe üblich gewesen. Der Apostel — der Bischof — grüßte nämlich das Bolk mit den Worten Dominus vodiscum, und stimmte einen Lobgesang an, wie das jetige: Gloria in excelsis

Deo; es wurden Stücke aus der heiligen Schrift gelesen und das Bolf zur Unschuld und Gottessucht ermuntert; das ist dasselbe, wie bei und die Epistel, das Evangelium, die Predigt. Der Bischof verrichtete im Namen Aller Gebete, und das Bolf schloßsie mit Amen. Darnach wurden Brod und Wein und andere Dinge dargebracht; dieß ist unser Offertorium. Es wurde von den Opfergaden ein Theil des Brodes und Weines abgesondert und vom Bischose gesegnet mit den Worten Jesu: Das ist mein Leib, das ist mein Blut. Dieß geschieht dei unserer Wandlung. Das gesegnete verwandelte Brod wurde den Gläubigen gespendet, von ihnen als der wahre, sebendige Leib Christi angebetet und genossen; dieß entspricht unserer Communion. Und gleichwie der Gottesbienst mit dem Lobe Gottes begann, so wurde er auch mit Danksaung beschlossen, und das Volk, nachdem es der Bischos gesegnet, entlassen — wie in unserer Zeit. (Apolog. I.)

Gin Beugniß für bas Alterthum ber heil. Deffe.

Der heil. Eprillus von Jerufalem ichilbert uns bie Form ber beil. Deffe ju feiner Beit mit folgenben Worten. übergeht querft bie Ratechumenalmeffe, in ber noch Richts von Bebeimniffen vorfommt, und beginnt bann alfo: "Ihr habt gefeben, baß ein Diakonus bem Priefter, welcher ben Gottesbienft feiert, und auch ben Brieftern, bie um ben Altar herftanben, Waffer reichte, Die Sanbe ju mafchen." - Bierauf fagt ber Briefter mit lauter Stimme: "Erhebet euere Bergen!" Denn vorzuglich in biefem furchtbaren Augenblide mußt ihr eure Bergen gu Bott erheben, und fie nicht zu irbifchen Dingen erniebrigen. -Auf Diese Worte bes Briefters antwortet ihr: Wir haben unfere Bergen jum Beren erhoben. Ihr verfichert alfo, bas ju thun, was er fagte. Bierauf fahrt ber Briefter fort: Es ift billig und recht, bag wir ihm banken. Wir ftimmen hierauf jenen heiligen Lobgefang an, welchen bie Geraphim im himmel gur Ehre ber brei gottlichen Personen singen, bamit wir uns burch biefen himmlischen Chorgesang mit ber Schaar ber Engel vereinigen, und bamit wir immer mehr burch biefe Befange gebeiliget mit reinem

Bergen ben fo gutigen und gnabenvollen Gott anrufen tonnen, baß er über bie ihm bargebrachten Gaben ben heiligen Beift herabsende, bamit burch feine Rraft bas Brob ber Leib Chrifti. ber Bein fein Blut werbe. (Canon ber Meffe.) Denn Alles, was bie Rraft bes heil. Geiftes berührt, ift geheiliget und vermanbelt. Um Enbe biefes geiftigen und unblutigen Opfers beten wir über biefe Softie ber Berfohnung ju Gott für ben allgemeinen Frieden ber Kirche, für bie Rube ber Welt, für bie Ronige, fur bie Rriegoheere, fur ihre Berbunbeten, fur bie Rranten, für bie Betrübten, mit einem Borte, wir beten für alle jene, bie feines Beiftanbes beburfen, und bringen biefes Opfer bar. Dann erinnern wir uns ber Abgefchiebe nen, und gwar ber Patriarchen, Propheten, Apostel, Martyrer, bamit Gott burch ihre Fürbitte unfer Gebet erhöre; hierauf ber verftorbenen heiligen Bater und Bischöfe, und beten überhaupt für alle unfere verftorbenen Mitbruder, und glauben, bag biefes jenen Seelen fehr nutlich fei, fur welche wir beten, mahrend bas heilige und Chrfurcht gebietenbe Opfer vor une ba liegt. Nun fagen wir bas Gebet, welches ber Beiland feinen Jungern gelehrt hat. (Pater noster.) — Darauf fagt ber Priefter: Das Beilige ben Beiligen! Bas auf bem Altare gegenwärtig ift, ift heilig burch bes heiligen Beiftes Onabe. Das Beilige gebort alfo nur für bie Beiligen. (Communio.) Dann fest er hingu: "Giner ift heilig, nur Giner ift ber Berr, Jefus Chriftus." Sierauf ermahnt er jum wurdigen Empfang und gur Borficht bei ber heiligen Communion, inbem er fagt: "Wenn man euch Golbstaub gebe, mit welcher Corgfalt würdet ihr ihn aufbewahren? Wie viel größere Borficht sollet ihr alfo nicht gebrauchen, bamit von einer weit theurern und foftbareren Sache, ale Golb und Ebelftein, nicht bas allerminbefte verloren gehe! Nachbem ihr nun folderweise ben Leib Chrifti genoffen habet, fo nahert euch auch bem Relche bes Blutes, nicht mit ausgestreckten Sanben, sonbern euch neigend in ber Stellung ber Unbetung, und fpechenb: "Umen," heiliget euch burch ben Genuß bes Blutes Chrifti! - Bahrent ihr auf bas lette Gebet bes Priesters wartet, banket Gott, (Postcommunio) baß er euch gewürdiget hat, an so großen und erhabenen Geheimnissen Theil zu nehmen; bewahret biese Lehren und lasset euch nicht irre machen. — Jenes Brod ist ein substantielles Brod, das heißt, ein für die Substanz der Seele zum Heile des Leibes und der Seele zubereitetes. — Dieses Brod geht nicht in den Leib, es sindet den natürlichen Ausweg nicht, sondern es zertheilt sich in den ganzen Menschen zum Heile des Leibes und der Seele." —

Wer erkennt nicht in biefer Stelle bes heil. Eprillus ben Ganon, ben Haupttheil unferer Meffe? Und biefer ward nicht erst zur Zeit bes heil. Eprillus, ober von ihm beliebig eingeführt, sondern er fand die Liturgle schon in dieser Kirche als eine von dem heil. Apostel Zakobus herstammende Ordnung, die auch des Apostels Namen trägt, welche mundlich und in der Uedung sich fortspflanzte, und erst später schriftlich ausgezeichnet wurde. (Dr. Haid.)

# II. Vortrefflichkeit und Werth ber heiligen Meffe.

Fr. Hat bas heil. Megopfer einen großen Werth?

Antw. D ja, es hat einen unendlichen Werth, ba Christus selbst barin bas Opfer ist. Es ist 1) bas Gott wohlgefälligste Anbetungs- und Dankopfer und 2) bas für ben Menschen wirksamste Bitt- und Bersöhnungsopfer.

Erläuterung. Das Opfer ber heil. Messe ist überaus kostbar und unendlich ist der Segen, den wir daraus ziehen können, wenn wir mit reinem Herzen und frommen Sinne daran Theil nehmen. Die heil. Messe ist wohl das vortresslichste Brandopser. Da können wir vom heiligen Herde, vom Altare nämlich, jenes Feuer nehmen, das unser Perz entzündet und entslammt für Den, der sich für und geobsert hat; vom Altare können wir und jegeliche Wohlthat für Leib und Seele holen; dem "in jeder Wesse," sagt der heil. Tho mas von Aquin,\*) "kann man jene Frucht und jenen Nutzen wieder sinden, den Christus gewirkt hat am Charsreitage mit seinem Tod am Kreuze."

Der Baum mit munberfconen Blumen.

Alls Peter von ber Flue, ber Bruber bes berühmten Rlaus von ber Flue, einmal in ber Kapelle feines Brubers ber

<sup>\*)</sup> In discipul. serm. 48.

heil. Messe beiwohnte, da sah er in einem Gesicht aus dem Boben ein Reislein sprossen, das zusehends wuchs, die es zum Baume geworden, der seine Aeste durch den ganzen heiligen Raum ausbreitete. An dem Baume wuchsen wunderschöne Blumen; die sielen herunter auf die Häupter der Anwesenden. Einige von den Blumen dorrten sogleich, andere blieben frisch und grün. Auch Bruder Klaus sah zugleich das Gesicht an einem andern Orte; denn er war zufällig abwesend; zurüczeschrt legte er dem verwunderten Peter es also aus: "Der Baum," sagte er, "ist ein Sinnbild des Segens, der von dem unblutigen Opfer des Heilandes auf die Menschen sich reichlich ergießt. Da fallen dann Gottes Gnadengaden wie Blumen herab; in dürren Herzen dorren sie, aber frisch und grün bleiben sie in gotteskürchtigen Seelen." (Dr. Herbst II. S. 409 u. Guillois.)

- Erläuterung. Insbesondere aber ist das heil. Mesopher 1) das Gott wohlgefälligste Anbetungse und Dankopfer; denn wir können doch gewiß Gott durch keine vortrefflichere und seiner Majestät angemessenere religiöse Handlung andeten, als wenn wir Christum, unser Haupt, und uns mit Christo dem himmlischen Vater opfern. Ebenso gibt es auch kein kräftigeres Mittel, Gott dem Herry für die empfangenen Bohlthaten zu danken, als wenn ihm der Ursprung aller Gnaden, aus dessen Fülle wir Alle empfangen haben, Christus selbst geopsert wird.

   Zugleich ist aber auch die heil. Messe 2) das wirksamste Bitte und Versöhnungsopfer sür uns Menschen.
- a) Das heilige Megopfer ist für uns Menschen bas wirksamste Bittopfer. Werben nicht all unsere Bitten und Anliegen mit Jesu zum Bater emporsteigen? Wird uns ber Bater
  burch Jesus nicht auch Alles schenken? (Röm. 8. 32.) Welche Gnade sollte der göttliche Bater seinem Sohn versagen, wenn Er Ihn darum bittet. Bei diese Gelegenheit, bei der heil. Messe nämlich, bitten wir nicht nur im Ramen Jesu, wie wir nach seiner Lehre immer thun sollen, wenn unser Gebet wirksam sehn joll, sondern unsere Bitten sind näher mit Christo vereinigt und werden von Jesus selbst dem himmlischen Bater dargebracht.

## Der fromme Briefter.

Breffanvido ergahlt von einem frommen Priefter, ber fich in und burch bie heil. Meffe bie meiften Gnaben erflehte. "Es

ist ja natürlich," pflegte er zu sagen, "baß uns Gott ba am Meisten und am Liebsten gibt; benn bas, um was ich bitte, erscheint mir als Nichts, wenn ich es mit bem vergleiche, was ich Gott bem Herrn bafür barbringe, indem ich ihm Jesum Christum opfere." — Dieser konnte wohl mit Recht so sagen, benn die Güter, welche wir erbitten, sind geschaffene Güter, die Gabe und das Opser aber, welches wir Gott barbringen, sind etwas Göttliches, weil ber göttliche Sohn selbst das Opser ist. (5r Bb. Seite 42.)

## Das wirtfame Opfer.

Alphons von Albuquerque befand sich einmal mährend eines seiner großen Feldzüge in Gesahr, mit seinem ganzen Heere auf dem Meere zu Grunde zu gehen. Plöylich nahm er ein kleines Kind auf seine Arme, hob es gegen Himmel und sprach: "Wenn auch wir Sünder sind, so ist doch dieses Geschöpf ohne Sünde. Ach, Herr! in Betracht dieser Unschuld erbarme dich unser!" — Gott erhörte dieses Gebet, der Sturm ließ nach, und Stille herrschte wieder auf dem Meere. Wenn der Andlick eines unschuldigen Kindes so viel vermochte, was wird erst das reine Lamm Gottes auf unsern Altären vermögen? (Augsb. Katech. IIr Bb. S. 46.)

# Rraft und Segen bes heil. Megopfers.

Auch bie heil. Bater zeigen es uns in einigen Beispielen, welch wirksames und fraftiges Bittopfer bie heil. Messe fei. "Ein gewisser Hesperius," so erzählt ber heil. Augustinus (lib. 22. de civit. Dei cap. 8.) wurde von bösen Geistern viel geplagt; er bat — bieß sind bie Worte bes großen Bischofs — unsere Priester, daß Einer komme und burch sein Gebet die Plage verscheuche. Es ging Einer hin, opferte den Leid Christi betend in aller Inbrunft, und durch Gottes Erbarmung hörte die Plage plöglich aus." — Die heil. Vater erzählen hundert Beispiele, daß die heil. Messe auch in leiblichen Köthen Hilfe gebracht hat. Der heil. Gregor der Große (lib. 4. dialog. cap. 57.) berichtet,

baß Schiffer burch bie Rraft biefes Opfers auf bem fturmischen Meere bem fichern Untergange entronnen find. Der ehrmurbige Beba (lib. 4. anglican. hist. c. 22.) bezeugt, baf Gefangene gur Stunde, ale bas gottliche Lamm für fie auf ben Altaren aefcblachtet wurde, von ihren Feffeln befreit wurden, und bag Kranke burch bie beil. Meffe bie Gefunbheit erlangten. - Jefus gewährt uns burch bie beil. Deffe Demuth, Reuschheit, Gebulb, überhaupt jebe Tugenb, nach ber wir ftreben. Den Rummer und bie Trauer unfere Bergens heilt er burch bas Blut, bas am Altare aus feinem Bergen ftromt; auch bie Sterbenben werben burch bieg Opfer fraftig geftarft jum letten Rampfe. munichten bie driftlichen Marthrer, Die in Gefängniffen ichmachteten, Nichts fehnlicher, ale bag ein Briefter fame und bas beiligste Opfer feiere. Und ruhrend mar es ju fchauen, wie bie Briefter mit großer Befahr in bie Rerfer ichlichen und bort, von Allem entblößt, bas heilige Opfer verrichteten und bie Martyrer burch bas Brod bes Lebens jum Schmerzenstobe stärkten. — Die heil. Meffe gewährt uns sonach nicht nur in geiftlichen, fonbern auch in leiblichen Drangfalen Silfe. (Cf. Abalb. Schmib.)

- b) Die heil. Messe ist bas wirksamste Bersöhnungsopfer und zwar a) sowohl für bie Lebenbigen, als auch β) für bie Berstorbenen.
- Ad a) Die heil. Meffe ift bas wirtfamfte Berfohnungs= opfer für die Lebendigen. Durch das heil. Megopfer wird Die über unfere Gunden erzurnte gottliche Gerechtigkeit unendlich fraftig befanftigt, und uns fo Berzeihung ber Gunben ju Theil. Dber foll ein Opfer, bei welchem Gott ein Schlachtopfer bargeboten wird, bas alle Gunben ber Welt getilgt hat, nicht unenblich fraftig fenn, biefes zu bewirfen? "Benn bas Blut ber Bode und anderer Thiere," fagt ber Apostel, (Hebr. 9, 13. 14.) (welche man im alten Bunde schlachtete), "fähig war, jene zu reinigen, welche fich (nach bem jubifchen Gefetze) verunreinigt hatten, um wie viel mehr muß bas Blut Chrifti unfer Gewiffen reinigen und alle unsere Sinden abwaschen?" Jenes tostbare Blut, welches von unendlichem Werthe, und mehr als hinreichend ift, die Gunden von taufend Welten zu tilgen, follten fie auch biefe Welt an Lafterhaftigkeit übertreffen! — Dag bie heil. Messe ein Bersöhnungsopfer sei, geht schon aus ben Einsetzungs-Worten hervor, indem Christus sagte: "Dieß ist der Kelch mei-

nes Blutes, welches vergossen wird zur Vergebung ber Sünben." Matth. 26, 28. Der heil. Chrillus von Jerufalem\*) nannte baher die heil. Messe ausdrücklich ein Versöhnungsopfer, und Eusebius von Casarea\*\*) sagte: "Her wird die Sühne für die ganze Welt dargebracht, für die Seelen Aller ein Opser, für jede Makel und Sünde das reinste Opser."

Das Bertrauen auf bas Berfohnungsopfer Chrifti.

St. Augustin schreibt von seiner Mutter, ber heil. Monifa: "Als ber Tag ihrer Austösung herangesommen war, so gebachte sie nicht, ihren Leib kosspielig kleiben ober mit Spezereien einbalsamiren zu lassen, noch verlangte sie ein auserlesenes Denkmal, noch auch bekümmerte sie sich, ob sie im Baterlande begraben werbe. Nicht Solches hat sie und besohlen, sondern sie verlangte heiß nur darnach, daß ihrer, auf daß Gott ihr barmherzig sei, bei dem Altare gedacht werde, bei dem sie sich jeglichen Tag eingesunden, da sie wußte, daß dort das heil. Berschnungsopfer geseiert wird, daburch die Handschrift ausgelöscht worden ist, die wider und war." So inniges Vertrauen setzte diese heil. Mutter auf das hochheilige Versöhnungsopfer des neuen Bundes. (Cf. S. Aug. consess. lib. 9.)

Das große Berfohnungsopfer.

In alten Geschichtsbüchern ober Chroniten, die dis zum Ab- lauf des ersten Jahrtausends nach Christo hinauf reichen, wird eine benkwürdige Begebenheit ausbehalten, deren Schauplat die östliche Abdachung der Phrenäen ist, eine Gegend die damals, in rauher, kriegerischer Zeit, von großem Elend heimgesucht war. Schon seit der Mitte des neunten Jahrhunderts hatten die wilden Normänner viele Städte und Burgen in Gaskonien zerstört, und die Diözesen verwüstet, so daß die Kirchengebäude in Trümmer sielen, und der christliche Gottesdienst beinahe ganz aushörte. In jener Gegend, auf einem Wege, welcher in die Wälder des

<sup>\*)</sup> Mystag. 5.

<sup>\*\*)</sup> Demonstr. Evang. lib. 4, cap. 10.

Bebirgftromes Abour führte, ftiegen, ein Jahrhundert fpater, zwei Rrieger über bie felfigen Sohen herüber, von welchen einer ber Bergog von Gastonien Wilhelm Sangius war, ber andere treuefter und tapferfter Waffengefährte, Lopoforti von Serres. Der Bergog feste fich auf einen Felsblod nieber, um feinem Begleiter ben Freundesbienft namhaft zu machen, ben er von ihm erwartete, und biefer nahm keinen Anstand, fich burch einen Schwur ju Allem bereitwillig ju erflaren, mas fein Bebieter verlangen murbe. Da begann Sangius bamit, über ben Grafen Raymond von Bearn bittere Rlage ju führen, beffen feinbselige Umtriebe allein ihn bisher verhindert hatten, bie gottlofen Normanner mit Erfolg zu befämpfen, und ihrem Uebermuthe ein Biel zu feten; er beschloß bamit, bag nur ber Tob bes Bearnere biefe Störungen beseitigen tonne, und bag er fich biefes Freunbschaftsbienftes von Lopoforti gewärtige, zu welchem Enbe er auch ben Grafen, unter bem Borwand einer Besprechung, an biefen Ort berufen habe. Lopoforti, zwischen bem Schwure, ben er bem Sangio geleiftet, und ber Bafallentreue, bie er bem Grafen Raymond ichulbete, in bie Enge getrieben, und vor bem Meuchelmorbe schaubernb, flehte in feiner Seelenangft, ihm biefen Auftrag zu erlaffen, allein ber Bergog entfernte fich gurnenb, inbem er ihm mit feiner Ungnabe brohte. Da er nun befturzt und wie ohne Besinnung ba ftanb, fast unfähig, feine Sufe vom Boben zu bewegen, trat auch ichon Ranmond hinter einer Kelfenede hervor, wo er, in geringer Entfernung, ben Ropf auf bie Sanbe geftütt, fich hinsette. Raum hatte Lopoforti ihn erblickt, als er icon, in einem Unfalle von Geiftesverwirrung, ihm von rudwarts fich naberte, und mit einem gewaltigen Schwertstreich ibm bas Saupt vom Naden trennte. Die entsetliche That war geichehen, und bie grelle Wirflichfeit wedte ben Ungludlichen gur Befinnung. Bu bem Bergoge ju flüchten, baran burfte er in biefem Augenblicke nicht benken, ba er wohl einsah, baß ihm biefer, um nicht als Mitschuldiger zu erscheinen, und bie Rache bes Saufes von Bearn auf fich ju laben, gewiß feinen Schut gewährt batte. Bon Gewiffensangft gefoltert, von bem Schreden ber grauenvollen That gehett, rannte er in die nahen Walber, wo er zwei Tage und Nachte wie unfinnig in ber Wildnif fich umbertrieb, bis er endlich erschöpft, unter einem Baume fich nieberwarf und ber Raferei ber Bergweiflung fich hingab. In biefem gräßlichen Augenblide brang von ferne ber, burch bas Didicht bes Urwalbs, ber Schall eines Glödleins in fein Dhr, ja in bie Rinfterniffe feiner Geele; es begann wieder ju tagen in ihm, ein Bebante ber hoffnung und bes Lebens leuchtete in feinem Bergen auf; bie Berzweiflung wich, Wehmuth und Reue traten an ihre Stelle.— Woher war biefer Glockenton gekommen, ber eine fo rasche, und boch feineswegs magische Umftimmung in fein Gemuth hauchte? Mus einer fleinen Kapelle, ber einzigen im Lande übrig gebliebenen, bie am Caume bes Walbes fich erhob; bort befant fich eben ber wandernde Bischof Arfias Raca und feierte vor einer fleinen Gemeinde von Flüchtlingen, bie er hier in einige Butten gefammelt, auf einem armlichen schmudlofen Altare bas heilige Opfer Mit Andacht wohnte Lopoforti bem heiligen Opfer bei und fühlte zum erstenmale wieder Ruhe und Troft in feiner Seele; er empfand es, baß hier bas große Berfohnungsopfer bes R. B. gefeiert werbe. Darnach begab er fich jum Bischofe, vertraute fich feiner väterlichen Führung, und ward von ihm nach Rom gefendet, wo ihm eine einsame und ftrenge Lebensweise gur Buse auferlegt wurde. Er fehrte nachher in biefelbe Gegend gurud, wo er in ber Debe bes Urmalbes ein einfieblerifches Leben führte, und als erfter Abt eines von Sangio erbauten Rlofters ftarb, von welchem bie nachmalige Stabt fammt bem Bisthum Lescar ben Namen beibehielt.

Was war es eigentlich, was in jenem Glocentone ihn weckte aus ber bumpfen Berworrenheit, baß er nicht, im Hasse gegen sein Dasein, sich selber ben Tob gab, baß er vielmehr von ber lieblosen und trostlosen Reue zur Liebe belebten, auf Gott verstrauenden erhoben ward, die es ihm möglich machte, bas Leben wieder zu ertragen? Welch ein Himmelstrost ward von ben Schwingen bes Schalles ihm zugeführt? Allerdings nichts geringeres, als die lebhaste Erinnerung an den Opfertod und das

Tobesopfer bes Erlösers. Ober hatte er wirklich, als ware es fo in ber Ordnung, verzweifeln follen nach ber unwiderruflich vollbrachten That? Hatte er hervischer gehandelt, sich an die tobes= ftarren Borbilber ber Berftodtheit, Rain und Ifcariot, anzuschlie-Ben, bie ihre Gunbe fur ju groß hielten, als baf fie Gott verzeihen fonnte? Lop oforti mar aber fein Beibe, und fo alt feine Beschichte ift, bleibt boch ewig neu, was fie lehrt, und biefer ihr Lehrgehalt ift bie Bahrheit und Wirklichkeit ber Macht bes Rreugtobes Chrifti in feiner täglich erneuerten, nachbilblichen Darftellung; bie Rraft und bas Beil ber erlöfenden Liebe, bie teinen foulbbewußten Gunder ohne Rettung verftoffen, bie in jegliches Berg fich fenten, es beleben und erheben will, und zu biefem 3wede Tag für Tag von neuem fich anbietet. Dieß heilige, vielfach bargebrachte Opfer ber Kirche, halt in uns bie Erfenntniß und bas Bertrauen mach und aufrecht, all unfer Soffen, auch wenn wir nur geringer Fehler uns ichulbig fühlten, einzig auf ben ewigen Sobenpriefter zu feben, "welcher uns geworben ift gur Weisheit von Gott, gur Gerechtigfeit, Beiligung und Erlöfung." (1. Cor. 1, 30.) (Cf. Die Samaritin v. Beith. S. 240-244.)

Ad B) Die beil. Deffe ift auch ein hochft wirkfames Berföhnungsopfer für bie Verftorbenen; baher mar es in ber fatholischen Rirche von jeher Sitte, bas heil. Megopfer für bie Berftorbenen Gott bem Berrn barzubringen. Und mit Recht; benn "als Chriftus am Rreuze verschieb, fühlten es auch bie Tobten in ben Grabern; es bebte bie Erbe, bie Graber öffneten sich, und viele Leiber ber Beiligen ftanben auf und kamen nach ber Auferstehung Jesu in Die heilige Stadt." (Matth. 27, 52.) Wenn Christus in Der Meffe fein Sterben geheimnifvoll erneuert, bringt in die Tiefe hinab zu ben Seelen ins Regfeuer eine Gnabe, welche ihre Qual abfürzt und erleichtert, ihre Makel reinigt, fo baft fie früher zur ewigen Rube emporfcmeben. Daber fcreibt St. Augustin in ber achtundamanzigsten und einhundertzweiundsiebenzigsten Rebe über die Worte bes Berrn: "Es unterliegt feinem Zweifel, bag bie Berftorbenen burch die Kirchengebete und burch bas heilsame Opfer Silfe erlangen. Das ift nun auch ber Gebrauch ber allgemeinen Rirche

ter Ueberlieferung zu Folge, welche sie von den Bätern erhielt; sie betet sür jene, welche in Gemeinschaft des Leibes und Blutes Christi gestorben sind, sie gebenket ihrer insbesonders dei dem Opfer; sie erklärt sogar, daß das Opfer sür sie dargebracht werde. Es ist gewiß, daß es den Verstorbenen zum heile dient; aber nur jenen, die so gelebt haben, daß sie hoffen können, nach dem Tode davon Nutzen zu ziehen."

Die lette Billeneverordnung bes heil. Ephrem.

Alls ber heil. Diakon an ber Kirche ju Cbeffa in Sprien, St. Ephrem, im Jahre 378 feiner Auflösung nabe war, erflarte er feinen letten Willen und fprach unter vielen anbern lehrreichen Ermahnungen an bie um ihn versammelten Schuler, Monche und Chriften nachfolgende Worte: "Nach meinem Ableben gebenket meiner ohne Unterlaß! Meine Rleibungoftude, liebe Bruber, bie ich euch im Bergen trage, follt ihr ja nicht als Reliquien jum Unbenfen aufbewahren. Begrabet mich ohne alle Keierlichkeit, ohne Leichenrebe, in meinen täglichen Kleibern, ohne alles Gewürz auf bem gemeinen Begrabnifplate, ja nicht in ber Rirche ober unter bem Altare. Begleitet mich mit euerm Gebete! Berrichtet fur mich ohne Unterlag bas Opfer, haltet am Dreißigften meinen Bebachtniftag! Den Berftorbenen ift bas Gebet ber Lebenben und ihr Opfer erquidlich. Die Priefter bes Gefetes reinigten, wie ihr wißt, burch ihre Opfer auch bie im Rriege verwundeten Gunber; um wie viel mehr konnen bie neutestamentlichen Priefter Christi bie Schulb ber Sterbenben burch ihr heiliges Opfer und burch ihr Gebet tilgen?"

Das Opfer ber heiligen Messe für bie Berftorbenen.

Daß das Opfer fur bie Verftorbenen bargebracht werbe, bezeugt auch St. Augustin in mehreren seiner Schriften. Insbefonders kommt aber in seinen Bekenntnissen folgende beachtenswerthe Stelle vor: "Als der Leichnam meiner Mutter," so erzählt der Heilige, "zu Grabe getragen wurde, habe ich auf dem Hinund herwege nicht geweint, auch nicht bei dem Gebete, das wir verrichteten, als das Opfer unserer Erlösung für sie dargebracht

wurde, aber ben ganzen Tag hielt ich mich zurückgezogen und überließ mich meinem Schmerze. Als ihre Auflösung herannahte, dachte sie nicht an ein kostbares Begräbniß, an ein Einbalsamiren, an ein besonderes Grabmal, noch an ein Familiengrabmal; wegen dieser Dinge gab sie mir keine Aufträge, sie verlangte nur ihrer an beinem Altare, o Gott! zu gedenken, vor welchem sie alle Tage ihre Andacht verrichtet hatte. Ich bitte dich, o mein Gott! bewege meine Brüder, beine Diener, daß sie beiner Dienerin Monisa (meiner Mutter) und ihres Ehemannes, meines Vaters, vor deinem heiligen Altare gedenken; laß sie meiner Estern und Brüder eingebenk sehn in der Mutter, der katholischen Kirche, wie auch meiner Mitbürger im himmlischen Jerusalem, damit dass senige, was meine Mutter zulest von mir verlangte, sowohl durch das Gebet vieler Anderer, als durch das meinige vollkommen erfüllt werde."

\*) Wie man ber Früchte ber heil. Meffe theilhaftig werben fann burch anbachtiges und fleißiges Anhören berfelben, wie oft und wann man ber hell. Meffe beiwohnen foll, ift schon theils beim britten Gebote Gottes, theils beim zweiten Gebote ber Kirche aussuführlich besprochen worben.

### Texte gur Bortrefflichfeit ber beil. Deffe.

- a) Ans ber heil. Schrift. "Wenn bas Blut ber Böcke und Stiere und die Bestreuung mit der Kuhasche die Verunreinigten heiligt, so daß sie leiblich rein werden: wie viel mehr wird bas Blut Christi, der im heil. Geiste sich selbst als ein unbestecktes Opfer Gott bargebracht, unser Gewissen von toden Werken reinigen, damit wir Gott, dem Lebendigen, dienen! " Hebr. 9, 13, 14.
- b) Aus den heil. Bätern u. a. "Die Messe ist die Sonne der geistlichen Uebungen, der Abgrund der göttlichen Erbarmung, die Quelle der göttlichen Liebe, das Herz der Andacht, die Seele der Frömmigkeit, das kostbarste Mittel die Gnade zu erlangen." S. Francisc. Sales. "So viele Tropsen das Meer, so viele Strahlen die Sonne, so viele Sterne der Himmel, so viele Mumen die Erde hat, so viele Geterne der Himmel, so viele Mumen die Erde hat, so viele Geheinnisse fast das heil. Wessopser in sich." S. Bonaventur, lib. 6. de virt. thool. "Ist das Brod und der Kelch durch die seiersliche Segnung consecritt, so dient es zum Leben und Heile des ganzen Menschengeschlechtes, ist zugleich Arznei und Opser zur Heilung der Krankheiten und zur Wesser, Beispiele, Iv.

1

Reinigung von Gunben." S. Cyprian. in serm, de coen. Dom. "Gewiß burch fein Opfer wird Gott mehr geehrt, ale burch bas heil. Megopfer, welches ber Beiland, um bem Bater eine volltom= men wurdige Ehre zu erweisen, feiner Rirche hinterlaffen hat." S. Laur. Just. serm. de corp. Christ. "Bas gibt es für ein größeres Opfer, als welches bie Gunben ber gangen Welt burch fein Blut abgewaschen hat?" S. Ambros. in psalm. 43. "Das ist eine reine, und zwar bie erfte Opfergabe, ein geheimnifreicher Tifch, ein himmlifches, höchft ehrwürdiges Opfer. Aber unter uns gibt es nicht verschiedene Opfer; benn nachdem bas Weset im alten Teftamente vielerlei Opfer gehabt hat; ein anderes für bie Gunde, ein anderes, bas Brandopfer hieß; ein anderes war bas Lobopfer u. f. w. - fo umfaffet bie neue Bnabe alles biefes in Einem, indem fie Eine und die mabre Opfergabe bestimmt hat." S. Chrys. in ps. 94. Es ift befonders ein Berfohnungs opfer a) für Lebende: "Der Meffe verbankt bie Erbe ihre Erhaltung; ohne fie mare fie ichon langft burch bie Gunben ber Menschen vernichtet worben." S. Timotheus episc. "Rimm bieß Opfer aus ber katholischen Kirche hinweg, und es wird Nichts übrig bleiben, als Unglaube und Irrthum." S. Bonaventura. b) Für Berftorbene: "Wir glauben, bag es jenen Seelen fehr nützlich fei, für welche wir beten, mahrend bas heilige und Ehrfurcht gebietenbe Opfer vor uns ba liegt. Ich will euch biefes burch ein Beispiel veranschaulichen: ich weiß nämlich, baß Mander fagt, mas hilft es ber in Gunben ober ohne Gunben aus bieser Welt scheibenben Seele, wenn man im Gebete fich ihrer erinnert? Wie aber, wenn ein König Männer, bie ihn beleidigt hatten, verbannt, und hierauf die Familie bes Berbannten bem Ronige für ben gur Strafe Berbannten einen Rrang barbringt, wird er fie nicht mit einer Milberung ber verhängten Strafe begnabigen? Eben fo fleben wir für bie verftorbenen Sunder, bringen Gott nicht einen Krang, fondern wir bringen ihm ben für unsere Sinden geschlachteten Christus bar, um ben gütigen Gott sowohl für fie, als für uns zu verföhnen." S. Cyrillus Hier, catech. 23. seu cat, myst, 5. "Es fann nicht geläugnet werben, bag bas fromme Bebet ber Lebenben ben Berftorbenen nütlich fei, wenn für fie bas Opfer bes Bermittlers bargebracht wird, ober in ber Gemeinde Almofen gespendet werben. Da also bas Opfer bes Altars ober andere Gaben für alle getauften Tobten bargebracht werben, fo find folche für bie Gerechten Dankopfer, filt bie nicht großen Gunber ein Guhnopfer; für bie in schweren Gunben Berftorbenen bringen fie zwar feine Silfe; boch find fie immer troftlich fur bie Lebenben." S. Augustin.

## Zugabe.

# Die Ceremonien der heiligen Messe.

(Nach Zwidenpflug, Guillois, Rinle und Anbern.)

Den tiefen Sinn und die hohe Bebeutung ber heil. Meffe können wir ganz besonders auch aus ben schönen Ceremonien, die dabei vorkommen, kennen lernen. Sie sollen in Nachfolgendem erklart werben.

#### A. Borbereitenbe Momente.

- 1) Der Briefter fleibet fich bei ber heil. Deffe in firch= liche Rleibung, weil er auch ein heiliges Beschäft unternimmt. Mußte ja ber Hohepriefter im A. T. icon bei ben jubiichen Opfern in einem besondern Ornate erscheinen; um wie viel mehr muß bieß alebann nicht bei bem hochsten aller Opfer ber Kall fenn? - Der firchliche Ornat bes Priefters bei ber heiligen Meffe befteht aber aus folgenden Theilen: a) Das Schultertuch, mit bem fich ber Briefter Sals und Schultern verhüllt, finnbilbet, baß fich ber Briefter vereint mit bem gottlichen Opfer als Schlachtopfer fur feine und bes Bolfes Gunben vor Gott hinftelle; b) bie Albe mit bem Gurtel, bag ber Briefter bie Stelle bes Sohenpriefters Jesu vertrete, ber (Offenb. 1, 13.) als mit einem langen Rleibe angethan und mit einem golbenen Burtel umgurtet bargeftellt wirb; c) ber Burtel foll noch im Besondern ben Briefter an bie Banbe Jesu erinnern und ihn im Borfat ber Reinigkeit befestigen; d) bie Manipel finnbilbet bas Schweißtuch Jesu und mahnt ben Briefter an bie freudige Nebernahme von Muhe und Schmerz; e) bie Stole zeigt bie priefterliche Gewalt an; f) bas Degemanb bebeutet bas Joch bes herrn, bas ber Briefter ftets mit Freuben tragen foll.
- 2) Es muffen während bieses Opfers auf bem Altare Wachsferzen brennen, um bie Feierlichkeit ber Handlung zu erhöhen, und um Jesum zu ehren, welcher während ber Messe auf ben Altar

25\*

fömmt. Sie sind auch ein Symbol bes auf bem Altare, in bem bort bargestellten Sakramente erschienenen göttlichen Lichtes, und ein Zeichen unserer Freude. Sie lehren uns auch, baß wir, die wir ehebem in der Finsterniß waren, in Jesu Christo sind erleuchtet worden, und baß wir und durch einen Wandel auf den Wegen. der Liebe, Gerechtigkeit und Wahrheit als Kinder des Lichtes zeigen mussen.

- 3) Den Priester begleitet ein Ministrant zum Altare. Bas bieser Ministrant bem Priester während ber Messe antwortet, bieß sagt er im Namen bes ganzen Bolkes. Dasselbe ist auch ber Fall mit bem, was in Hochamtern ber Chor bem Priester antwortet.
- 4) Der Ministrant zieht im Hinausgehen aus ber Sakristei am bortigen Glöcklein an, um bas Bolk aufmerksam zu machen, baß jett eine heilige Messe anfange.

## B. Die heilige Meffe felbft

zerfällt in die Meffe ber Katechumenen; biese reicht vom Stufengebete bis zum Credo, und in die Meffe ber Glaubigen, vom Offertorium bis zum Schluß.

## I. Die Meffe ber Ratechumenen.

1) Der Priester betet zuerst unten an ben Stusen bes Altars, weil er sich nicht für würdig hält, gleich am Altare zu beten. Man nennt barum dieses Gebet das Staffelgebet. Er betet wechzselweise mit dem Ministranten den 42. Psalm. Er hittet da um Licht um Wahrheit und um Erlösung aus den Händen seiner Feinde, die ihn hindern, Gott ruhig zu dienen. Nach diesem Psalm spricht er tiefgebeugt das Confiteor, die offene Schuld, womit er reumuthig bekennt, daß er ein Sünder sei. Dreimal schlägt er sich dabei an die Brust, um das Gefühl seiner Sündhaftigseit auszudrücken. Er bittet die heil. Jungsrau Maria, alle Heiligen und alle Anwesenden, daß sie bei Gott um Vergebung der Sünden für ihn fürsprechen möchten. Der Ministrant thut

hierauf im Namen bes Bolfes bas Nämliche. Reue über bie Sunben ift ber beste Anfang bes Gottesbienftes.

- 2) Erft nach biefem bemuthigen Sunbenbekenntniffe tritt ber Priefter jum Altare hinauf, begibt fich auf die rechte Seite und lieft etwas, was man ben Eingang ber heiligen Meffe nennt.
- 3) Nach bem Eingange rusen ber Priester und ber Ministrant wechselweise zu Gott um Erbarmung burch bas Kyrie eleison. Sie sagen brei Mal: "Herr, erbarme bich unser!" brei Mal: "Herr, erbarme bich unser!" und wieder brei Mal: "Herr, erbarme bich unser!"
- 4) Es folgt barauf in ben meisten Messen ber englische Lobgesang, bas Gloria in excelsis, welches Gebet beswegen so heißt,
  weil es mit ben Worten anfängt, welche bie Engel auf Bethlehems Fluren bei ber Geburt Jesu sangen: "Ehre sei Gott in ber Höhe, und Friede auf Erden den Menschen, die eines guten Willens sind."
- 5) Nach bem Gloria wendet sich der Priester zum Volke und spricht: "Der Herr sei mit euch!" Das Bolk ober der Ministrant im Namen des Bolkes gibt zur Antwort: "Und mit beinem Geiste." Dieser Segenswunsch kömmt während der heil. Messe öfter vor, und beutet an, daß der Priester und das Bolk in der Andetung Gottes ein Herz und eine Seele seyn sollen.
- 6) Der Priester geht an die rechte Seite des Altars mit den Worten: "Laffet uns beten!" und es folgen ein oder mehrere Gebete. Der Priester spricht diese Gebete mit ausgespannten Armen, zur Nachahmung der Weise, wie Jesus am Kreuze betete. Diese, sowie die andern meisten Gebete der Kirche schließen sich mit den Worten: "Durch unsern Herrn Jesum Christum," weil Jesus Christus der Mittler zwischen dem göttlichen Bater und uns ist, und weil wir nur durch die Verdienste Jesu Erhörung unserer Bitten-hoffen können. Der Ministrant sagt nach diesen Gebeten: "Amen!" b. i., es geschehe.
- 7) Beil aber ber Chrift, um Gott recht zu verehren, mit bem Gebete auch einen frommen Wanbel verbinden foll, fo kommen bei ber heil. Meffe nebft den Gebeten auch Leseftude aus ber

heil. Schrift vor. Ein solches Lesestück ist die Epistel, welche jett folgt, und bas Evangelium, welches nachher folgt. Epistel heißt so viel, als ein Brief, und sie hat diesen Namen baher, weil sie meistens ein Stuck aus ben Briefen ber Apostel ist. Am Ende ber Spistel spricht der Ministrant: "Gott sagen wir Dank," nämlich fur die schönen Lehren ber Epistel.

- 8) Nach ber Epistel wird vom Ministranten bas Defbuch auf bie linke Seite bes Altares hinübergetragen, um auszubruden, baß bas Evangelium von ben Juben, bie burch bie Rechte bes Altares vorgestellt werben, verworfen und ju ben Beiben, vorgeftellt burch bie Linke, gebracht worben fei. Der Briefter bittet in ber Mitte bes Altares. Gott wolle ihm fein Berg und feine Lippen reinigen, um bas beil. Evangelium murbig verfunben ju fonnen, und bann tritt er auf bie linke Seite bes Altares, wo er bas Evangelium lieft, welches ein Stud ift aus ben vier Evangelien ober aus ber Lebensgeschichte Jefu. Der Priefter und bas Bolf bezeichnen fich beim Anfange bes Evangeliums mit bem heil. Kreuzzeichen, um anzuzeigen, daß fie an Jesum ben Gefreuzigten glauben, und biefen Glauben mit Mund und Berg befennen. Das Bolf hört bas Evangelium ftehend an, um anzuzeigen, baf es bereit fei, Alles zu erfüllen, was uns Gott im Evangelium gebietet. Der Briefter fuffet am Enbe ben Unfang bes Evange liums, um feine Chrfurcht gegen basselbe auszubruden. Miniftrant fagt: "Lob fei bir, o Chriftus!" nämlich fur Die ichonen Lehren bes Evangeliums.
- 9) Bis zum Ende bes Evangeliums durften in der erften Christenheit auch die Katechumenen der heil. Messe beiwohnen, b. i., jene, welche sich aus dem Juden oder Heibenthume zur christlichen Resligion bekehren wollten, und bereits im Glauben unterrichtet wurden. Auch die öffentlichen Busser und Juden und Heiben dursten bis dahin an der Messe Theil nehmen, jedoch nur bei der Kirchstüre. Nach dem Evangelium wurde die Predigt gehalten, wie noch jeht in vielen Bisthümern an Sonn und Feiertagen beim pfarrlichen Gottesbienste nach dem Evangelium die Predigt solgt. Diese dursten sie noch mit anhören. Dann aber mußten sich Alle

biese entsernen; es wurde die Kirchthure verschlossen, und ber Priester betete vom Anfange ber Ausopferung an das Meiste in der Stille, damit sie auch außerhalb nichts mehr davon hören konnten. Daher kömmt es, daß auch noch heut zu Tage der Priester von der Ausopferung an das Meiste still betet.

10) Nach dem Evangelium folgt in vielen Meffen zuerst das Credo, b. i. das Glaubensbefenntniß: "Ich glaube an Einen Gott, den allmächtigen Bater," u. s. w. Die Worte: "Er — der Sohn Gottes — hat durch den heil. Geist von Maria der Jungfrau Fleisch angenommen und ist Mensch geworden," spricht der Priesster mit gebogenem Kniee aus, um dadurch seine tiese Ehrerbietung gegen dieses hohe Geheimniß und seinen Dank gegen den Sohn Gottes auszudrücken.

#### II. Die Meffe ber Glaubigen

enthalt die drei Haupttheile der Messe: a) Aufopferung, b) Wandlung und c) Communion.

#### a) Die Aufopferung.

1) Der erfte von ben brei Saupttheilen ift bie Aufopferung. Der Priefter nimmt querft Brob, b. i., bie noch nicht verwanbelte Softie auf ber Baten ober bem fleinen Tellerchen und opfert fie fur fich und alle Menichen bem himmlischen Bater auf. Dann tritt er an bie rechte Seite bes Altares, ichuttet Wein in ben Relch und mischt einige Tropfen Waffer barunter. Dieß geschieht befregen, weil man glaubt, baß auch Chriftus ber herr beim letten Abendmale etwas Waffer in ben Bein geschüttet habe; bann auch befregen, weil am Rreuze aus feiner Seite Blut und Waffer gefloffen ift, welches Geheimniß burch biefe Bermischung gefeiert wird; und endlich wird baburch bie Bereinigung ber driftlichen Rirche, welche burch bas Waffer vorgestellt wirb, mit Chrifto, ihrem Oberhaupte, angebeutet. Den Wein opfert ber Priefter bem himmlischen Bater ebenfalls auf; er segnet vor bem Eingießen in ben Relch bas Waffer und nicht ben Wein. Er fegnet ben Bein nicht, weil er Jesum Chriftum, bie Quelle jebes Segens, finnbilbet, sonbern bas Waffer, als Bilb bes gläubigen Bolfes, welches bebarf, burch Jesus Christus gereinigt zu werben, um sich mit ihm vereinigen und ihm einverleiben zu können. Aus biesem Grunde segnet ber Priester in den Messen für die Berstorbenen bas Wasser nicht, weil die Kirche auf Erden über den Theil ber Gläubigen, die sich im Reinigungsorte besinden, und womit sie sich in diesen Messen besonders beschäftigt, keine Gerichtsbarkeit ausübt.

- 2) Nach ber Ausopferung mascht sich ber Priester bas Aeußerste seiner Finger, um anzubeuten, wie rein ber Priester senn musse, um wurdig bas geheimnisvolle Opfer barzubringen und bie Gläubigen baran zu erinnern, mit welcher Reinheit bes Herzens und Gemuthes sie bemselben beiwohnen sollen.
- 3) Nach wiederholter Aufopferung des Brodes und des Weisnes wendet sich der Priester zum Volke und fordert es zum Gebete auf mit den Worten: "Orate fratres," "Brüder betet, damit mein und euer Opfer Gott dem Allmächtigen wohlgefällig seyn möge." Der Ministrant antwortet: "Der Herr nehme dieses Opfer von deinen Händen an zu seinem Lobe und zur Verherrslichung seines Namens, zu unserm Heile und zum Heile seiner ganzen heil. Kirche."
- 4) Test folgen ein ober mehrere Gebete, (fogenannte Stillgebete). Der Priester sagt nur die letten Borte bavon laut, worauf der Ministrant wieder antwortet: "Amen!" Pr.: "Der Herr sei mit euch!" Dien.: "Und mit deinem Geiste!" Pr.: "Erhebet euere Herzen!" Dien.: "Sie sind bereits zum Herrn erhoben." Pr.: "Casset uns Dank sagen dem Herrn unserm Gott!" Dien.: "Es ist billig und recht." Pr.: "Ja wahrhaft ist es billig und recht."
- 5) Der Priester spricht nun die Präfation, welche ein schoner Lobgesang zu Gott ist. Der Schluß bieses Lobgesanges ist:
  "Heilig, heilig, heilig bist du, o Herr, Gott des Weltalls! Himmel und Erde sind von beiner Herrlichkeit voll. Heil von Oben!
  Gesgnet sei, der da kommt im Namen des Herrn! Heil von
  Oben!" Bei den Worten: "Heilig" gibt der Ministrant mit
  einem Glöckein ein Zeichen, um das Bolf ausmerksam zu machen,
  daß jest ein besonders wichtiger Theil der heil. Messe solgt.

#### b) Canon und Wanblung.

- 1) Es beginnt nun sener Theil ber Messe, welcher Canon, b. i. Regel heißt, weil er gemäß ber Anordnung der Kirche für immer unverändert bleiben muß. Der Priester betet da für die katholische Kirche, daß Gott sie beschüßen und leiten wolle, für den Papst, für den Bischof und für alle Rechtgläubige. Er bittet insbesondere für jene Lebendige, deren Heil ihm vorzüglich nahe liegt. Dieß geschieht, wenn er nach dem Sanktus seine Hände zusammenlegt, und nachdenkend einige Augendlicke im Beten inne hält, wo er sich über diesenigen besinnt, welche er Gott besonders anempsehlen will. Dann erinnert er sich an die Heiligen im Himmel, an die Mutter des Herrn, an die Apostel und an die heil. Martyrer der ersten Christenheit und bittet Gott, daß Er ihn und sein Bolf der Jahl der Auserwählten einst beigesellen wolle.
- 2) Es folgt barauf bie Wandlung, vor welcher ber Miniftrant abermale ein Beichen gibt. Der Briefter feiert bie Ginfetung bes heil. Abendmales. Er erinnert fich, wie Jefus beim letten Abendmale Brod nahm, es fegnete, brach und feinen Jungern gab mit ben Worten: "Nehmet hin und effet Alle bavon, benn bieß ift mein Leib." Diese Worte spricht ber Briefter in ber Person Jesu über bie Softie aus und vermanbelt fie baburch in ben Leib Jefu. Er beugt hierauf por ber beil. Softie feine Rnice, und hebt felbe gur Unbetung in bie Bobe. Gben fo fpricht er auch über ben Wein im Relche bie nämlichen Worte aus, welche Jesus über ben Wein aussprach: "Dieß ift ber Relch meines Blutes, bes neuen und ewigen Bunbes, bas Geheimniß bes Glaubens, bas Blut, bas fur euch und fur Viele wird vergoffen werben gur Bergebung ber Gunben." Rachbem burch biefe Worte auch ber - Wein verwandelt ift, beugt ber Briefter auch por bem heil. Blute feine Rnice, und hebt basfelbe ebenfalls jur Unbetung empor. Der Ministrant forbert ju beiben Malen burch ein Beiden bas Bolf zur Anbetung auf.
- 3) Nach ber Wanblung erinnert sich ber Priester an ben Tob, an bie Auferstehung und himmelfahrt Jesu, und bittet Gott, baß Er auf bieses Opfer mit eben bem Wohlgefallen herabsehen

möchte, mit welchem Er einst bas Opfer bes frommen Abels, bes Patriarchen Abraham und bes höchsten Priesters Melchisebech anssah. Dann erinnert sich ber Priester an die Berstorbenen. Dieß geschieht, da er nach der Wandlung die Hände wieder zusammenslegt und wieder einen Augenblick nachdenkt. Er bittet da, daß Gott Alle, die in Christo entschlasen sind, in die ewigen Wohnsungen des Lichtes und Friedens aufnehmen wolle.

- 4) Bei ben Worten: "Nobis quoque peccatoribus," wo ber Priefter an seine Bruft klopft, fleht er für sich selbst und für alle Anwesenden, daß sie der Herr von allen Sünden reinigen und ihnen einen Wohnsig bei den Heiligen verleihen wolle.
- 5) Das Pater noster, bas nun ber Priester laut betet, ist bas Gebet bes Herrn ober bas Vater unser. Nach ben Worten: "Erslöse uns von bem Uebel," bittet ber Priester, von ben Uebeln ber Bergangenheit, ber Gegenwart und ber Jukunst befreit zu werben. "Schenke uns, o Gott!" fährt er fort "ben Frieden in unsern Tagen, damit wir durch beine Erbarmung untersstützt, von ber Sünde unbesiegt und vor aller Beunruhigung gessichert bleiben."
- 6) Nun zerbricht ber Priester die heil. Hostie, wie auch Jesus beim letten Abendmale die Brodsgestalten zerbrochen hat. Mit einem Stücken der heil. Hostie macht der Priester brei Mal das Kreuzzeichen über den Kelch mit den Worten: "Der Friede des Hern sei allzeit mit euch!" Er wünscht dem Bolke Frieden und Eintracht, ohne welche wir und dem Altare nicht nähern sollen. Dann läßt er diese Stücken der heil. Hostie in den Kelch fallen. Dieß geschieht, um anzubeuten, daß, obschon beim Leiden Zesu das Blut von seinem Leibe getrennt wurde, doch dein heil. Meßopfer sein Leib und sein Blut mit einander vereinigt sind, weil hier Zesus nicht tobt, sondern lebendig zugegen ist.
- 7) Der Priester schlägt sich brei Mal an die Bruft und spricht: "Agnus Dei," b. i. "O bu Lamm Gottes, das du hinwegnimmst die Sünden der Belt, erbarme dich unser! Schenke uns den Frieden!" In den Messen für die Verstorbenen aber sagt da der Priesster: "Gib ihnen die Ruhe, gib ihnen die ewige Ruhe!"

#### c) Communion.

- 1) Nun bereitet sich ber Priester burch brei Gebete zur heil. Communion vor. Dann beugt er bie Kniee und spricht: "So will ich benn bas Brob bes Himmels empfangen und ben Namen bes Herrn anrufen."
- 2) Er -nimmt bann bie zwei Theile ber heil. Hoftie in bie Hand, schlägt sich brei Mal an die Brust und spricht jedes Mal: "Domine, non sum dignus," b. i. "O Herr, ich bin nicht würbig, daß du eingehest unter mein Dach, sondern sprich nur ein Bort, so wird meine Seele gesund." Der Ministrant gibt dem Bolke hiebei wieder drei Zeichen. Hierauf segnet sich der Priester mit der heil. Hostie und spricht: "Der Leid unsers Herrn Zesu Christi bewahre meine Seele zum ewigen Leben, Amen!" Es wird dann in den ausgetrunkenen Kelch etwas Wein nachgeschütztet und vom Priester unter Gebet noch genossen, damit vom heil. Blute nichts im Kelche zurückbleibe; und dann wird dieser ausgewischt und wieder bedeckt.
- 3) Hierauf wird bas Megbuch von ber Linken bes Altars wieder zur Rechten getragen, um anzubeuten, daß am Ende ber Welt bas Evangelium zu den Juden zurücklehren wird, daß die Juden sich bekehren, sich dem Joche des Christenthums unterwersen und an Jesum Christum glauben werden.
- 4) Nach einigen Danksaungsgebeten, bie ber Priefter rechts am Altare betet, sagt er: "Ite missa est," "Gehet hin, die Messe ift aus." She aber das Bolf entlassen wird, ertheilt der Priefter bemselben den Segen mit den Borten: "Es segne euch Gott der Allmächtige, der Bater, der Sohn und der heil. Geift, Amen!" In den Messen für die Abgestorbenen jedoch bleibt dieser Segen hinweg.
- 5) Zum Beschlusse liest der Priester an der linken Seite des Altars noch ein Stück aus den Evangelien, gewöhnlich den Ansang des Evangeliums des heil. Johannes: "Im Ansange war das Wort, und das Wort war dei Gott" u. s. w. Diese Stelle des Evangeliums macht den gewöhnlichen Schluß der Messe desschalb

aus, weil darin die Gottheit Jesu Christi gar so kraftvoll und so beutlich ausgebrückt ist. Bei den Worten: "Et verbum caro sactum est," "bas Wort ist Fleisch geworden und hat unter und gewohnet;" beugen mit dem Priester alle Anwesenden ihre Kniee. Der Ministrant sagt daraus: "Deo gratias," Gott sagen wir Dank (für das Opfer).

Anmerkung 1. Was in stillen Meffen vom Priester und vom Minisstraten laut gesprochen wirb, bavon wirb in Hochamtern vom Priesser und vom Chore bas Meiste gesungen. Die öftern Kreuzzeichen bei ber heiligen Wesse und ber Inhalt mehrerer Gebete erinnern stets baran, baß bas heilige Mesopfer nichts anders sei, als eine Darstellung bes blutigen Opfers Jesu am Kreuze.

Unmerfung 2. Daß bie beilige Deffe in lateinischer Sprache gelefen wirb, hat feinen guten Grund. Ale bae Chriftenthum entftanb, waren unter ben Sprachen, welche bamale gefprochen murben, bie zwei vorzüglichften, bie lateinifche und bie griechische. Diefe zwei Sprachen wurben beg: wegen auch fur ben Gottesbienft gemablt, und in biefer Rudficht theilte fich bie Rirche in bie lateinische und griechische Rirche. Wir geboren jur lateinischen Rirche. Diefe Sprache wird beibehalten jum Behufe ber Einformigfeit. Es ift gewiß weit iconer, bag ber Bottesbienft, ftatt in vielen Sprachen, vielmehr überall in einer und berfelben Sprache gehalten wirb. Soll er aber überall nur in Giner Sprache gehalten werben, fo muß bie Mutterfprache weichen; benn bie Mutterfprache ift bei jeber nation wieber eine anbere. Defwegen bebient fich bie Rirche ber lateinischen Sprache auch bei Ausspendung ber beil. Saframente. Ber es wiffen will, wie bie Gebete g. B. bei ber heiligen Deffe lauten, fann bieg aus folden Gebetbuchern erfehen, wo bie beilige Deffe ins Deutsche überfett ift.

Anmerkung 3. Meßgewand, Stole, Manipel, Kelchtüchlein und bergleichen wechseln auch oft ber Farbe nach. Es werben bergleichen gebraucht — balb von weißer, balb von rother, balb von grüner, balb von blauer, balb von schwarzer Farbe.

a) Die weiße Farbe bebeutet Glorie, Freude, Unschuld. Darum wird sie gebraucht am Feste ber Geburt Christi zu Ehren des neugeborsnen Heilandes; am Feste der heil. drei Könige — wegen des hells glänzenden Sternes, durch welchen diese zur Krippe des Herrn geführt worden sind; die ganze österliche Zeit — zur Bezeugung der Freude über die Auserschung und himmelsahrt des Herrn; an den Festiagen ber Mutter Gottes, der Engel, Beichtiger, Jungs

- frauen zum Beichen ber Glorie, Reuschheit, Reinigfeit, Unschulb, und Seiligfeit; und noch an einigen andern Festen aus gleicher Ursache.
- b) Die rothe Farbe zeigt Borzug und Würbe an. Sie gleicht bem menschlichen Blute und der Gestalt des Feuers. Darum gebraucht die Kirche diese Farbe am Pfingstfeste, da der heil. Geist in Gesstalt des Feuers erschienen ist; an den Festagen des Kreuzes, welches mit dem Blute Christi gefärbt und geheiligt worden ist; an den Festagen der heil. Martyrer, theils weil sie ihr Blut um Christi willen vergossen haben, theils weil das Marterthum sogar der Jungsrausschaft an Würde vorgezogen wird.
- c) Die grune Farbe ift ein Sinnbild ber Hoffnung eines gutunftigen Gutes. Darum wird fie gebraucht von Pfingsten bis zum Abvent, weil biese Beit die Wanderschaft zum himmlischen Baterland genannt wird, und weil uns die Kirche burch biese Farbe ermuntern will, auf dieser Manderschaft unverdroffen vorwarts zu schreiten, in fester Hoffnung, einstens bahin zu gelangen.
- d) Die blaue Farbe, welche gleichsam bleich und blaß ist und aus Erstödung des Leibes entsteht, ist ein Zeichen der Demuth und Busse. Darum bedient sich die Kirche dieser Farbe an den Busse und Fasttagen, als: im Abvent, vom Sonntage Septuagesima bis Oftern, an den Quatembertagen, indem zu diesen Zeiten und an diesen Tagen unser Gebet mit Leid, Schmerz und Demuth vor Gott erschienn soll.
- e) Die schwarze Farbe bebeutet eine Klage und ist die eigentliche Farbe bes Tobes, welcher uns des Lichtes beraubt und uns in die Finsterniß des Grabes stößt. Darum wird sie gebraucht am Charfreitage und bei den Wessen für die Abgestorbenen.
- Anmerkung 4. Die von der Kirche zur Feier des heil. Meßopfers angesordnete Zugehör hat mancherlei Bebeutung, besonders in Bezug auf das Leiden und Sterden Zesu Christi. 1) Der Altar stellt den Tisch vor, auf dem Christus das heil. Abendmal seierte; darum wird er auch mit einem leinenen Tuche bedeckt, welches zugleich die Gradtücher des Erlössers bedeutet. 2) Der Altarstein sinnbildet Christum den Hern gegründet ist. Auch bedeutet er den Kalvarienberg, auf dem Zesus geschlachtet wurde. Im Altarstein sind Reliquien von heiligen Marthrern, weil sie für Christus litten und starben. 3) An dem Bordertheile des Altars sehen wir das Antipendium oder den Vor-

hang, ber ben Rod Chrifti bezeichnet. 4) Das Bobengeftell mit ben Staffeln erinnert une an bie Stragen, auf welchen Jefus vom Delberg nach Berufalem geschlebbt, sowie bie Baffen ber Stabt, auf benen er gur Rreugigung geführt wurde. 5) Die brei Tafelein auf bem Altare bezeichnen bie verschiebenen, von ben Sohenprieftern und Melteften bes Bolfes über Chriftus gefällten Urtheile. 6) Das Rreuge bilb ober Rrugifix erinnert uns baran, bag bier bas Dofer am Rreuze unblutiger Beife erneuert wirb. 7) Das Altarblatt, bie Bemalbe und Bergierungen in ber Rirche bienen gur Unterweis fung ber Beltleute, wie St. Gregor ber Große fagt, woraus fie lernen follen, mit welchem Tugenbichmude fie fich nach bem Beifpiele ber Beiligen - beim Altare einfinden follen. 8) Die Bebeutung ber Lichter ift ichon oben angegeben worben. 9) Die Blumen: ftode u. bal. follen bie Freube und Fruchte bezeichnen, bie une burch bas beil. Degopfer ju Theil werben. 10) Die Rlinfeln erinnern an bie Posaunen, mit benen man nach bamaliger Sitte bas Tobesurtheil verfunbete, und jugleich bas ichabenfrohe Schreien und garmen ber Juben. Das Degbuch bebeutet bas große Schulbbuch, bas burch bas Opfer Chrifti vernichtet worben ift. Die beiben Ranblein bie Befchirre, in welchen Chrifto Balle und Effig gereicht murbe. Relch bient anftatt jenes Relches, ben Chriffus beim letten Abenbmale fegnete. Der obere Theil bes Reldes (Cuppa) bebeutet bas Grab Chrifti. - Das Burificatorium erinnert an bas Schweifituch. -Die Paten ober ber vergolbete Teller, worauf bie heil. Softie liegt, fammt bem fleinen Plattlein (Palla), womit ber Relch bebedt wirb. bebeutet ben Grabftein; bas Corporale bie Grabtucher, bas Reld: tüchlein ben Mantel Chrifti.

#### IV. Die Buffe.

Fr. 218 was läßt fich bie Buffe betrachten?

Antw. Sie läßt fich betrachten 1) als Tugend, 2) als Saframent und 3) als Genugthuung ober als Strafe für die begangenen Sünden.

## A. Die Buffe als Tugenb.

# XX. Christliche Lebre.

# Von der Nothwendigkeit und Suffigkeit der Buffe.

I. Von ber Nothwendigkeit ber Buffe.

Fr. Was ist die Busse als Tugend?

Antw. Die Busse als Tugend ober ber Busgeist ist ber innere Schmerz und das Leidwesen über alle begangenen Sünden, verbunden mit Sinnekänderung und mit der Hossnung, von Gott Verzeihung zu erlangen.

Erläuterung. Die Tugend ber Busse ist jene, sagt ber römische Katechismus, wo wir uns von ganzer Seele zu Gott bekehren, die von uns begangenen Schandthaten hassen und verabscheuen, zugleich mit dem sesten Entschlusse, die bösen Gewohnheiten und Sitten zu bessern, hossend, daß wir von der göttlichen Barmherzigkeit Verzeihung erlangen.

# Die Bufprebigt.

Der heil. Ambrosius ermahnt eine gefallene Jungfrau zur Tugend ber Buffe und erklart hiebei biese Tugend auf folgende Beise: "Buffe muß man thun nicht bloß mit Worten, sondern auch in der That; und zwar sollst du sie üben auf folgende Art: Unterziehe dich gerne seder Betrübniß, Arbeit und Verschmähung, um nur von den ewigen Peinen errettet zu werden. Das herz

schmelze wie Wachs und züchtige sich selbst mit Fasten. Auch die Sinnlichkeit werbe hart gehalten, weil sie selbst einer bösen Herrschaft nachgab, als sie über die Glieder des Leibes eine Herrschaft hatte. Ein solches Leben, eine solche Bethätigung der Busse wird, wenn sie beharrlich ist, zu hoffen wagen, wo nicht gleich die Glorie, doch die Erlassung der Strasse; denn Gott sagt: Bekehret euch zu mir, so will ich mich zu euch wenden; bekehret euch von ganzem Herzen, in Fasten, Weinen und Wehklagen. Für eine große Wunde ist ein theurer und anhaltender Gebrauch der Arzuei nothwendig; ein großes Verbrechen hat eine große Genugthuung nöthig." (Ad virg. laps. cap. 8.)

Fr. Ift bie Buffe zum Beile nothwendig?

Antw. Ja, die Busse ist dem Sünder zum Heile so nothwendig, wie die Tause dem Nichtgetausten. "Wenn ihr nicht Busse thut, so werdet ihr Alle zu Grunde gehen." (Luk. 13, 5.)

Erläuterung. Der beil. Sieronymus nennt bie Buffe einen zweiten Balten, ber uns aus bem Schiffbruch ber Gunbe rettet, b. h. bie einzige hoffnung, welche einem Chriften nach bem Gunbenfalle übrig bleibt, um bem ewigen Tobe zu entrinnen; und ber heil. Bernhard \*) fchreibt fo fcbon: "Die Bufithranen find auch eine Art Taufe, und weil bas Saframent ber Taufe nicht wiederholt werben tann, fo muffen wir, die wir ber Reinigung fo oft bedürfen, une burch Bugthranen gleichfam felbft wiebertaufen und abmaschen. Bei jener Taufe murbe bas Baffer von außen, bei biefer aber wird es von innen genommen." - Diese Nothwendigfeit ber Buffe erkannten jene ungahligen frommen Buffer, Die uns in ber Beschichte ber Beiligen begegnen, die ehvor Sunder waren und nun auf unferm Altare als Beilige fteben; biese Nothwendigkeit ber Buffe erkannten von jeher alle Christen, die vom Sundenfalle sich erheben und ihre unfterbliche Geele retten wollten; ja, von heilfamer Furcht ergriffen, haben felbst die frommften und heiligsten Diener Gottes bie ftrengfte Buffe geübt.

## Beispiele aus ber heiligen Schrift.

Davib hatte zwei sehr große Sunben begangen; er wurde aber nachmals, als ihm Nathan bie Verzeihung zugesichert hatte, einer ber größten Buffer. Tag und Nacht weinte er bittere Thra-

<sup>\*)</sup> Serm. 1. in Oct. Pasch.

nen ber Reue. "Ich habe mich abgemüht in meinem Seufzen,"
ruft er aus, "jede Nacht wasche ich mein Bett und benete mit
meinen Thränen mein Lager. Bom Gram ist verdunkelt mein
Auge." (Ps. 6, 7—8.) "Thränen sind meine Speise Tag und
Nacht." (Ps. 41, 4.) und "meine Sünde ist stets vor mir."
(Psalm. 50.)

Die große Sünderin Magbalena begab sich von dem größten Schmerze über ihre Sünden angetrieden und von göttlicher Liede bewogen, indem sie alle menschlichen Rücksichten umging, odwohl sie nicht eingeladen war, zu dem Gastmale, bei dem sich Jesus Christus befand. Sie warf sich Ihm zu Küßen, wusch sie mit ihren Thränen, trocknete sie mit ihren Haaren und gab so viele Zeichen der Reue, daß ihr alle Sünden nachgelassen wurden und Jesus Christus sie in Frieden entließ. Aber dennoch hörte sie nicht auf, zu weinen und sich zu betrüben. Nein, so lange sie lebte, weinte und trauerte sie, sagt der heil. Augustin, und beharrte in ihrem Weinen: "Flevit et in sletu perseveravit." Sie weinte unter dem Kreuze, sie weinte am Grade; und nach der Himmelfahrt des göttlichen Erlösers ging sie hin und verschloß sich in eine Höhle, um die schrecklichste Busse zu thun.

Der heil. Apostel Petrus verläugnete kleinmuthig seinen göttlichen Meister; als er aber von Ihm mit einem liebevollen Blide angeschaut wurde, weinte er bitterlich über seine Sunde. (Luk. 22.) War es ihm aber genug jenes einzige Mal darüber zu weinen? Nein, vielmehr in jeder Nacht stand er auf, wenn ber Hahn rief, wie ein frommer Schriftsteller berichtet, und weinte, und seinen war so gewaltig, daß seine Thränen ihm Furchen in die Wangen höhlten.

#### Der Trappift.

Geramb, aus einem ungarischen Abelsgeschlechte stammenb, wurde im Jahre 1773 geboren. Er befand sich um 1800 als Kammerherr am kaiserlichen Hose in Wien. In den Feldzügen von 1805 und 1806 kommandirte er ein Corps gegen die Franzosen und kämpste später gegen sie in Spanien. Bon dort begab Mester, Betwiese, IV.

er fich nach England und bann nach Deutschland. Sier hatte er sich burch feine Liebe ju bem beutschen Regentenhause, bem er burch bie Geburt angehörte, balb ben Saf ber Frangofen fo jugezogen, daß er mahrend ihrer bespotischen Berrschaft über Deutschland, ergriffen und nach Bincennes geführt wurde, wo man ihn gefangen hielt, bis bie Siege ber Allierten in Franfreich auch ihm bie Freiheit verschafften. Diese Gefangenschaft hatte ihn zur Gins fehr in sein Inneres und auf die geiftliche Bahn geführt, auf welcher er jett so mufterhaft wandelt. Er entsagte nach feiner Befreiung ber Welt und begab fich in ben Orben ber Trappiften. Hierüber ichreibt er gelegentlich: "Ich bin Trappift geworben und liebe es, laut vor ber gangen Welt zu bekennen, bag ich es gewors ben bin, um öffentlich meine mahrend eines fturmischen Lebens verübten Gunden zu buffen. Ferne fei es von mir, in ber Welt für etwas Anderes gehalten zu werben, als für einen buffenben Sunber, ber täglich zur Barmbergigfeit feines Gottes fleht. Man moge mich baher fur einen Weltmenschen halten, ber, nachbem er bie Citelfeit ber Belt und feine vielen begangenen Fehler erfannt, in ben ftrengen Orben ber Trappiften trat, um ba zu arbeiten, ju beten, zu weinen und auf Stroh und Alche zu fterben." Co schreibt von sich ber bekannte Berfaffer ber Bilgerreise nach Jerus falem und auf bem Berge Sinai. (Dr. Berbft's Erempelbuch.)

### Die beständigen Bußthranen.

Der heil. Arfenius vertauschte bas Hossen mit einer Einsiedelei in ber Bufte Stete. Er mußte auch unter der Arbeit ein Schnupftuch im Busen tragen, um sich die Thränen der Reue zu trocknen, die so unaushörlich aus seinen Augen floßen, daß ihm baburch alle Haare an den Augenliedern aussielen. Das Wasser, worin er die Palmblätter, aus benen er Decken versertigte, einweichte, veränderte er jährlich nur einmal, um durch diesen üblen Geruch seine Sinnlichseit zu bestrafen, die sich in der Welt, wie er sagte, an Wohlgerüchen ergöht hatte. (Berault-Bercastel's Gesschichte der Kirche. Bb. 4. S. 96.)

#### Die buffenben Monche.

Der heil. Johannes Climacus, Abt auf bem Berge Sinai, beschreibt in seiner Simmelsleiter bie ftrenge Buffe ber Monche zu Alexandrien in Aegnoten am Ende bes fechsten Sahrhunderts, die fie, wenn fie in eine fcwere Gunde gefallen find, aus freiem Untriebe verrichtet haben, wie er fie mit eigenen Augen beobachtet hatte. Sie begaben fich eine Meile Weges von ihrem Rlofter in ein ichauerliches finfteres Gebäude, wo fie felbst bei ber harteften Ralte fein Feuer, bei ber Nacht fein Licht und feine andern Nahrungsmittel als grobes Brod und einige Kräuter hatten. Tag und Nacht hörte man bier nichts als Weinen und Wehklagen, nichts als Seufzer und Tone bes Jammers; garftige Dunfte und Ungeziefer aller Urt machten ben Aufenthalt bier Jebem, ber nicht allen feinen Ginnen völlig abgeftorben war, burchaus unerträglich. Nicht sowohl gefleibet, als bloß in einige schmutige Lumpen gehult und auf bie Erbe hingestreckt, benetten bie Buffenben oft mehrere Stunden hindurch mit ihren Thranen bie Aliche, auf ber fie lagen. In bem furgen 3wischenraume, ben ihnen ein fast beständiges Beten überließ, flochten fie Balmblatter jusammen. Dieß war ihre Unterhaltung in ben Stunden ber Erholung. In ihrem heiligen Gifer brachten bie Ginen bie Nacht unter freiem Simmel und ftebend ju und thaten ber Natur Bewalt an, um ben Schlaf zu bewältigen, und bestraften sich für ihre Lauigfeit, wenn fie vom Schlafe überfallen wurben. hatten bie Sanbe auf ben Ruden gebunden, wie öffentliche Miffethater, und schrien mit gesenktem Saupte und mit auf die Erbe niebergeschlagenen Augen, baß fie nicht würdig wären, ben Simmel anzusehen, noch ihren Schöpfer anzureben. Unbere lagen auf ber Erbe ausgestreckt, benepten mit ihren Thränen die Asche und thaten fich alle Bewalt an, um ihre Seufzer zu erftiden, und ba fie fich nicht mehr enthalten konnten, brachen fie auf einmal in lautes Schluchzen aus und bebauerten ben Berluft ihrer erften Unschulb. Wenn fie bei fich felbst betrachteten, von welch hoher Stufe ber Bollfommenheit fie herabgefallen waren, fo riefen fie aus: "Bo

26\*

ift bie alte Schönheit unferer Seele und ber Glang unfere erften Eifers hingefommen? Wo find jene gludlichen Tage, an die wir uns mit Bitterfeit erinnern? Wer wird uns in jenen Stand ber Unschuld und Unversehrtheit gurudfegen, wo ber Allerhöchfte bei und wohnte und und mit Wohlgefallen anfah?" - Unter fo traurigen Rlagen ichoffen zugleich Strome von Thranen aus ihren Augen und Viele von ihnen waren beinahe blind geworben. ten mit lauter Stimme, bag Gott ihnen ichredliche Rrantheiten und die schrecklichsten Strafen, die fie mahrend des Lebens plagten, jufchiden wolle, wenn er nur nach ihrem Tobe ihnen Gnabe wiber-Bisweilen fagte Giner ju bem Anbern: "Glaubft bu, mein Bruber, bag wir enblich Barmbergigfeit erlangen? Glaubst bu, bag wir einft ben gludlichen Ort erreichen, wo nichts Unreines eingehen wird? Rechnen wir nicht auf bie Gute Gottes, hören wir nicht auf, une abzutöbten, freuzigen wir ohne Erbarmen unser unreines Fleisch, welches unserer Seele ben Tob verurfacht hat!" Ihre Kniee waren fo hart, wie jene ber Rameele, ihre Augen fcredlich eingefallen, ihre Wangen gefaltet und burch bie brennende Site ber Thranen burchfreffen. (Joan. Climac. scala coelest. gradus 5.)

Engel in Menschengestalt, und boch Buffer.

Sogar unschuldige Seelen haben schon die härteste Busse geübt. Betrachten wir nur das Leben des heil. Bernhard und des heil. Ulopsius. Der Wandel des heil. Bernhard glich dem eines Engels und bennoch beweinte er oft bitterlich seine und bedeutenden Schwachheitssünden. Im Geiste der Busse rief er aus: "Wie soll ich es wagen, meine Augen zu meinem so guten Vater im Himmel zu erheben — ich, ein so böser Sohn!? Brechet aus ihr, meine Augen! und ergießet euch in einen Strom von Thränen; tiefe Scham röthe mein Angesicht; mein Leben zehre sich auf in Schmerz und Bitterkeit und meine Tage sollen wiederhallen von Seuszern und Klagen über mich selbst!" (Serm. in cant. 16.)

Welch eine außerorbentliche Buffe ubte nicht St. Alopfius,

biefer Engel in Menschengestalt? Als ein Kind von 4 bis 5 Jahren hatte er einem Soldaten ein wenig Pulver entwendet, um bamit seine kleine Kanone zu laden. Durch seinen häusigen Verkehr mit den Soldaten hatte er auch schon manche Fluch- und Scheltworte, sowie unreine Reben kennen gelernt und allmählig auch nachgesagt, ohne eben den bösen Sinn davon ersaßt zu haben. Als man ihn späterhin auf das Sündhafte dieser beiden Fehler ausmerksam machte, deweinte er sie fortan als zwei große Jugendsunden, wie er sie nannte, und züchtigte sich beshalb durch bie strengsten Bußübungen. (In vita.)

## Die heilige Bufferin Paula.

Bon gleichem Buggeifte befeelt, that auch bie beil. Paula bie ftrengfte Buffe, obicon ihre Jugenbfunden nur von geringer Bebeutung maren. Der heil. Sieronymus ergahlt von biefer . frommen Seele, bag fie von Jugend auf fich beeiferte, Alles fern von fich ju halten, was fie als Gott mißfällig erkannte. lange ihr Gemahl lebte, führte fie ein fo mohlgeordnetes Leben, baß fie ben romischen Damen jum Borbilbe fonnte aufgestellt merben; nach feinem Tobe aber, als bie Banbe gelöft maren, bie fie an bie Welt feffelten, welche ihr ein Abicheu mar, entschloß fie fich ju einem fehr ftrengen und buffertigen Leben. Dur furge Ruhe gonnte fie fich auf ber blogen Erbe und war mit einem harenen Buffleibe bebedt, worin fie ben größten Theil ber Nacht im Bebete gubrachte. Gie guchtigte ihren unschulbigen Leib mit ftrengem Faften und mit andern weit furchtbareren Bugwerten. Wenn fie fich in ber Beicht über fehr leichte Fehler antlagte, von welchen auch die heiligsten Seelen nicht frei find, vergoß fie babei fo häufige Thranen, bag Golche, bie fie nicht fannten, fie für bie größte aller Gunberinen gehalten hatten. Man fagte ihr guweilen, fie möchte nicht fo fehr weinen, weil fie barüber erblinden fonnte, ba boch bie Augen ihr nothwendig waren, bie heil. Schriften ju lefen. Auch ermahnte man fie, ihre Strenge ju maffigen, weil fie baburch ihre Gesundheit ganglich ju Grunde richtete. Sie aber antwortete: "Es geziemt fich gewiß, bieß Angeficht zu entftellen,

bas ich einst zu verschönern suchte; und dieß Fleisch zu züchtigen, bas ich einst in falschen Lüsten nährte. Thränen muffen auf bas Gelächter folgen. Muß nicht, wer kostbare Gewande trug, die nur die Weichlichkeit reizen, dieß durch rauhe Bußkleiber sühnen? Beslissen war ich, der Welt zu gefallen; nun aber verlange ich Gott, und zwar Gott allein zu gefallen!" (Silbert's Hausduch Ir Bb. S. 85.)

So heilige Seelen haben Buffe gethan, und wir Sünder leben so gedankenlos in ben Tag hinein! Bebenken wir, was ber heil. Augustin sagt: "Der Mensch, obgleich er sich keiner Sünde bewußt ift, sollte es boch nicht wagen, ohne Buffe aus bem Leben zu scheiben."

# II. Bon ber Lieblichkeit und bem Mugen ber Buffe.

Fr. Warum sollen wir die Tugend der Busse gerne üben?

Antw. Weil sie uns erstens bas Wohlgefallen Gottes erwirbt, und zweitens weil sie dem Herzen des Büssers selbst äußerst tröstlich und wohlthuend sehn muß.

Erläuterung. Die Tugend ber Buffe erwirbt uns 1) Gottes Wohlgefallen; sie föhnt uns mit bem beleidigten Bater im himmel wieder aus; barum steht geschrieben: "Im himmel ift eine größere Freude über einen Sünder, ber Buffe thut, als über neunundneunzig Gerechte, die ber Buffe nicht bedurfen." Die Buffe öffnet uns ben Weg zum himmel.

#### Petrus von Alcantara,

ber in staunenswerther, strenger Buffe seine Tage verlebte, erschien nach seinem Tobe ber heil. Theresia in einer Schönheit, welche biese seraphische Jungfrau selbst, obgleich sie öfters bie Bewohner bes Himmels in ihrer Glorie schaute, bewundern mußte. Petrus rief: "O glückliche Busse, bie mir eine folche Glorie verbiente!" — Auch wir, wenn wir die Zeit unsers Lebens nicht ber Sünde, sondern der Busse weihen, werden einst frohlocken: O glückliche Busse, o glückliche Abtödtung! o glückliche Strenge! nun rusen wir — nun jubeln wir — nun genießen wir Gott in Ewigkeit. (Abalb. Schmid. S. 304.)

#### Franzistus be Cruce.

Im fiebzehnten Jahrhundert fah man einen Karmeliter Laienbruber, Frangistus be Cruce, ein hölzernes Rreug nach Baläfting und wieber jurud in bie Beimat tragen. 2m 16. Marg 1643 war er in feinem 57. Jahre von Ballisolet in Spanien ausgezogen; fein Weg ging über Navarra und Babonne nach Frankreich, Savoyen, Genua, Mailand, Florenz nach Rom, wo er am 16. September besfelben Jahres ankam. Um 12. April bes folgenben Jahres ging er, immer bas Rreus auf ber Schulter, nach Benedig, von ba ju Schiffe nach Alexandria und über Joppe nach Jerusalem. Nachbem er am Thore fein "Berr Gott, bich loben wir!" abgefungen, betrat er bie Stabt, besuchte mit großer Unbacht alle heiligen Orte und pflanzte bann fein Rreuz auf bem Ralvarienberge an ber Statte, wo bes herrn Rreuz geftanben, auf, und verweilte bort brei Stunden lang im Gebete und in tiefen Betrachtungen. Bon ba ging er, feine Laft wieber auf bie Schulter nehmend, jum Jorban, nach Bethlebem, Magareth, auf ben Tabor und ben Karmel; ichiffte fich bann in Gefellichaft eines jubifchen Rabbiners, ber fich burch biefen Unblid befehrt, nach Trieft ein, ging von ba wieber nach Rom, und bann über Lucca, Genua, Nizza burch bie Provenze und Languedoc, und bann mitten im Winter über bie Pyrennaen nach Biskaya burch Schnee und beinage unwegsame Gegenben, und fehrte von ba nach Ballifolet und Mabrid gurud, wo bas in Rom auf Befehl bes Papftes eingesegnete Kreuz unter großem Zulauf bes Bolfes auf bem Altar ber Karmelitenfirche aufgeftellt wurde. Nicht ohne bie allergrößte Muhe und Beschwerbe hatte er sein Unternehmen ausgeführt; bie Bolizei mar ihm überall auf ben Kerfen, und hatte besonders in Frankreich ihn Monate lang in ihren Kerkern aufgehalten; Mohamebaner und Juben thaten ihm alle Bedrängniß an; felbst in Rom wollte man ihn nicht gieben laffen, ber Ungewöhnlichkeit ber Sache wegen; auch bie mißtrauische venetianische Regierung hatte ihn lange aufgehalten; in ber Rahe von Jerusalem, an ber Stelle, wo Stephan gesteinigt worben, hatte er

beinahe basselbe Schickal erfahren: er aber blieb immer getroften Muthes. Da auf ber Rücktehr nach Trieft ein überaus heftiger Sturm die Reisenden überfallen, und alle sich schon verloren gesgeben, als das Wetter den Wast gestürzt, hatte er statt desselben sein Kreuz ausgepstanzt, und wie er nun unter demselben zu Gott um Rettung slehte, heiterte sich alsbald die Luft auf, die Winde hörten auf zu toden, und sie konnten ihre Reise ohne weiteren Ausenthalt beendigen. — Bald nach seiner Busreise wanderte er hinüber in's himmlische Jerusalem. — Wer mit der Beharrlichseit bieses Laienbruders den Kreuzgang der Busse volldringt, dem werden die Worte des Propheten gelten: "Ich will in Sion Mein Heil geben, und in Jerusalem Meine Herrlichseit." (Dr. Herbst.)

Erläuterung. Die Buffe ift 2) bem Herzen bes Buffers felbst fehr wohlthuenb und tröstlich; sie verwandelt sich bei jeder buffenden Seele in Liebe, und die Thränen ber Buffe werden suß, wie der heil. Augustinus so laut bekennt.

## Die füffen Thranen.

Die heil. Angela von Foligni sprach oft zu ihrer Umgebung: "Ich bin erstaunt, wenn ich die Wonne betrachte, womit eine heilige Zerknirschung unsere Seele erfüllt und überschüttet. Wie mögen bemnach sleischliche Menschen nur Betrübniß und Trauer barin erbliden? Gleich bem Wachse, bas ber Honig umschließt, enthält sie eine unversiegbare Quelle von himmlischen Sussississischen. Gott besucht und tröstet unsichtbarer Weise bie im heiligen Schmerz zermalmten Seelen." (Chrysoft, von häglsperger.)

## Die Lieblichfeit ber Buffe.

Der heil. Ephrem ber Sprer empfing im achtzehnten Jahre seines Lebens die heil. Tause. Er hatte vor jener Zeit zwei Kehler begangen, die er Berbrechen nannte und sein ganzes Leben hindurch beweinte. Der erste war ein Anabenstreich, indem er eine Auh hehte, die dann von wilden Thieren zerrissen wurde; der zweite ein flüchtiger Zweisel über Gottes Vorsehung. — Der heil. Gregor von Nyssa schreibt über diesen heil. Busser: "Wir können nicht an seine immer strömenden Thränen benken, ohne

baß wir die unfrigen denselben beimischen. Weinen war ihm so natürlich, wie anderen Menschen das Athemholen; wenn man ihm begegnete, waren seine Wangen benett." — Aber diese Buß-thränen thaten unserm Heiligen im Herzen so wohl; er gesteht es selber ein, indem er sagt: "Das Weinen ist das tägliche Brod aller Menschen, die das Leben im Geiste führen wollen. Und lieblich schmedt dieses Brod; denn dadurch erhält man Barm-herzigkeit und man erwirdt sich jene unendlichen Gnaden, die kostdater sind, als Schähe." (1. c.)

Texte gur Rothwenbigteit, Ruglichteit und Lieblichteit ber Buffe.

- a) Aus ber heil. Schrift. 1) Die Busse ist uns Allen nothwendig: "Wenn ihr nicht Busse thut, werdet ihr Alle zusammen zu Grunde gehen." Luk. 13, 5. "Thut Busse; denn das himmelreich ist nahe." Matth. 4, 17. 2) Die Busse ist uns sehr nützlich und trösklich; denn sie versöhnt uns mit Gott und öffnet uns die Pforten des himmels. "Wenn der Gottlose Busse thut, und sich bekehret von allen seinen Sünden, die er begangen hat, und alle meine Gebote bewahrt, und Recht und Gerechtigkeit thut, so soll er leben und nicht sterben." Ezech. 18, 21. "Ich will nicht den Tod des Sünders, sondern daß der Gottlose sich von seinem Wege bekehre und lebe." Ezech. 23, 11. "Selig sind, die trauern, denn sie werden getröstet werden," Matth. 5, 5.
- b) Mus ben beil. Batern u. a. 1) Nothwendigfeit ber Buffe. "Die Buffe ift bem Gunber fo nothwendig, wie bem Bermunbeten bie Beilmittel." S. Ambros. de Virg. laps. cap. 8. 2) Rublichteit und Guffigteit ber Buffe. "Die Bufthränen vermögen fogar bas Feuer ber Bolle auszulöschen." S. Chrysost, conc. 1. de Lazaro. "D herrliches Gefchent! Gott hat, mas er jur Strafe gegeben, uns jum Beile gewendet. Sünde hat ben Schmerz geboren, ber Schmerz hat bie Sünde verzehrt; und wie ein Wurm im Bolg entsprossen, bas Bolg felbst verzehrt, fo verzehrt auch ber aus ber Gunbe erzeugte Schmerz, von Reue bewogen, bie Gunbe." Idem hom. 5. (7) de poenitent. "Wenn bie Medicin auch bitter ift, fo nimmt fie ber vernünftige Rrante boch willig ein, weil er von ihr Genefung hofft. Go foll auch ber vernünftige Seelenfrante bie Buffe, wenn fie auch herb ift, nicht scheuen; benn fle macht sein Berg gesund." S. Hieronym. in Matth. "Durch ein augenblickliches fündhaftes

Lachen erkauft man ein ewiges Weinen; und durch ein kurzes zeitliches Weinen erwirdt man eine ewige Freude." S. Petr. Damisanus. "Fürwahr! von der Buße kann man sagen, daß ihre Wurzel bitter, aber ihre Früchte siberaus liedlich seien. Ihre ganze Kraft besteht darin, daß sie uns bei Gott wieder in Gnade setz, und durch die höchste Freundschaft mit ihm verbindet. Auf diese Wiederversöhnung solgt zuweilen in frommen Menschen der größte Friede und die größte Ruhe des Gewissens mit der höchsten Geisteswonne." Catech. Rom. pars 2. cap. 5.

## B. Die Buffe als Satrament.

# XXI. Christliche Lehre.

Von dem Saframent der Buffe, ihren Wirkungen und den Erforderniffen dazu.

I. Die Buffe als Saframent.

Fr. Was ist die Buffe als Sakrament?

Antw. Das heil. Sakrament ber Busse ist ein Sakrament, in welchem ber bazu verordnete Priester an Gottes Statt dem Sünder die nach der Tause begangenen Sünden nachläßt, wenn er sie reumüthig und vollständig beichtet, auch den ernstlichen Willen hat, sich zu bessern und wahre Busse zu wirken.

Erläuterung. Die Buffe ift ein Saframent; benn es fommen bie brei Stude vor, bie zu einem Saframente gehören: 1) bas außere Zeichen, Materie und Form. Die Materie ober vielmehr gleichfam Materie bei bem beil. Buffaframente find nach ber Erklarung bes heil. Conciliums zu Trient Die Berte bes Buffers, nämlich bie Acte ber Reue, ber Beicht und Genugthuung. Sie heißen aber nicht barum "gleich fam Materie", ale hatten fie nicht bie Beschaffenheit einer mahren Materie, sondern weil fie nicht eine folde Art von Materie find, bie man außerlich gebraucht, wie bas Baffer bei ber Taufe und ben Chrifam bei ber Firmung. Auch bie Sunben fann man bie Materie biefes Saframentes nennen; benn wie wir fagen, Holy fei bie Materie bes Feuers, weil es von ber Rraft bes Feuers verzehrt wird, ebenso konnen bie Gunben, die burch bie Buffe getilgt werben, mit Recht bie Materie biefes Saframentes genannt werben. - Die Form aber besteht in ben Worten ber Absolution: "Ich fpreche bich los." Wie bas äußere Zeichen, so fommt in biesem beil. Sakramente auch 2) bie Ginfetung burch Jejus Chriftus vor.

Die Ginfepung bes heil. Buffatramentes.

Der göttliche Heiland kam, wie uns ber heil. Evangelist Johannes berichtet, am Abende jenes Tages, an welchem er von den Todten auferstanden war, in das Jimmer, wo die Apostel aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, und sprach: "Der Friede sei mit euch! Gleichwie mich mein Bater gesandt hat, so sende ich euch." Und da er dieß gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen: "Nehmet hin den heil. Geist! Denen ihr die Sünden nachlassen werdet, denen werden sie nachgelassen, und benen ihr sie vorbehalten werdet, benen werden sie vorbehalten." (Joh. 20, 19—24.)

Endlich auch bas britte zu einem Sakramente erforberliche Stild, nämlich die innern Enabenwirkungen, ist beim Buffakrament vorhanden. Hievon nun etwas aussührlicher.

# II. Die Wirfungen bes Buffaframentes.

Fr. Was wirst bas beil. Sakrament ber Busse in bem, ber es recht empfängt?

Antw. Die hauptsächlichsten Wirkungen sind: 1) es werden alle nach der Tause begangenen Sünden erlassen, so viele ihrer und so strass bar sie auch seyn mögen; 2) es wird die ewige Strase erlassen, welche auf die Sünde gesett ist; 3) das Verdienst der guten Werte tritt wieder in Gestung, die im Stande der Gnade geschen; 4) endlich verschafft sie und Gottes Wohlgefallen und die verlorne Ruhe des Gewissens wieder und wirkt sonach gar oft auch vortheilhaft auf unsern Leib.

#### Der Bentnerftein vom Bergen.

Das heil. Saframent ber Busse gibt uns bie versorne Seelenruhe wieber. In Bayern lebte im vorigen Jahrhundert ein seeleneifriger Priester, P. Hofreuter, bessen Liebe, bessen besondere Gabe, die Sünder zu rühren und zu bekehren, weit und breit bekannt und berühmt war. Ein Wirth, der schon seit Jahren große Sündenschuld auf seinem Herzen trug, den die Gnade aber endlich boch bewegte, für das Heil seiner Seele zu sorgen, und sie nicht länger in so entsetslicher Gefahr des ewigen

Tobes zu laffen, entschloß fich, zu biefem Pater seine Zuflucht zu nehmen. Er fattelte fein Pferb und ritt in bie Stadt, wo berselbe wohnte. Bor ber Thure seiner Wohnung ward ber arme Mann fo fehr von Scham und von ber Kurcht ergriffen, feine Sunden ju bekennen, bag er nicht ben Muth hatte, an ber Thure zu klopfen. Da kam ber Pater heraus und sprach mit aller Liebe seines apostolischen Bergens: Freund, Gie wollen beichten, nicht wahr? Rommen Sie herein, ich hore Sie mit Freuden an. -Als ber Wirth nach gludlich vollendetem Geschäft sein Pferd beftieg, um nach Sause gurudgutehren, so fagte er mit freudigem Bergen: Nun, mein Baul, tragft bu um einen Bentner weniger nach Saufe. - Bon biefer Zeit an war biefer Mann vollfommen geanbert. Nach feche Jahren war feine Lebensfrift ju Enbe: Und als er auf bem Sterbebette lag, und fein Pfarrer ihn burch ben Empfang ber beil. Saframente jum Tobe bereitet hatte, fo sprach er zu ihm: 3ch bitte Sie, sagen Sie nach meinem Sinicheiben bem B. Sofreuter ju feinem Trofte und jum Breife ber gottlichen Gnabe, ich fei feit meiner Befehrungsbeicht bem Berfprechen ernstlicher Besserung und Buffe fo treu geblieben, baß ich im Laufe ber letten feche Jahre nicht bloß feine Tobfunde mehr, fonbern nicht einmal eine freiwillige vorfähliche, läßliche. Sunbe begangen habe. - Ach, felig find, bie ein reines Berg haben, fie werben Gott anschauen. (Simmelefrone.)

## Der gludliche Cavalerieoffigier.

Ein alter Cavalerieoffizier fam eines Tages burch einen Ort, wo ber Pater Brydaine Mission hielt. Reugierig, einen Redener von so großem Ruse zu hören, ging er in die Kirche, wo dieser Missionar nach den Ererzitien des Abends einen Vortrag über den Ruhen und die Art und Weise einer rechten allgemeinen Beichte hielt. Der Soldat, gerührt, entschießt sich sogleich zu beichten, tritt vor die Kanzel hin, redet mit dem Pater Brydain e und beschließt, bei der Mission zu bleiben. Seine Beichte legte er ab mit den Gefühlen eines wahrhaft Reuigen. "Es schien ihm," sagte er, "als nahme man über seinem Haupte eine unerträgliche

Laft meg." Um Tage, wo er bas Glud hatte, bie Absolution au empfangen, ging er von bem Beichtftuble, bem Beugen feiner Gelübbe, unter Thranen hinweg, bie ihn Jebermann vergießen Nichts, fagte er, mar fur ihn fo wohlthuent, als biefe Bahren, bie ungezwungen aus Liebe und Danfbarfeit floßen. folgte bem beil. Manne, ale biefer fich in bie Gafriftei begab, und ba brudte in Gegenwart mehrerer Missionare ber rechtschaffene und erbauende Militarsmann bie Empfindungen, von benen er befeelt war, also aus: "Meine Berren, boret mich gnabig an, und besonders Gie, Bater Brybaine! Die in meinem Leben habe ich fo reine und fuße Freuden genoffen, wie die, welche ich genieße, feitbem ich mit meinem Gott verfohnt bin: ich glaube in Wahrheit, bag Ludwig XV., bem ich 36 Jahre lang gebient habe, nicht gludlicher fenn fann als ich. Rein, biefer Kurft ift bei all bem Glange, ber seinen Thron umgibt, im Schoofe aller ber Bergnugungen, worin er schwimmt, nicht fo zufrieben, nicht fo frohlich, wie ich es bin, feitbem ich bie furchtbare Laft meiner Gunben von mir habe." Bei biefen Worten warf er fich Brybaine ju Fuffen und fagte, indem er ihm bie Banbe brudte: "Wie fann ich meinem Gott Dank fagen! Er hat mich burch seine Sand in biese Gegend geführt. Ach! mein Bater, ich bachte an Nichts weniger als an bas, was ihr mit mir vornahmet. Ich fann euch nie vergeffen. Ich beschwöre euch, ben herrn zu bitten, bag er mir Zeit laffe, Buffe zu thun: es fommt mir vor, als falle es mir nicht fcwer, fo fern mich Gott unterftugt." - Das find bie Wunder ber faframentaliichen Buffe. (Gaume 4r Bb. S. 171.)

## Die wiebergewonnene Gefundheit.

Diese Seelenruhe, welche uns bas heil. Sakrament ber Busse verschafft, wirkt nicht selten sogar auch sehr vortheilhaft auf die Gesundheit des Leibes. Der protestantische Arzt Tisset wandte zu Lausanne seine ganze Kunst bei einer fremden jungen Dame an, deren Krankheit einen sehr beunruhigenden Grad angenommen hatte. Als sie ihren gefährlichen Zustand ersuhr, ward sie vom

Schmerz gequalt, das Leben so bald verlassen zu mussen, und überließ sich der heftigsten Unruhe und den Ausbrücken der Berzweislung. Der Arzt hielt dasur, diese neue Erschütterung möchte ihr Leben noch mehr verkürzen, und säumte nicht, gegen seine Gewohnheit ihr die Hilse der Religion zusommen zu lassen. Ein Priester wurde gerusen, die Kranke hört ihn an und empfängt als das einzige Gut, das ihr bleibt, die Worte der Tröstungen, die aus seinem Munde gehen. Sie beruhigt, sie beschäftigt sich mit Gott und ihrem Heile, sie empfängt die Sakramente mit großer Erbauung, und des andern Tages sindet sie der Arzt in einem so ruhigen Justande, daß er staunt; er sindet das Fieder vermindert, alse Symptome deuten auf Besserung: bald ist die Krankheit gewichen. Tissot erzählte gern diesen Vorgang und rief mit Bewunderung: "Wie groß ist doch die Macht der Bußanstalt bei den Katholiken?" (Derselbe S. 177.)

## III. Erfordernisse zum heil. Saframent ber Buffe.

- Fr. Was wird aber zur sakramentalischen Busse erforbert, wenn sie biese herrlichen Wirkungen in uns hervorbringen soll?
- Antw. Folgende Stüde: 1) eine genaue Gewissensersorschung; 2) innige und aufrichtige Reue und Leid, verbunden mit dem ernstlichen Borsat der Besserung; 3) eine vollständige und aufrichtige Beicht und 4) die Genugthuung.
- Erläuterung. Ohne biese vier Kunkte hat die sakramentalische Busse keinen Werth und keinen Auten; keiner von diesen Kunkten darf sehlen. Wie irrig sind also diesenigen daran, die da wähnen, sie hätten das Sakrament der Busse empfangen und dürften also ihrer Sünden wegen nicht weiter mehr in Sorge sehn, wenn sie nur gebeichtet und vom Priester die Lossprechung erhalten haben! Ohne Gewissenserschung, ohne Reue und ernstlichen Borsat, ohne Beicht und Genugthuung gibt es keine Sündenvergebung. Daher schreibt der heil. Greg order Große:\*) "An Einem, der wahrhaft Busse thut, muß man drei Stücke betrachten, nämlich die Bekehrung des Genusthes, das Bekenntnis des Mundes und einen rächenden Sifer gegen die Sünde. Denn was nützt es dem, der sich im Herzen nicht bekehrt, wenn er die Sünden bekennt? Die Sünde, welche man noch liebt, wird keines

<sup>\*)</sup> S. Gregor. M. in 1. reg. 30, lib. 5,

wegs burch bas Beichten getilgt. Zwar gibt es Manche, welche bie Gunben baburch, baß fie beichten, eröffnen, aber baburch, baß fie fich nicht bekehren, Die Gunben nicht verabscheuen. Diese thun wahrlich burch bas Beichten nichts, weil fie basjenige, was fie burch bie Rebe ausspeien, burch bie Liebe wieder in fich einführen. Defimegen fagt bie Schrift auch benen, welche beichten mollen, gur heilfamen Belehrung: Mit bem Bergen glaubt man jur Gerechtigfeit; mit bem Munbe aber ge-ichieht bas Befenntnig jur Seligfeit . . . Un ber Frucht alfo, nicht an ben Blättern ober Aeften, muß man bie Buffe erkennen; benn ber gute Wille ift wie ein Baum: mas find folglich bie Worte bes Bekenntniffes anders als Blatter? Man muß also die Blätter nicht ihrer felbst, sondern der Frucht wegen wünschen; weil barum bas gange Gunbenbetenntniß abgenommen wird, auf bag die Frucht ber Buffe folge." - 3m verlornen Sobne können wir am Schönsten Die einzelnen Theile, Die jum beil. Buffatramente nothwendig find, bargeftellt finden.

## Der verlorne Sohn.

Ein Bater hatte zwei Gohne. Der Jungere aus ihnen fprach ju ihm: "Bater, gib mir ben Theil ber Erbichaft heraus, ber mich trifft!" Der Bater theilte bas Bermögen unter fte. Wenige Tage nachher padte ber Jungere Alles gufammen, reifte weit fort in ein fernes Land und verschwendete bort fein väterliches Erbgut burch ein wolluftiges Leben. Nachbem er nun Alles burchaebracht hatte, entftand in jenem Lande eine große Sungerenoth. Auch er fing an, Mangel ju leiben. Er ging baber ju einem Burger jenes Lanbes und trug fich ihm an. Diefer fcbidte ihn auf fein Landaut hinaus, bamit er bort bie Schweine hute. Sier hatte er nun feinen Sunger gern mit jenen Baumfruchten gestillt, womit man bie Schweine futterte. Allein Riemand gab fie ihm! Da ging er benn enblich in fich, und fprach bei fich felbst: "Wie viele Taglohner meines Baters haben Brob in Ueberfluß — und ich fterbe hier noch vor Sunger! Ich will mich aufmachen und ju meinem Bater gurudfehren und ju ihm fagen: "Bater, ich habe gefündiget gegen ben himmel und gegen bich! 3ch bin es nicht mehr werth, bein Sohn zu heißen. Salte mich nur, wie einen beiner Taglohner!" Er machte fich auf ben Weg und fehrte ju feinem Bater gurud. Der Bater fab ibn icon von weitem

und empfand das innigste Mitseid gegen ihn und eilte ihm entgegen und fiel ihm um ben Hals und küßte ihn. Der Sohn sing
num an: "Bater, ich habe gesündiget vor dem Himmel und vor
dir. Ich bin's nicht mehr werth, daß ich dein Sohn heiße!" Allein der Bater ließ ihn nicht ausreden, und sagte voll Freude
zu seinen Dienern: "Bringet eilends das schönste Kleid her, und
ziehet es ihm an; gebt ihm einen Ning um seine Hand und
Schuhe an seine Füsse; holet das Mastfalb und schlachtet es; wir
wollen eine Freudenmalzeit anstellen. Denn dieser mein Sohn
war todt und lebt nun wieder. Er war verloren, und ist nun
wieder gesunden!"

Unter biefem fo barmbergigen Bater wollte und Jesus bas liebevolle Berhalten Gottes gegen ben Gunber fchilbern. Der verlorne Cohn find wir Menschen, wenn wir schwere Gunben beaeben. Aber fo freundlich, wie ber Bater ben gurudfehrenben reumuthigen Sohn wieber aufnahm, ebenso hulbvoll nimmt Gott ben verirrten Gunder wieder auf, wenn er mit Reue ju Ihm wieder gurudfehrt. Bas hat nun ber verlorne Sohn bei feiner Befehrung gethan? "Er ging in fich" - bieg war fein Erftes, b. i. er überlegte, er erfannte 1) bie Große feines Bergebens; ba haben wir bie Gemiffenserforfcung. Er verabscheute 2) feine Thorheit. - "Wie viele Taglohner meines Batere haben Brob in leberfluß - unb ich sterbe hier noch vor Hunger." Es war ihm großes Leib, feinen fo guten Bater verlaffen zu haben; ba haben wir bie Reue. Er nahm fich 3) vor, jum Bater gurudgu= fehren, und feine Suld wieder anzustehen. "3ch will mich aufmachen und zu meinem Bater gurudfehren." Da haben wir ben Borfat ber Befferung. Er fehrte wirklich jurud, traf ben Bater ichon auf halbem Wege an, auf welchem ihm berfelbe entgegen geeilt war, um ihn in feine Urme gu follegen. Und ba befannte er ihm feine Fehler: "Bater, ich habe gefünbiget vor bem Simmel und vor bir; ich bine nicht mehr werth, bag ich bein Sohn heiße!" Da haben wir 4) eine Urt von Beicht. Er war auch bereit fur feine Fehler Debler, Beifpiele. IV. 27

zu buffen, wollte nicht wie ein Sohn, sonbern nur wie ein Taglohner gehalten senn, und blieb von nun an für immer als ein folgsamer Sohn bei seinem Vater. Da haben wir 5) Dte Genugthuung. (Nach Kinle.)

Texte gu ben Wirfungen bes heil. Buffatramentes.

- a) Aus ber heil. Schrift. "Wenn ber Gottlose über alle seine Sünden, die er begangen hat, Busse thut, und meine Gebote bewahrt, und Recht und Gerechtigkeit thut, so wird er beim Leben bleiben und nicht sterben. Aller seiner Bosheiten, die er verübt hat, will ich nicht mehr gebenken." Ezech. 18, 21—22. "Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, daß er unsere Sünden nachsasse." 1. Ioh. 1, 9. "Wenn Jemand gesindiget hat, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Bater, Jesum Christum den Gerechten, und er selbst ist eine Verschnung für unsere Sünden, und nicht nur für die unsrigen, sondern auch für die Sünden der ganzen Welt." Joann, 2, 1—2.
- h) Aus ben beil. Batern u. a. Durch bas beil. Buffaframent erlangen wir Rachlaffung ber Gunben: "Wie Gott allen Berbrechen, welche bem Fleische ober bem Beifte nach, in ber That ober blog mit bem Willen begangen werben, Die Strafe in seinem Berichte bestimmt hat, fo hat er ihnen auch bie Bergebung vermittelft ber Buffe versprochen, indem ber Berr Die Simmelsichlüffel bem Betrus, und burch ihn ber Rirche binterlaffen hat." Tertull. "Gott macht feinen Unterschieb, fonbern er hat allen Menschen seine Barmbergiafeit verheifen, und feine Briefter bevollmächtiget, jebe Gunde ohne alle Ausnahme nachzulaffen." S. Ambrosius. "D Buffe, o Buffe, bie bu burch Gottes Barmbergigkeit bie Gunben nachlaffest und ben Simmel eröffnest, bie bu ben gerfnirschten Menschen heilest und ben Betrübten ermunterft." S. Chrysostom. Durch bas Saframent ber Buffe erlangt man bie verlorne Seelenruhe wieber: "Die Busse versöhnet Gott, erfreuet die Engel, erheitert das Berg, erleichtert bas Bemiffen, stumpft bie Stachel ber Angst ab, macht bie hoffnung bes Seiles grünen, und traufelt ben Balfam bes Eroftes in bie munbe Geele." S. Laur. inst. de ob. c. 15. Die vorzüglichften Erforberniffe zur Buffe find: Die Buffe bes Bergens, bes Mundes und die Buffe im Berke. "In unferer Beilung muß offenbar werben die bochfte Beisheit unfers erfahrenften Arztes, Die burch entgegengesette Mittel beilet, woburch nicht nur die Krankheit gehoben, sonbern auch die Ursache ber Erkrankung entfernt wird. Die Gunde wider Gott wird im Bergen, im Munde und Werte vollbracht. Diefe breifache

Unordnung muß nach ben Borschriften bes Arztes gehoben werben burch ben Schmerz ber Buffe, ben bas Herz in ber Berknirschung fühlet, ber Mund ausbrückt in ber Beicht, bas Werk vollenbet in ber Genugthuung." S. Bonaventur. Breviloqu.

# XXII. Chriftliche Lehre.

# Von der sakramentalischen und täglichen Gewissens= erforschung.

I. Bon ber zum Sakramente ber Busse nothwendigen Gewissensgerforschung.

Fr. Was heißt bas Gewiffen erforschen?

Antw. "Das Gewissen erforschen" heißt nachbenken, was man von der letzen Beicht oder von jener Zeit an, wo man die Sündezu erkennen angefangen, gesündiget hat; es heißt, sich besinnen, ob und wie oft man wider die Gebote Gottes, wider die Gesete der Kirche — mit Gedanken, Begierden, Worten und Werken, durch Unterlassung des Guten, sowie auch gegen seine Standespssichen sich versündigt hat.

Erläuterung. Das Erste und Nothwendigste bei dem heil. Sakrament der Busse ist die Gewissensersorschung, der ernste Blick in das Innerste der Seele; ohne sie gibt es keine Keue, keinen Borssak zur Besserung, keine aufrichtige und vollständige Beicht und keine Genugthuung; denn ohne sie täuschen wir uns, da wir unsern innern Seelenzustand nicht zu erkennen vermögen.

Der junge Ginsiebler und fein Lehrmeister.

Ein junger Einstebler sprach zu seinem Lehrmeister: "Es scheint mir, mein Vater, baß ich tugenbhaft und in ben Augen Gottes angenehm bin." — "Dersenige, welcher seine Sunben nicht kennt," antwortete ber Greis, "bilbet sich allemal ein, er sei gut; wer aber über seine Sunben nachbenkt, beren er schulbig ift, ist immer weit entfernt, so zu benken."

#### Blide in bein Bewiffen!

Voll Verlangen, sich selbst kennen zu lernen, ruft ber heil. Augustin aus: "D daß es uns gegeben wäre, die Gestalt unserer fündhaften Seele mit den Augen des Leibes anzuschauen und das Antlig unseres Gewissens vor unsern Blick zu führen! Wenn dieß möglich wäre, wer kann es ausdrücken, von welcher Furcht und mit welcher Sorgsalt wir angetrieben würden, Alles, was entstellt ist, wieder gut zu ordnen, was besteckt ist, rein zu machen, was verwundet ist, zu heilen! Und darum, da wir mit leiblichen Augen dieß nicht vermögen, betrachten wir uns, so viel wir können, mit den Augen des Geistes, und jeder stelle sein Gewissen vor sein Angesicht!"

Fr. Wie follen wir die Gewiffenserforschung vornehmen?

Antw. 1) unter Anrujung bes heil. Geistes, 2) in stiller Zuruckgegezogenheit und heiliger Sammlung, 3) mit Gifer und Genauigsteit und 4) mit aller Strenge und Unparteilichkeit.

Erläuterung. Die Erforschung bes Gewiffens ift bei bem Geschäfte unserer Seelenreinigung von besonders wichtigem Belange; baber muffen wir diese vier Eigenschaften näher betrachten.

1) Wir sollen die Gewissenserschung unter Anrufung des heil. Geistes vornehmen. "Es gibt durchaus
nichts Schwereres," sagt der heil. Basilius der Große, \*)
"als sich selbst erkennen; denn auch das Auge kann, während es
sieht, was von Außen vorgeht, das Sehvernisgen nicht gegen sich
selbst gebrauchen: und ebenso ist auch unser Geist, der scharfsichtig ist, die Sünden Anderer wahrzunehmen, stumpf und langsam,
seine eigenen Fehler und Sünden zu erkennen." Wer braucht
sonach zu einem so schweren und wichtigen Geschäfte, wie die
Gewissensersorschung ist, nicht den besondern Beistand des heil.
Geistes?

Bur Selbsterkenntniß braucht man Gottes Licht.

Die heiligen Gottes erfannten es gar gut, bag bie Gelbsterfenntniß ohne höhern Beistand von Oben unmöglich sei; baher machten sie sich nie an die Gewissenserforschung, ohne um Er-

<sup>\*)</sup> In illud: Attende tibi ipsi.

leuchtung zu bitten. Der heil. Franz Kaver sagte mit Recht: "Die Selbstenntniß ist eine besondere Gabe Gottes; wer sie wünscht, muß darum bitten," und sein heiliger väterlicher Freund St. Ignatius: "Wer würde seine eigenen Fehler erfennen, wenn sie ihm Gott nicht im besondern Lichte offendarte?" Der heilige Gregorius schreibt: "Wer von der Finsterniß urtheilen will, der muß das Licht anschauen, um in demselben zu sehen, was er von der Finsterniß halten soll, wodurch er zu sehen gehindert wird. Der Sünder kann sich ja nicht selbst sehen, weil er, indem er den Glanz des Lichtes nicht kennt, deim Anschauen seiner selbst auf nichts anderes, als auf Finsterniß stößt." (Moral. lib. 34. cap. 6.)

#### Die gottesfürchtigen Rinber.

Ifibor war icon zwölf Jahre alt und wegen feines Leichtfinnes noch nicht zugelaffen worben, feine erfte Communion gu, halten. Als er enblich biefes Gludes für murbig gehalten murbe, bereitete er fich zu biefer wichtigen Sandlung mit möglichster Sorgfalt vor. Jebesmal, wenn er fich bem Bufgerichte nabte, begab er fich in bie Ratechismusfapelle und bat, nieberfnieend vor bem Marienbilbe, bie gartliche Mutter, ihm gur Ablegung einer guten Beicht beizustehen und ihren göttlichen Sohn fur ihn um bie Gnaben zu bitten, bie ihm gur rechten Erfenntniß aller feiner Gunben nothwendig feien. Nachher betete er, indem er fich vertrauensvoll an Jefus Chriftus felbst wendete, mit Innigfeit folgenbes furge Gebet, welches ihn bie driftlichen Lehrer gelehrt hatten, benen er von feinen Eltern war anvertraut worben: "D bu, ber bu die Bergen ergrundeft, hilf mir in bie Tiefen bes meinigen eingubringen. Durch meine Leibenschaften verblenbet, bin ich wie ein verirrtes Schaf umbergeirrt; noch fo jung, habe ich mich von beinem Schafstalle entfernt; zeige mir, o Jesus! ben Rudweg bahin. D guter hirt! lag mich bie Bahl und Größe meiner Gunben erkennen, bamit ich mich beinem Diener moge zeigen, wie ich bin und ihn in ben Stand feten fonne, bas Lossprechungsurtheil über mich zu fällen, welches bu, wie ich hoffe, bich würdigen

wirft, im himmel zu bestätigen." Die fromme Andacht, womit Ribor sich bem heil. Tische nahte, biente ber ganzen Pfarre zur Erbauung, und seitbem ist er nicht Einen Augenblick von seinen Gestnnungen abgewichen.

Eine junge Person aus ber Pfarrei \*\*\*, welche regelmäßig alle acht Tage beichtete, ermangelte nie, wenigstens eine Viertelstunde auf ihre Gewissensersorschung zu verwenden. Ehe sie ihre Gewissenschrofchung begann, richtete sie an den Herrn folgendes Gebet, eine Nachahmung von jenem, das einst David verrichtete: "O Gott! laß mich mein Herz erkennen; lege mir die Fragen in den Mund und laß mich die in die Tiese meiner Gedanken eindringen; laß es mich erkennen, ob ich mich auf dem Wege der Ungerechtigkeit besinde und leite mich auf dem Wege, der zum ewigen Leben führt." — Wenn man so sich bemüht, so ist man sicher, daß man eine gute Gewissenschrofchung vornehme. (Guillois.)

2) Wir sollen unser Gewissen erforschen in stiller Zurückgezogenheit und mit gehöriger Sammlung bes Geistes; frei von ben Geschäften und Sorgen bes Lebens, sern vom Getummel ber Welt läßt sich am Leichtesten ein richtiger Blid in unser Inners thun.

# Die geiftlichen Uebungen gu Coimbria.

In der Stadt Coimbria hatten die Bater der Gesellschaft Jesu ein entserntes und einsames Haus zu geistlichen Uedungen (Exercitien) bestimmt. Biele junge und alte Leute hatten schon daselbst in achts oder zehntägiger Zurückgezogenheit und Stille ihr Leben geordnet und es zeigte sich eine ebenso auffallende als baldige Sinnesanderung. Da verdreitete sich unter dem Polte das Gerücht, das denjenigen, welche in jenes Haus sich begaben, um dort einige Tage in Gebet und Selbsterforschung zuzubringen, allerhand abscheuliche und grauenvolle Bestien sich vor Lugen stellten, die etwa Zauberei oder sonst eine unheimliche Kunst hers vorriese. So albern diese Fabel war, und so sehr der allgemeine Nutzen jener Anstalt dagegen sprach, so glaubte man sie doch; (benn was glaubt der Pöbel nicht Alles?) und das Mährchen ward mit so großer Verlässissfeit erzählt, daß selbst die Gebildeten

und Bernunftigen ber Meinung waren, es muffe boch Etwas, vielleicht gang Unberes hinter ber Sache fenn. Der Carbinal Benriques ordnete endlich eine ernftliche Untersuchung an. nun ber Rector ber Universität und bes Collegiums, Jafob von Murcia, alle seine Untergebenen versammelte und ber Reihe nach fragte, ob fie bergleichen Beftien, wie bas Berücht vermelbete, gefeben hatten; antwortete einer von ihnen gang offenbergig: 3ch geftebe, baß ich abscheuliche Unthiere gesehen habe, und ein Ungeheuer por Allem, welches mich ungemein erschreckt hat. Was für Unthiere? fragte ber Rector, was für ein Ungeheuer? Das Ungeheuer, erwiberte ber junge Mann, mar ich felbft, Die abscheulichen Unthiere aber meine Leibenschaften, niemals habe ich fie fo beutlich und graulich vor mir gefehen, wie in ber Einfamteit. - Jawohl, in ber Ginfamfeit ba horen alle Täuschungen und falichen Troftungen auf, weil ber Mensch erft bann, wenn er auf fich felbft verwiesen, mit fich felbft beschäftigt ift, fich felber finbet; und, wenn wir une felber finben, mas finben wir? Eine armfelige Wufte, eine troftlose Debe, in welcher von Leibenschaften gehet, bas arme 3ch wohnt: ein feltsames Ungeheuer, bas zwar bes Sochsten und Ewigen fabig ift, aber oft unter bas Thier fich erniebrigt, und nur ber Gunbe und bem Berberben lebt. (Dr. Beith.)

3) Die Gewissensersorschung sollen wir vornehmen mit Eifer und Genauigkeit. Alle Winkel unsers Herzens mussen wir verchuchen; wir mussen uns an jene Orte erungen, wo wir weilten, an jene Personen, mit denen wir umgingen, an alle bösen Gedanken, die wir gedacht, an alle bösen Worte, die wir gerebet, an alle bösen Werke, die wir verübt, an alle bösen Gelegenheiten, die wir benützt, an alle Umstände, die unsere Sünden irgendwie vergrößert ober vermindert haben u. s. f.

#### Biblifche Beifpiele.

Bei ber Gewissensersorschung nuß man es machen, wie bie Frau im Evangelium, bie, um ihre verlorne Munge wieber gu finden, in allen Winkeln bes Hauses suchte, alle ihre Geräthsichaften burchforschte, alle ihre Erinnerungen zu hilfe nahm; ober,

um mich bes Ausbruckes bes heil. Franz von Sales zu bedienen, "wir muffen unsere Seele aufbeden und sie Stud für Stud prüfen." — Wir muffen hiebei bem verlornen Sohne nachfolgen, von bem es heißt: "Er ging in sich," b. h. "er burchsuchte sein Gewissen," sagt ber heil. Augustin, "er erinnerte sich seiner Verbrechen, die er begangen, der Güter, welche er verschwendet, der väterlichen Gnaden, welche er mißbraucht, ber Schande, die er über seine Familie gedracht hatte, — ber Tage, Wochen und Monate, die er im fernen Lande herumgezosgen war."

#### Der heil. Carl Borromao

gibt in Betreff ber Genauigkeit, mit welcher man sein Gewissen erforschen soll, folgenden kurzen Unterricht: "Damit der Buffer," sagt er, "um so fleißiger sein Gewissen erforsche, so stelle er sich vor Augen die zehn Gebote Gottes (und der Kirche), und betrachte nach jedem derselben genau sein Leben und seine Sitten. Er soll nach jedem Gebote sich selbst prüsen, um einzeln zu überlegen, od er dagegen Etwas begangen habe mit dem Gedanken, oder mit dem Worte, oder mit dem Werke, oder was er von dem Gebotenen unterlassen habe."

4) Enblich follen wir bei unserer Gewissensersorschung mit Strenge und Unparteilichkeit zu Werke gehen. Wir müssen uns prüfen, wie einen Fremben, und besonders die Lieblingssünden recht in's Auge sassen; im müssen uns prüfen gerade so, als ob wir vor Gottes Richterstuhl ftänden, als ob diese Beicht die letzte unsers Lebens wäre; ja, wir sollen gegen uns versahren mit derselben Strenge und Unparteilichkeit, mit welcher einst der göttliche Richter von uns Rechenschaft fordern wird, Rechenschaft selbst von jedem unnützen Worte! Wie sehr ersändigen sich dagegen dieseingen, welche die Sache so leicht nehmen und bei sich sprechen: "Bas soll ich so lange hin und her denken? Ich treibe nicht Unkeuschheit, ich stehle nicht, ich stütze nicht, ich stötte nicht. "— D Christ! bedenke es, Gott sorbert Rechenschaft über jedes unnütze Wort.

#### Das wunberbare Gunbenbuch.

Der heil. Climacus ergahlt uns von ben alten Monchen in Negypten, bag fie bei ihrer Gewissenserforschung mit ber

größten Strenge und Unparteilichkeit zu Werke gingen. Sie trugen Bußgürtel; an bieselben schrieben sie sich, gleichsam als in ein Sündenbuch, jeden Gedanken, jeden noch so geringen Fehltritt ein, um sich im Beichtgerichte ohne alle Schonung und Selbstliebe darüber anklagen zu können. — Wie weit sind wir von der Gewissenkaftigkeit und Strenge dieser heiligmäßigen Männer entfernt!! (Cf. J. Climac. grad. 4.)

## II. Bon ber täglichen Gewiffenserforschung.

Fr. Woburch können wir uns bie Gewiffenserforschung vor ber heil. Beicht fehr erleichtern?

Untw. Durch bie tägliche Gewissenserforschung.

Erläuterung. Wer jeben Tag wenigstens am Abend vor dem Schlafengehen sein Gewissen erforscht, sich fragt über seine Gedanken, Worte und Werke und über seine Unterlassungen, der wird gewiss auch vor der Beicht sein Gewissen leicht und richtig erforschen. Wer sich damit begnügt, sein Gewissen nur dei der heil. Beicht zu erforschen, dessen der wieder wie ein Weinderg, der nicht bebaut und behackt wird. Die unfruchtbare Erde unseres Fleisches bringt immersort einige schädliche Kräuter hervor, und darum muß man immer Spaten und Hacke in der Hand haben, um die hervorsprossenden Diskeln und Dornen auszurotten. Die tägliche Gewissensorschung dient statt des Spatens, um dadurch alles Böse, was in uns auszuseimen beginnt, und jede Lasterhaftigkeit auszurotten, ehe sie tiesere Wurzeln schlägt. (Schwab.)

# Erforsche täglich bein Gewiffen!

Der heil. Chrhfoftomus fagt zur Empfehlung biefer so nothwendigen Uebung: "Sieh! du haft ein Buch, in welches du beine täglichen Ausgaben aufschreibest: habe auch ein Buch an beinem Gewissen und schreibe die täglichen Sunden auf. Bevor du dich niederlegst und ehe dir der Schlaf kommt, nimm bein Buch, bein Gewissen her, und erinnere dich an deine Sunden, ob du Etwas gefündiget habest im Worte, im Werfe oder im Gedanken; benn bas sagt der Prophet: "Zurnet ihr, so fündiget nicht; was ihr sprechet in euerm Herzen, das bereuet auf euern Lagern." Des Tages über haft du nicht Zeit gehabt, sondern beinem Geschäfte

gebient. — Wenn bu zu Bette gehst, ist dir Niemand mehr lästig, Niemand klopft mehr an; sprich in beinem Herzen und in beiner Seele: Wiederum, o Seele! haben wir einen Tag ausgegeben. Bas haben wir Gutes ober Boses gethan? Und wenn du etwas Boses gethan haft, so nimm dir vor, es künstig nicht mehr zu thun. Bergieße in Erinnerung beiner Sünden Thränen; siehe zu beinem Gott und sofort laß beinen Leib schlafen. Wenn du Gott beine Sünden bekannt, die Rechnung mit dir selbst abgeschlossen und Gott um Erbarmen gebeten haft, wirst du sanft ruhen." (S. Chrysostom. in Psalm. 1. hom. 2.)

#### Der heil. Franzistus Borgias.

Der heil. Franziskus Borgias verwendete alle Tage zwei Stunden, um seine Reigungen zu erforschen und sich selbst kennen zu lernen. Durch diese heilsame Uebung kam er bahin, eine so geringe Meinung von sich selbst zu fassen, daß er staunte, daß ihn nicht Jedermann verachtete, beschimpste und mishandelte, und er ward hiedurch überhaupt ein Muster der Demuth. (Dr. Herbst S. 150. II.)

# Rugen ber täglichen Gemiffenserforfcung.

Die heibnischen Weltweisen sogar erkannten bie Wirksamkeit und ben Nuben ber täglichen Gewissensersorschung. Der heil. Hieronymus erzählt vom Pythagoras, daß berselbe unter verschiedenen Lehren, die er seinen Jüngern gab, ihnen vorzüglich an's Herz legte, zweimal bes Tages, am Bormittag und am Abend die brei Fragen an sich zu stellen: "Bas habe ich gethan? Wie habe ich es gethan? Habe ich es gethan? Habe ich es gethan? Hilles gethan, was ich habe thun sollen?" — Alle Lehrer des geistlichen Lebens sprechen ausschrich über die großen Bortheile dieser Ersorschung; der heil. Ig natius zog dieselbe sogar dem Gebete vor, und zwar aus dem Grunde, weil man durch diese Ersorschung der Frückte des Gebetes sich versichert. Er sagte, daß er, wenn er anders einige Fortschritte in der Tugend gemacht habe, solche der Treue verdanke, mit welcher er dieser Nedung abgewartet hatte. — "Ich

erinnere mich nicht, sprach ein heil. Orbensmann, daß ber bose Geist mich zweimal bahin gebracht hatte, ben nämlichen Fehler wirklich zu begehen." Dieß aber kam baher, weil er in seiner Gewissensersorschung einen so großen Abscheu vor seinen Sünden erwecke, baß keine Versuchung, wie heftig immer sie seyn mochte, im Stande war, ihn zu einem Rudfall zu vermögen. (Silbert II. Seite 44.)

Texte jur fatramentalifden und täglichen Bewiffens-Erforfdung.

- a) Aus der heil. Schrift. "Bor dem Gerichte erforsche dich selbst, so wirst du vor dem Angesichte Gottes Gnade sinden." Eccli. 18, 20. "Was ihr sprechet in euerem Herzen, das bereutet auf euern Lagern." Ps. 4, 5. of. Ierem. 31, 21. "Meine Augen wachen vor der Zeit: ich die weistrund kann nicht reden. Ich denkt der alten Tage, und die ewigen Jahre nehm' ich zu herzen und sinne des Nachts in meinem Herzen und üb' mich ein und forsch' in meinem Geiste. "Ps. 76, 5—7. of. Isa. 38, 15.
- b) Aus ben beil. Batern u. a. Erforsche bein Bewiffen 1) mit Fleiß und Benauigkeit. "Alle Schlupfwinkel unfers Bergens muffen wir fleißig burchforschen und bie Spuren ber in biefelben Binabsteigenben mit ber größten Sorgfalt beachten." S. Cassian. collat. 1. cap. 22. "Steige, o Menfch, im Geifte felbft auf ben Richterstuhl, stelle bich felbst als Angeklagten vor bich bin und halte fo ftrenges Bericht über bich, bamit bes Berrn Gericht gnäbiger und milber fei." S. August. de poenitent. "Drei Dinge follst bu mohl bebenken und beherzigen: Was bu gemesen bift, mas bu bermalen bift, mas bu einst febn mirft? Wer biefe drei Dinge nicht bebacht und erfaßt hat, ber tann auch nichts Gründliches von sich selbst fagen; ber barf nicht behaupten, er tenne fich; ber weiß nicht Befcheib auf bie Frage, wer er fei?" S. Bernard. "Bon bir felbst foll bie Betrachtung anfangen, in bir foll fie enden; bu bift bir in Ansehung bes Beiles ber erfte und lette; bu bift nicht weise, wenn bu mit bir nicht anfängst." Idem ad Eugen. "Der Gunber ermage bie Beschaffenheit seiner Sunben nach bem Orte, ber Beit, ber Berfchiebenheit, ber Berfon." S. August. lib. de vera et falsa poenit. cap. 14. Strenge und Unparteilichkeit. "Unsere Ginben erken-nen feine Richter, feine Schützer. Gie erkennen nur Ankläger, teine Bertheibiger; benn es fteht ja geschrieben: Meine Miffethat erfenne ich, und meine Gunbe ift vor mir allezeit. Erfenne bu fie, und Gott wird fie verzeihen." S. August. serm. 88. de temp.,

nunc, 22, in Append, "Rüttle einmal bein Bemiffen auf, Streiche nicht auf ber Oberfläche fanft umber, steige in bich, bringe in bas Innere beines Bergens, burchsuche Alles fleißig, ob nicht baselbst irgend eine vergiftete Aber bie verzehrende Liebe zur Belt mit fich führe." Idem serm. 348. alias. 214. de temp. 3) Erforfche es täglich. "Jebem hat ber Schöpfer ein Buch mitgegeben und biefes ift bas Gewiffen. Die andern Bücher find meistens nur bagu, um jenes Buch zu berichtigen, zu erklaren und zu verbeffern. In biefem Buche foll fleißig geblättert und gelesen werben; benn von feiner gangen Bibliothet nimmt ber Mensch nur biefes Buch mit in Die Emigfeit." S. Bern. lib. de conf. "Die Bemiffenserforschung, welche alle tugendhaften Seelen an jedem Abend abzuhalten pflegen, bevor fie zur Ruhe geben, gewährt große hilfe, nicht nur feine bofen Neigungen zu überwinden, sondern auch Tugenden zu erlangen und die gewöhnlichen Werke wohl zu vollbringen. Man foll aber biefer Uebung nicht sowohl barum abwarten, bamit man bie Fehler entbede, beren man schuldig mar, als vielmehr, daß man eine lebendige Reue barüber erwede, ben feften Borfat faffe, nicht mehr in biefelben jurudaufallen, und fich bafür beftrafe." Ludovicus Granat.

# XXIII. Chriftliche Lehre.

# Von der Reue und dem Vorsatze.

#### I. Bon ber Reue.

Fr. Was ift bie Reue?

Antw. Ein innerer Schmerz und Abscheu über die begangenen Sulben, mit bem ernstlichen Vorsat, nicht mehr zu sündigen.

Fr. Welche Eigenschaften muß sonach die Reue haben?

Antw. Sie muß 1) innerlich, 2) allgemein, 3) über Alles und 4) übernatürlich feyn.

Erläuterung. Die Rene nuß 1) innerlich sepn, b. h. bas Herz nuß einen tiesen Schnerz fühlen über die begangenen Sünden; das hilft Nichts, wenn man bloß mit dem Munde ein auswendig gelerntes Gebet hersagt, das gewöhnlich die Rene und Leid heißt, nein, das herz nuß es fühlen, was der Mund spricht. Auch Thränen, Betheuerungen, Seufzer, alle äußern Zeichen der Reue sind nur Täuschungen und Lügen, wenn das herz Nichts

bavon weiß. "Bekehre bich zu mir," spricht Gott ber herr burch ben Propheten Joel (2.), "nicht mit bem Munte, sonbern aus bem Grunde beines herzens."

#### Der heilige Chryfostomus

schreibt: "Man muß fehr auf ber Hut seyn, daß man sich in bieser Beziehung nicht täusche; benn ich habe schon Viele gesehen, welche sasteten und weinten, sich an die Brust schlugen, Eilleien trugen, so daß man hätte glauben mussen, sie seien von wahrer Reue eingenommen gewesen, wenn man nur nach dem Aeußern geurtheilt hätte; sie waren es aber nicht, weil ihr Inneres mit dem Aeußeren nicht im Einklang stand; und alle diese äußern Abtödtungen an denen das Herz nicht Antheil nimmt, so schließt der Heilige, sind nichts Anderes, als ein Schatten und falscher Borwand der Busse." (Serm. 5. in epist. ad Cor.)

2) Die Reue muß allgemein sehn, b. h. sie muß sich auf alle Sünden erstrecken; sie muß 3) über Alles sehn, b. h. Nichts muß uns so sehr schwerzen, als Gott beseidigt und seine Gnade versoren zu haben. "Euer Herz muß tief von diesem Leid verswunder werden," sagt der heil. Ambroslus, "es muß jene Anzeichen von sich geben, welche eine zarte Psanze zeigen würde, wenn sie von einem Messer bis auf's Mark durchschnitten, aller Blätzter, Blumen und Früchte beraubt werden würde."

#### Der tiefe Reuefchmerg.

Gottfried war ein braver Knabe; schon in seinem zartesten Alter ging er oft zum Empfange bes heil. Bußsakramentes. Ginsmal fragte ihn sein Beichtvater, ob er benn innige Reue im Herzen empfinde ob seiner Sünden, und was er benn da fühle. "Uch, einen tiesen Schmerz," antwortete der gute Knabe unter Thränen; "vor zwei Monaten habe ich meinen lieden Vater versloren, ich kann mich noch lebhaft erinnern, das war ein großer Schmerz für mich; aber daß ich meinen himmlischen Vater durch meine Bosheit und Sündhastigkeit verloren habe, das verursacht mir einen weit größeren Schmerz, als der Verlust meines leiblichen Vaters, der ja, wie ich hosse, im Himmel seilg ist."— Siehe, das heißt, die Reue ist über Alles, wenn man kein

Geschöpf auf Erben, fein Gut bem Bater im himmel vorzieht; wenn es uns schmerzlicher fällt, Gott beleibigt, als selbst auch ben größten Berluft erlitten zu haben.

4) Die Reue muß endlich übernatürlich fenn, b. h. man muß bie Gunbe bereuen megen Gott und aus Liebe gu Gott; man muß fie verabscheuen, weil fie eine Beleibigung Got= tes ift; wurde man fie nur bereuen wegen bes Rummers, ben fie uns verursacht, wegen bes Schabens ober ber Schanbe, bie fie uns zugezogen, ober aus Furcht vor ber Strafe, weil wir bie Bolle verbient haben, fo mare bieß nur ein gang naturlicher und menschlicher Schmerz. Diefer reicht aber nicht hin, Berzeihung von Gott zu erlangen. "Solche fürchten bie Hölle;" sagt ber heil. Augustin \*), "aber nicht Gott; sie erschrecken vor ber Strafe, aber nicht vor ber Gunde; fie fürchten, in ber Bolle brennen zu muffen, fürchten sich aber nicht, zu sündigen." -Die übernatürliche Reue fann aber wieber vollkommen und unvollkommen fenn. Gie ift vollkommen, wenn fie entfteht aus Liebe zu Gott, als bem hochsten, liebenswürdigften Gut; unvolltommen, wenn fie entsteht aus Furcht vor ben gottliden Strafen, verbunden mit einer wenigstens anfangenden Liebe zu Gott, als unserm größten Wohlthater. Rach ber Lehre ber Rirche muffen wir uns zwar ber vollkommenen Rene stets befleißen; indeß reicht bei ber menschlichen Unvollkommenheit auch foon die übernatürliche unvollkommene Reue im beil. Saframente ber Buffe jur Bergebung ber Gunben bin.

# Beispiele von natürlicher Reue.

Eine bloß natürliche, menschliche Reue hatte Untiochus Epiphanes, König von Syrien. Dieser ließ die ihrem Glauben treuen Juden grausam martern; er raubte die Schähe des Tempels zu Terusalem und ließ sogar im Heiligthum des lebendigen Gottes ein Göhenbild ausstellen zur Anbetung. Dieser König wurde einst von seinen Keinden in die Flucht geschlagen. Darüber erzurnt wollte er seinen Jorn an den Juden aussassen: "Terusalem", sprach er, "werde ich in einen Leichenhügel verwandeln." Das Wort war kaum aus seinem Munde, so schlug ihn Gott, der Alles hört, mit einer unheilbaren Krankheit; ein brennender Schmerz wühlte in seinen Eingeweiden, Würmer nagten

<sup>\*)</sup> Epist. 144.

an seinem Leibe, das Fleisch fiel herab, und der Gestank von ihm war dem ganzen Heere lästig. Da sing er an, alle Qualen, die er den Juden angethan, zu bereuen; er versprach aus Reue sogar ein Jude zu werden und Gottes Almacht überall zu predigen. (2. Machab. 9.) Welch' hestige Reue! Aber was war die Ursache von dieser Reue? Keine andere, als der Schmerz, der in seinen Eingeweiden nagte. Dieß war nicht die rechte Ursache — dieß war eine Reue nach der Welt. Was half dem Könige diese Reue? Nichts! "Er rief," sagt die heil. Schrift, zu Gott, aber er erhielt keine Varm herzigkeit" (2. Machab. 9, 13.) er starb elend als Heuchler und Frevler in der Fremde.

Auch Saul hatte eine naturliche Reue; er verabscheute feinen Ungehorfam; aber nur, weil er fich bes Konigreiches beraubt fah. Auch Cfau brach in harte Rlagen und bitteres Weinen aus; aber nur, weil er bas Recht ber Erftgeburt verloren hatte. Reiner von biefen hatte einen übernaturlichen Schmerg, Reiner von biefen erlangte auch von Gott Barmherzigfeit und Berzeihung. Much jener Spieler fühlt jum Beispiele Reue und verflucht bie Stunde, in welcher er Rarten und Burfel fennen lernte; aber nur allein wegen bes Berluftes, ben er erlitten hat. ausschweifende Jungling verabscheuet und verflucht feine lufternen Bergehungen; aber nur, weil er fich burch biefelbe eine fehr fcmergliche Krantheit zugezogen hat. Jenes Mabchen fann feinen Krieben gewinnen, fie feufst und klagt und weint, baß fie fich von jenem Beliebten verführen ließ; aber nur weil fie burch biefen Betrug ihre Ehre verloren. Dieß find lauter unnute und falfche Rlagen und Schmerzen; benn ihre Beweggrunde und Urfachen find nur naturlich und menschlich. Gie beweinen ben Berluft ihrer Gefundheit, ihrer Sabe, ihrer Ehre; nicht aber ben Berluft Gottes und feiner Gnabe.

Beifpiele von übernaturlicher vollfommener Reue.

Ein schönes Beispiel von einem von wahrer vollfommener Reue gerknirschten Herzen begegnet und in ber heil. Schrift; es ift bieß bie große Bufferin Maria Magbalena. 216 Jesus

bei einem Pharifaer, Namens Simon, ju Tifche war, tam eine berüchtigte Beiboperson, warf fich ihm ju Kuffen und über alle menschlichen Rudfichten fich hinwegsegent, benegte fie biefelben mit ihren Thranen, trodnete fie mit ihren Saaren, fußte fie bemuthig und falbte fie mit kostbaren Spezereien. Da ber Bharifaer, welcher Jesum gelaben hatte, fah, mas vorging, fprach er ju fich felbst: "Wenn biefer ein Prophet mare, so wurde er wiffen, wer zu seinen Fuffen liegt." - Nun nahm Jesus bas Wort und sprach zu ihm: "Simon, ich habe bir etwas zu fagen." gegnete: Meifter, fprich. - "Gin Gläubiger hatte zwei Schuldner; ber eine war ihm funfhundert Denare fculbig, ber andere funfzig; aber ba fie nicht hatten, wovon fie bezahlen konnten, fo erließ er beiben ihre Schuld. Welcher von beiben wird ihn am meiften lieben?" - Ich glaube, bem er bas Meiste geschenft bat. -Besus fprach zu ihm: "Du haft recht geurtheilt." Und indem er fich gegen bas Weib wandte, fprach er zu Simon: "Siehft bu bieß Weib? 3ch bin in bein Saus getreten, und bu haft mir fein Waffer gegeben, mir bie Fuffe zu waschen; fie hingegen bat meine Kuffe mit ihren Thranen benest und fie mit ihren Saaren getrodnet. Du haft mir feinen Ruß gegeben: fie aber hat, nachbem fie hineingetreten, nicht aufgehört, meine Fuffe zu fuffen . . . beswegen fage ich bir, werben ihr viele Gunben nachgelaffen, weil fie viel geliebt hat." -

Eine folch übernatürliche volltommene Reue legte auch jener reumuthige Bollner an ben Tag. Der Jöllner stand von Ferne und getraute sich nicht einmal die Augen gegen ben himmel zu erheben, sondern er schlug an seine Brust und sagte: "D Gott! sei mir armen Sunder gnabig!" (Luk. 18, 13.)

In berfelben Weife bereute auch Petrus, wie ichon oben berichtet worben, seine Gunben.

#### Die brei Rinber.

Ein Vater hatte brei Kinder, die er täglich auf eine Wiefe schickte, um brei fleine Lammer zu huten, beren Aufficht er ihnen anvertraut hatte. Gines Tages schliefen bie Rinder ein, und

mahrend fie ichliefen, famen bie Bolfe aus bem naben Balbe, fturzten fich auf bie Lammer und trugen fie bavon. Durch bas flagenbe Beblode ihrer Lammer aus bem Schlummer geschredt, fahen die Rinder in der Ferne die Wölfe, welche fie davon trugen. Alsbald begannen fie zu weinen und Alles ringeum mit ihren Seufzern und Rlagen zu erfüllen. Gie waren alle brei untröftlich. Doch höret bie Grunde ihres Rummers. Der Aeltefte fagte: "3ch weine, weil mich mein Bater ichlagen und mir eine Strafe auferlegen wird, bag ich fein Lamm forttragen ließ: ware bieß nicht, fo wurde ich nicht weinen." Der Zweite fprach: "Bas mich betrifft, so weine ich wegen ber Strafen, bie man mir geben aber auch wegen bes Rummers, ben mein Bater haben wirb, fobalb er erfährt, daß bie Bolfe mein Lamm verschlungen haben." Der Jungste, ber unter ben Dreien am Bittersten weinte, sagte unter einem Thranenstrome: "Mein guter Bater wird gang untröstlich fenn; lieber wollte ich mein ganges Leben hindurch buffen, als ihm einen folden Rummer verurfachen." - Das erfte biefer Rinder ist ber Chrift, welcher nur fflavische Furcht hat; bas zweite ein solcher, ber bie unvollkommene Zerknirschung hat; und bas britte entspricht bem, welcher bie vollfommene Berknirschung bat. (Gaume.)

Fr. Was müssen wir thun, um zu einer wahren Neue zu gesangen? Antw. Wir müssen 1) Gott um seine Gnade dazu bitten, 2) zugleich aber auch das Unsrige thun und durch Betrachtung rührender Wahrheiten unser Herz zur Reue zu stimmen suchen.

Erläuterung. Zur wahren Rene brauchen wir Gottes Beistand, da sie ein Schmerz des Herzens und Gemüthes ist und die Umsänderung des Herzens zum Zweise hat; daher müssen wir 1) vor Allem darum beten; denn "das Herz des Königs ist in der Hand des Herrn wie Wasserleitungen, und er neigt es, wohin er will." (Sprüchw. 21, 1.)

#### Das Gebet um Thranen.

Wohl wissend, daß eine wahre Reue eine Gabe Gottes sei, flehte St. Augustin oft zum Herrn um diese Gnade in folgendem frommen Gebete: "O gütigster Jesu! O liebreichster Mebler, Beispiele. Iv.

Jesu! durch jene kostdaren Thränen und durch alle deine Erdarmungen, womit du uns Armseligen und Berlornen so wunderdar zu Hilse zu kommen dich gewürdiget haft, gib mir die Gabe der Thränen, welche meine Seele so klammend verlangt und wünscht! Nicht weinen kann ich ja, ohne daß du es mir gibst; und wie dürre Erde ohne Wasser, ist meine Seele ohne dich." Der heil. Karl Borromäus hielt alle Jahre wenigstens acht Tage lang geistliche Uedungen, um sich zu einer jährlichen Beicht vorzubereiten. Am Tage, wo er dieselbe ablegen wollte, brachte er mehrere Stunden auf den Knieen zu, um von Gott die Gnade einer guten Reue zu erbitten, und doch hatte er nur sehr geringe Fehler abzubüssen, über die wir uns kaum anklagen würden. (Iwidenpstug.)

Erlänterung. Zugleich milssen wir aber auch 2) bas Unfrige thun und burch heilsame Betrachtungen unser Herz zur Reue stimmen, z. B. durch Betrachtung des Kreuzes und der unaussprechlichen Liebe Jesu zu uns, sowie unserer Bosheit und Undankbarkeit gegen ihn u. s. w. "Betrachte, wie gütig und barmherzig derjenige ist, den du beleidiget hast," speicht der heil. Augustin, "einen solchen Bater beleidigen, etwas wider seinen Willen thun — welche Grausamkeit!"

#### Davib und Rathan.

Als Gott bas Herz bes sündigen David zu bitterer Reue stimmen wollte, ließ er ihm durch den Propheten Nathan sagen: "Ich habe dich gesalbt zum Könige über Ifrael und dich gerettet aus der Hand Sauls, und habe dir gegeben das Haus Ifrael und Juda. Und ist dieses wenig, so kann ich noch weit Größeres hinzuthun." (2. König. 12, 7. 8.) David sollte sich erinnern, wie viel Gutes Gott ihm erwiesen, wie liebevoll er ihn aus dem Hirtontande auf den Thron Ifraels erhoben, wie väterlich er ihn in größter Gesahr geschützt, wie ausnehmend er ihn vor Andern in Gnaden angesehen habe; und sollte dieses zu wenig seyn, so könne er ihm noch mehr thun. "Und ist dieses wenig, so kann ich noch weit Größeres hinzuthun. Aber warum hast du das Wort des Herrn verachtet, um Böses zu thun vor meinen Au-

gen?" (9.) Auf biese Borstellung brach bem sündigen König das Herz im Leibe und er seufzte reuevoll: "Ich habe gesündigt wider ben Herrn." (13.) — Mein Christ! denke auch du ein wenig zurück und beherzige, wie viel Gutes dir Gott gethan, mit welcher Borsticht er über dich gewacht, wie oft er dich dem Untergange entzissen, wie barmherzig er dich, indeß er tausend Andere ewig verloren gehen ließ, nach so vielen Sünden wieder zu Gnaden aufgenommen hat, wie er dir täglich Gutes erweist und bereit ist, dir künstighin, ja sogar eine ganze Ewigkeit hindurch Gutes zu erweisen und dich mit seinen Erdarmungen zu krönen! "Und ist dieses zu wenig, so kann ich noch weit Größeres hinzuthun. Aber warum hast du das Wort des Herrn verachtet?"... Soll die Betrachtung dieser Liebe Gottes gegen dich, soll die Betrachtung dieser Liebe Gottes gegen Gott dich nicht mächtig ergreisen und bittere Reue in dir hervordringen?

# Das jur Reue gestimmte Berg.

Saume führt in feiner fatholischen Religionslehre ein icones Beispiel an, nach bem wir uns richten muffen, wenn wir mahre Reue und Leid im Bergen erweden wollen. - Ein beil. Bischof bes letten Jahrhunderts (fo ergablt Gaume 4r Bb. G. 148-149,) wußte auf folgende Beife fein Berg und Gemuth gur mahren Reue au ftimmen. Er begann bamit, baf er an Gott bergliche Gebete richtete, ihm bie Berknirschung zu verleihen. Darin folgte er bem heil. Karl, Bischof von Mailand, welcher manchmal brei Stunden lang auf ben Rnieen lag, ehe er beichtete, um von Gott Reue für feine Beleibigungen zu erbitten. Mit bem Bebete muffen auch wir anfangen. Die Berknirschung ift ein Geschenk Gottes: wollen wir fie erhalten, so muffen wir barum bitten. - Rachbem er gebetet hatte, machte unfer beil. Bischof brei Stationen : bie erfte in bie Bolle, bie zweite in ben Simmel, bie britte auf ben Ralvarienberg. Er trat in Gebanken zuerft an ben Ort ber Qualen und fah ben Plat, ben er verbient zu haben glaubte, mitten unter bem verzehrenden und ewigen Keuer, in ber Gefellichaft ber Teufel und ber Berworfenen. Er bankte bem

Berrn, bag er ihn nicht bahin gefturzt hatte; er betete, ihm Barmherzigfeit wiberfahren zu laffen, und bat ihn um bie Gnabe, bie er nothig hatte, um fich barin zu erhalten. Dann flieg er auf ben Thron ber Herrlichfeit und Seligfeit. Er feufzte barüber, baß er fich burch bie Sunbe ben Zugang bahin verschloffen hatte, er flehte jum herrn, ihm wieber aufzumachen und rief babei bie Beiligen an. Diefe zwei erften Stationen hatten fur ihn ben 3med, eine lebendige Furcht vor Gott in feiner Seele zu erregen. Bon ber Furcht ging er gur Liebe über. Dazu machte er feine britte Station auf ben Ralvarienberg. Sier bing er aufmertfam und mit Liebe an bem Bilbe feines gefreuzigten Erlofere, er fprach au fich: "Sieh ba mein Werf; ich bin bie Urfache ber Schmerzen, bie Jefus Chriftus erlitten hat; ich habe mit ben übrigen Gunbern baran gearbeitet, ben Leib bes Gottmenschen mit Bunben ju bebeden, ihn an's Rreng ju ichlagen, ihn ju tobten. D Jefu! was haft bu mir zu Leid gethan, wie konnte ich bich so behanbeln, bich, ber bu mich fo überschwenglich geliebt haft, bich, ben ich mit unendlicher Liebe lieben follte, wenn ich bich unendlich lieben fonnte? Weil bu unenblich liebenswürdig bift, liebe ich bich und bereue es, bich beleibigt zu haben." - In Diesem Beispiele finden wir bie Beweggrunde jur Berknirschung und zugleich bie Mittel, sie in uns zu erwecken. Laffet es uns befolgen, und wir burfen hoffen, baß es une nie an biefer unerläßlichen Bebingung jur Vergebung unferer Gunben fehlt,

#### Texte ad I. von ber Reue.

- a) Aus ber heil. Schrift. "Bekehret end zu mir in euerm ganzen Herzen, mit Fasten, Weinen, Wehklagen, zerreißet euere Herzen, nicht euere Kleiber, und bekehret end zu dem Herrn, euerm Gott." Joel. 2, 12. 13. "Weltliche Traurigkeit wirket den Tod; Traurigkeit, die Gott gefällt, wirket Busse zum sesten Heile." 2. Cor. 7, 10. "Ein Opser vor Gott ist ein betrübter Geist: ein zerknirschees und gedemüthigtes Herz wirst du, o Gott, nicht verachten." Bi. 50, 19.
- b) Aus ben heil. Bätern n. a. Nicht aus Furcht vor ber Strafe, fondern aus Liebe zu Gott müffen wir uns fere Sünden bereuen. "Hast du gefündiget, so weine und

flage nicht, weil bu die Hölle verdient haft! Diefer Beweggrund gilt nichts. Weine und flage, weil bu Gott beleidigt haft, welcher unendlich gütig ift und bich so sehr geliebt hat, bag er, um bich felig zu machen, seinen eigenen Gohn babin gegeben hat!" S. Chrysostom, "Willst bu loggesprochen werben, fo liebe; bie Liebe bebeckt die Menge ber Gunben." S. Chrysolog. "Mur jene Buffe, welche aus bem Saffe ber Gunde und aus ber Liebe Gottes entspringt, ift eine mabre Buffe." S. Caesarius, "Wer bas Bofe nur aus Furcht vor ber Strafe meibet, ift ein Feind ber Gerechtigfeit, Die es bestraft, und er würde, wenn er konnte, biefe Gerechtigkeit vertilgen, um frei fündigen gu konnen. ben Menschen bie bloke Furcht belebt, bleibt ber Wille zu fündigen, im Grunde immer, obidon fid ber Menid augerlich bavon enthält." S. Augustin. "Wer bloß aus Furcht vor ber Bolle nicht fündigt, ber fürchtet sich nicht zu sündigen, sondern (in ber Hölle) zu brennen; er will thun, was nicht geschehen barf; aber er thut es beswegen nicht, weil es nicht ungestraft geschehen fann." Idem epist. 146. alias 144. Wahre Reue: "Diefer Schmerk ift breifach, heftig, heftiger, am heftigften. Er ift heftig, weil bu ben Schöpfer beleidigt haft. Simmel und Erbe beobachten fein Befet in bem fo großen Staate Gottes; bu allein bift ein Frembling, ber die Rechte ber alles beherrschenden Majestät Gottes verachtet. Der Schmerz ift beftiger, weil bu nicht nur ben Schöpfer, sonbern auch ben Bater jum Borne herausgeforbert haft, ber bir ben Lauf ber Sterne und ben Reichthum ber Früchte jum Dienste gibt. Es ift ber heftigfte Schmerz, ber bie Seele burchbringt, weil bu bie Wohlthat besjenigen verachtet haft, ber bie Schmerzen bes Rreuzes auf fich genommen hat, bamit bu fürder nicht die Schmerzen ber Bolle leiben mußt." Hugo de S. Victor apud Mansi. disc. 13. n. 4. Gin Gleichniß von ber natürlichen und übernatürlichen Reue: "Benn ber Dünger am rechten Orte liegt, gibt er Frucht, wenn er anberswo liegt, macht er ben Ort unfauber. Da finde ich 3. B. einen Traurigen: ich sehe Dünger; ich frage nach bem Orte: Sage mir, Freund; warum bist bu fo traurig? Er fpricht: 3ch habe Gelb verloren. Der Ort ift unfauber; ba gibt es teine Frucht. Er bore ben Apostel: Weltliche Traurigfeit mirtet ben Tob. 3ch fah einen Andern, ber feufzte, weinte, betete. Bier erkannte ich Dünger, fragte uach bem Orte, belauschte fein Bebet und hörte ihn fagen: "Berr! erbarme bich meiner; mache gefund meine Geele; benn ich habe wiber bich gefündigt." Bf. 40, 5. Er feufzt über bie Gunbe, ich er= fenne bier einen Ader und erwarte Frucht. Gott fei Dant! Der Dünger liegt an einem guten Ort; ba liegt er nicht vergebens, er bringt Fruchte. Traurigfeit, Die Bott gefällt,

wirket Busse zum festen Heile... "Bas ist garstiger, als ein abgebüngter Acker? Borber war er schöner; er warb aber garstig gemacht, damit er fruchtbar würde zum Glauben." S. August. serm. 151. de temp.

#### II. Vom Vorfat.

Fr. Was ift mit ber mahren Reue verbunden?

Antw. Mit der wahren Reue ist unumgänglich nothwendig der Borfatz verbunden, d. h. der ernstliche und aufrichtige Wille, das Leben zu bessern und jede Sünde, sowie jede Gelegenheit zur Sünde zu meiden.

Erläuterung. Es gibt keine wahre Rene ohne ernstlichen Borsat; benn könnte ich wohl zu einem Mann, ben ich beleidigt habe, sagen: "Es reuet mich vom Herzen, dich beleidiget zu haben: ins beß will ich es künstighin boch schon wieder thun; ich bitte bich, verzeihe mir's nur!"— "Wisselt ihr," fragt ber heil. Fibor\*) "wer eine wahre Rene hat? Derzeinige, ber die begangenen Sünden so beklagt, daß er nicht mehr in sie versällt; denn wer die Sünde beweint und wieder zu ihr zurücksehrt, der gleicht jenem Thoren, der einen rohen Ziegelstein abwäscht, ben er um so mehr beschmutzt, je länger er ihn wäscht."

Fr. Wie muß ber Borfat beschaffen fenn?

Antw. Er muß 1) fest, 2) allgemein und 3) wirksam senn.

Erlänterung. Der Borsat muß 1) fest sehn, b. h. man muß unerschütterlich sest entschlossen sehn, die Sünde auf ewig zu hassen und zu fliehen, weder die Lockungen und Schmeicheleien der Welt, noch die Lüste des Fleisches, noch die Angrisse des bösen Feindes dürsen uns je bewegen, unsern Borsat zu brechen; mit dem heil. Paulus müssen wir sprechen können: "Weder Tod, noch Leben, weder Engel, noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwart, noch Jusunst, weder Stärke, noch Hewalten, weder Gegenwart, noch Zusunst, weder Stärke, noch Hohe und Tiese, noch irgend ein Geschöpf wird im Stande sehn, uns von der Liebe Gottes zu trennen, die da ist in Christo Jesu, unsern Hern." (Röm. 8.)

#### Die Sammerfcläge.

Soll bein Borfat fest werben, so erneuere benfelben oft. — Leopold war ein leichtfinniger, aber babei gutmuthiger Knabe. Bor seinem jugenblichen Feuer hatte er nirgenbs

<sup>\*)</sup> Lib. 11. de summo bono.

weber Ruhe noch Raft. Er fprang und hupfte, wo man ihn fah, und gerbrach mitunter nicht felten Schuffel und Rruge, wenn fie ihm im Wege waren. Oft hatten ihm bie Eltern feine Unart verwiesen, und Leopold versprach bann immer ernftlich, ftiller und bebachtsamer zu werben; allein ber leichtfinnige Junge hatte feine Borfage balb wieber vergeffen. - Da fprang er benn einmal haftig auf bie Bant, ftieß mit bem Ropfe an eine gemalte Tafel und biefe fiel fammt bem Ragel herunter. Da trat eben ber Bater in's Zimmer, indeß Leopold verlegen und furchtsam binfab auf bas Bemalbe, welches jum Blud unbeschäbigt vor ihm lag. "Unbefonnenes Rind," fprach ber Bater, "fo find alfo beine fcos nen Borfate ichon wieber gebrochen?" - "Liebster Bater!" fo bat ihn der Knabe mit aufgehobenen Sanden, "nur biefes Mal vergeif mir noch, bu follft mich nimmermehr eines folchen Fehlers foulbig finden. Erlaube nur, baß ich hingehe und einen hammer hole, um bas Bemälbe wieber an feiner vorigen Stelle ju befeftigen." - Der Bater ließ es gefchehen und Leopold fam balb mit bem Sammer jurud, folug ein paar Mal auf ben Nagel und wollte nun bas Gemälbe baran aufhangen. - "Co bleibt fich ber Leichtsinn boch überall gleich: was er thut, ift allemal leicht bin und oberflächlich gethan," fprach ber Bater, ergriff bann felbft ben Sammer, und fchlug ben Ragel mit vielen ftarfen Streichen in bie Mauer hinein. - "Wogu boch, mein Bater," fragte ihn Leopold, "fo viele gewaltige Schläge?" - "Damit ber Ragel feft und ficher halte in bem Gemauer," verfeste ber Bater, "hatte er vorhin fefter und tiefer gestedt, fo wurdest bu ihn nicht fo leicht losgemacht haben, und hatten beine Borfage fefter und tiefer im Bergen gehaftet, bu hatteft ihrer nicht fo fonell vergeffen. Denn was ber wieberholte Sammerichlag bem Nagel ift, bas ift bie Erneuerung ebler Entichluffe bem menfolichen Bergen. Dir bunfte nach einem Baar Schlägen ber Ragel icon feft. Allein bu irrteft; benn er wird mit jebem Sammerschlage noch tiefer in bie Mauer getrieben. Allebann mag man fich auf feine Festigfeit verlaffen, und er fann, ohne los ju werben, auch fcmere Laften tragen." (Schwäbels Barabeln S. 38.)

#### Sei fest in beinen guten Borfagen!

Weber burch Lobhubeleien, noch burch Spott und Sohn foll man fich in feinen guten Borfagen irre machen laffen. Bingentius Ferrerius macht hieruber folgendes Gleichniß: "Wem find wohl," fo fragt er, "biejenigen zu vergleichen, bie fofort von guten Borfagen fich abwenden, fobalb Biberfpruche ihnen in ben Weg treten?" Und er antwortet : "Gie find einem Rnaben ahnlich, ber von feinen Eltern in bie Schule ober fonft wohin gesendet wird, und sowie ein Bauern - ober Schäferhundlein kläffend am Wege steht, sich nicht mehr vorüberwagt, sonbern unverrichteter Dinge umfehrt. Unfer Bater nach bem Beifte, Chriftus, unsere Mutter, bie beilige Rirche, fenden uns, bag wir ben Weg manbeln, ber jum leben führt; ba fteben aber mancherlei Rläffer, die ben Wanberer anbellen und ihm gurufen: "Beuchler, Sypocrit, Schwachfopf, Thor, Fanatifer!" Wie viele laffen fich burch folde und ahnliche Reben in ihren guten Borfagen irre machen und vom Wege jum Beile wieber abbringen ?!

### Die theatralifche Buffe.

Bas foll bas für eine Buffe und Reue fenn, wenn ber Borfat nicht fest ift, wenn man heute feine Gunben beweint und hoch und theuer verspricht, fie nicht mehr zu begehen; morgen aber icon wieber ber alte Gunber ift? Das ift eine "theatralifche Buffe," fagt ber beil. Chryfostomus; benn wie berjenige, welcher einige Stunden lang auf bem Theater einen Ronig fpielt, barnach aber wieber ber gewöhnliche Mensch ift, fo verhalt es fich auch mit bem, ber teinen feften Borfat hat. - Breffanvibo ftellt und biefe Wankelmuthigkeit im Borfate in einem gang paffenben Gleichniffe bar. Er fagt: "Es ftirbt einer Frau ihr Mann. In welches Lob bricht fie aus, wenn fie von feinen guten Gigenschaften ergablt, mit benen er ausgeftattet war! Er befaß auf eine bewunderungewürdige Weise alle guten Eigenschaften, fo baß es feinen beffern Mann hatte geben fonnen. Die viele Seufger und Rlagen ftoft fie aus über feinen Berluft, wie viele Thranen

vergießt fie, wie viele Betheuerungen außert fie, bag fie nichts mehr von andern Männern wiffen wolle, daß ihr Niemand mehr vom Beirathen etwas fagen folle! Ihr glaubet wohl, biefes fei Alles mahr. Was werbet ihr aber fagen, wenn ihr fie, bie fo untröftlich war, nach einigen wenigen Tagen frohlich und luftig sehet, wenn ihr sehet, wie fie neuen Unterhandlungen Gehor schenkt und mit einem Worte, balb barauf allen Schmerz und alle Trauer ablegt und mit einem neuen Bräutigam getraut wird? Was war es mit jenen Thranen und Betheuerungen? Es waren verstellte Thranen, Betheuerungen, von benen bloß bie Bunge wußte, fie hatten feine Keftigfeit und Dauer. Bas wurdet ihr aber fagen, wenn eine Frau ben Mörber ihres eigenen Mannes beirathen wurde; benjenigen, von bem fie fcwur, bag fie fein Angeficht nie mehr feben, ja nicht einmal feinen Ramen mehr nennen boren wolle? Liebe Chriften, ihr gabet in ben fruheren Beichten taufenbmal bie Berficherung, bag ihr Nichts mehr von eueren Gunben wiffen wollet; und boch ift es gewiß, baß ihr balb barauf wieber ju ihnen jurudfehrtet. Ihr erkanntet jene Gunben ale bie graufamen Mörber euerer Geele und eueres gottlichen Brautigams Refus Chriftus, ber mit feiner Gnabe in euch wohnet; in biefer Erfenntniß versprachet ihr mit aller Barme, biefe Gunben gu fliehen; und boch ging bei all' bem feine lange Zeit vorüber, bis ihr mit benfelben graufamen Mörbern wieber ben engften Bund ichloffet. Rann man nun euere Versicherungen für entschloffen und euere Borfate für fest halten? 3hr gabt euer Berfprechen bloß mit ber Bunge und in Worten; euere Vorfate waren falich und trügerisch: bieß find feine Unzeichen einer mahren, sonbern einer verftellten, ober mit bem beil. Chrpfoftomus ju reben, einer "theatralifden Buffe."

Erlänterung. Der Borsatz muß 2) allgemein sehn, b. h. ber Abschen muß sich auf alle Sünden ohne Ansnahme beziehen, und ber Büffer muß entschlosen sehn, jede Gelegenheit zur Sünde zu meiden. Wer von sünf tödtlichen Wunden nur vier heilen will, der wird auch an dieser einzigen Bunde sterben mußsen; benn "wer das ganze Gesetz halt, aber Ein Gebot übertritt, der macht sich des Ganzen schuldig." (Jak. 2, 10.)

#### Davibe Borfas.

Als David Zeichen einer wahren Reue geben wollte, begnügte er sich nicht, sich die Flucht vor dem Ehebruch und dem Todtsschlag vorzunehmen, in welchen er gefündigt hatte, sondern er schwur jeder Art von Ungerechtigkeit ewigen Haß. "Odivi omnem viam iniquitatis." (Ps. 118.)

#### Das jurudbehaltene Bogenbilb.

Chromatius, Statthalter in Rom, (gur Beit bes Raifers Diocletian,) lag an einer Rrantheit barnieber, bie fein Urat beilen fonnte. Um biefe Zeit wirfte ber beil. Gebaftian viele Bunber. Als Chromatius, ber noch Seibe mar, von ihm horte, rief er ihn ju sich und fragte: Durch welche Kraft er bie Wunder thue? "Durch bie Rraft Jefu Chrifti," war bie Antwort. Gebaftian fagte auch, wer Chriftus fei, mas er gethan und gelitten hat für und. "Wenn mich Chriftus gefund gemacht - erwiberte ber Statthalter - fo will ich an ihn glauben." "Ja, es wird bir geschehen," fprach ber Beilige, "allein zuvor mußt bu beine Boben alle vernichten." Chromatius hatte zweihundert Boben von allerlei eblem Metalle. Der Statthalter verspricht es, allein er wird barauf noch franker. Ale Gebaftian wieber vor ihm erschien, fagte Chromatius: "Du haft mich sauber betrogen, bu haft mir Befundheit verfprochen, und ich bin noch franter geworben." - "Saft bu aber alle Gögenbilber zerftort und fein einziges behalten?" "Ja, Gins wohl," ftotterte ber Statthalter, "aber es ift fo niedlich, ift vom feinften Bolbe, fcon lange von meinen Uhnen verehrt." "Und hatte," fprach Gebaftian, "bas Bilb ben Werth ber gangen Welt, bu mußt es wegschaffen, willft bu gesund werben." Der Statthalter that's und wird gesund. -Mus biefer Geschichte giehe ich fur uns bie Lehre: Wenn ber Gunber mahre Reue hat, fo muß er fich entschließen, alle Gunben, auch feine Lieblingsfunden zu meiben - feine ausgenommen; muß meiben bie Beichlichkeit, bie Bolluft, ben Beig, ben Betrug, bie Berleumbung, bie Tragheit, bie Soffart. (Rach Abalbert Schmib, cf. Zwidenpflug, Breffanvibo u. a.)

Erläuterung. Der Borsatz muß endlich 3) wirksam sein, b. h. es muß sich in unserm Lebenswandel eine Besserung zeigen. "Wo keine Besserung ist, da ist die Busse sassen, "Wan ist ein Spötter und kein Busse, wenn man sortsährt, das Böse zu thun, worüber man Reue bezeigte." — Damit unser Borsatz wirksam werde, muß man aber auch alle nöthigen Mittel anwenden; denn so wenig ein Kranker gesund werden kann, wenn er die vorgeschriebenen Arzueinttel nicht gedraucht, so wenig ein Armer reich werden kann, wenn er kein Eschäft treibt, keine Arbeit unternimmt, ebenso wenig werden auch unser Borsätze wirksam in's Leben treten, wenn wir nicht Hand unser Wert legen, die bösen Gelegenheiten meiden, das Gegengift wider unsere bösen Gewohnheiten anwenden u. s. f.

#### Die furge Buffe.

Man hatte zu Constantinopel eine ungewöhnliche Erscheinung am Himmel gesehen. Dieses beutete Jemand dahin, daß die Stadt durch Feuer vom Himmel verzehrt werden wurde. Die darüber erschrockenen Einwohner thun Busse nach dem Beispiele der Niniviten; sie gehen mit dem Kaiser aus der Stadt und bezeden sich an einen entlegenen Ort. Nachdem der zur Erfüllung der Borhersagung bezeichnete Tag verstossen war, sandte man hin, um zu sehen, was sich ereignet habe. Nachdem man ersahren, daß die Stadt noch stehe, kehrte man dahin zurück und setzte die vorige Lebensweise fort. Dieß ist ein Bild vieler Sünder; ihre guten Vorsähe werden krastloß, sobald die Furcht vor diesem oder jenem zeitlichen Uebel verschwunden ist, und die Furcht vor den Uebeln des kunftigen Lebens macht gar keinen oder sehr gerinzen Eindruck auf sie. (Guilloss.)

Hieher paßt auch bas schöne Gleichnis bes heil. Augustin\*) von bem erschreckten Wolfe. "Ein Wolf," sagt er, "ber voll boser Art ist, wuthet, die Schase einer Heerbe zu verzehren. Es trifft sich, bas bisweilen die Hunde bellen, wenn sie ihn spuren; die Hirten erheben sich auf ihren Laut und verjagen ihn durch Rufen und Schlagen; ber Wolf kehrt erschreckt und zitternd in

<sup>\*)</sup> Serm. 178. alias 19. de verb. Ap. cap. 9.

ben Walb zurud, ohne baß er etwas Uebles angerichtet hat. Ift nun wohl die bose Art bes Wolfes geanbert, so baß er, ohne je etwas Uebles anzustellen, zitternd abzieht? Nein, antwortet ber Heilige. Er hat kein Uebel angerichtet, weil er nicht konnte; die Gefahr, getöbtet zu werden, machte ihn zittern; er bleibt übrigens immer ber Wolf; er mag wüthen ober zittern." — So machen auch viele bei plöglichen Unglücksfällen und Krankheiten die heiligsten Vorsähe, hört aber das Unglück ober die Krankheit wieder auf, so ist es mit all den guten Vorsähen auf einmal ein Ende. Da kann von der Wirksamkeit des Vorsahes keine Rede seyn.

#### Texte ad II. Bom Borfage.

- a) Aus ber heil. Schrift. Der Borsatz nung 1) fest sehn, wie bei David, ber ausrief: "Ich habe geschworen und beschlossen, beine gerechten Gesetz zu halten;" Ps. 118, 106; oder wie bei St. Paulus, der sich burch Nichts mehr von der Liebe Jesu scheine siese. Köm. 8. 2) Allgemein: "Bekehret euch und thut Busse über alle euere Missethaten, so wird euch die Missethat nicht zum Untergange sehn." Ezech. 18, 30. Auch auf unsere Lieblingssunden muß sich der Borsatz beziehen. "Wenn dich dem Auge ärgert, so reiß es aus und wirf es von dir 2c." Matth. 18, 9. 3) Wirksam: "Werfet von euch alle eure Bergehungen und machet euch ein neues Herz und einen neuen Geist." Ezech. 18, 31. "Der Gottlose verlasse seine Wege und der Ungerechte seine Gedausen; er bekehre sich zu dem Herrn, so wird er sich seiner erbarmen, "Ista. 55.
- b) Aus ben heil. Bätern u. a. 1) Der Borsat muß ernstlich und sest sehn: "Groß ist die Kraft des ernstlichen Willens, die bewirkt, daß wir können, was wir wollen, und nicht
  können, was wir nicht wollen." S. Chrysost, hom. de Zachar.
  "Es ist schwer die Bunde des Fleisches zu heilen. Man muß
  oft das Wasser und bittere Arzneien gebrauchen. Die Heilung
  der Seele ist leichter, es wird nur eine ausrichtige Begierde
  und ein ernstlicher Bille ersordert, gesund zu werden, so
  wird sie gesund." Idem hom. 8. ad popul. 2) Allgemein. "Es
  ist Thorheit, wenn Jener theilweise gesund zu werden winscher,
  ber im Ganzen frank ist." S. Hieronym. 3) Wirksam. "Eine
  Busse ohne wirksamen Vorsatz, d., b. ohne Lebensbesserung ist eine
  theatralische Ausser. Seehet, hier stellen Komödianten einen
  blutigen und hartnäckigen Zweikampf vor! Sie scheinen einander
  töbtliche Wunden zu versetzen; Einer wird wie tobt hingestreckt;

er verliert, wie man meint, all fein Blut; er ift, wie es scheint, Wartet aber ein wenig! Man laft ben Borbang ber Schaubilhne fallen; und was geschieht? Der vermeintliche Tobte macht fich muthig und gesund auf, und ift, wer er zuvor war." S. Chrysostomus. "Wenn bu alfo ein Buffer febn willft, fo habe Wenn bas Bose bich reuet, warum thust bu, was bu übel gethan haft? Wenn es bid reuet, es gethan zu haben, fo thue es nicht. Thust bu es bennoch, so bist bu gewiß kein Reumuthiger." S. August. serm. 393. "Die Rene beklagt bie begangenen Sunben fo, bag man feine anbern Sunben begeben tann, wegen welcher man fich auf's neue betruben mußte." S. Gregor. Papa. lib. 9. ep. 39. "Wiffet ihr, wer eine mahre Reue empfinbet? Wer die begangenen Gunden fo beklagt, baf er nicht mehr. in fie verfällt. Denn wer bie Gunbe beweint und wieder gu ihr zurüdfehrt, ber gleicht jenem Thoren, ber einen roben Biegelstein abwäscht, ben er um so mehr beschmutt, je langer er ibn wafcht," S. Isidor, lib. 11. de summo Bono. "Der ift ein Spotter und fein wahrhaft Buffertiger, welcher fich noch mit benfelben Berbrechen beflectt, die er furz zuvor bereute; benn bie Reue beklagt fich über die Gunten fo, baß fie nicht mehr in biefelben aurudjallt." S. August, de poenit, et jejun.

# XXIV. Christliche Lehre.

Von der Anordnung der Ohrenbeicht durch Tesus Christus, und von ihrem beständigen Gebrauche in der Kirche.

- I. Die Ginsetzung ber Ohrenbeicht burch Jesus Chriftus.
- Fr. Welches ift bas vierte Erforberniß zum heil. Sakrament ber Buffe?
- Antw. Die Beicht, d. h. das offene und reumüthige Bekenntniß aller begangenen Sünden vor einem zum Beichthören rechtmäße fig verordneten Priester, um von ihm die Lossprechung zu ers halten.
- Erläuterung. Faft feine Glaubenslehre ist in ber heil. katholischen Kirche mit mehr Hartnädigkeit und Bosheit angesochten worden, als bie Ohrenbeicht. Es ist für ben menschlichen Stolz eine außerordentlich schwere Aufgabe, sich so sehr zu demüthigen und

bie geheimsten Fehler seines Herzens einem Menschen zu entbeden. Dennoch muß man nach ber Ansicht aller Frommen, alles Heilige, Gottselige und wahrhaft Religiöse, was in der Kirche durch Gottes Gnade erhalten worden ist, großentheils der Beicht zuschreiben. Sebendeßhalb dars es uns nicht wundern, daß der Feind des menschelichen Geschlechtes, in der Absicht, den katholischen Glauben von Grund zu zerstören, durch die Genossen und Diener seiner Gottlosigkeit aus allen Krästen gegen diese seine Burg der christlichen Gottseligkeit einen gewaltigen Sturm versucht habe, und daß er alle Kunstgriffe anwendet, diese Quelle auszutrochen, damit sich bie göttliche Gnade nicht mehr über uns ergieße. (Catech. Rom.)

#### Die abgesperrten Ranale.

Ein berühmter geiftlicher Rebner macht hierüber folgenbes Gleichniß. Der bofe Feinb, fagt er, gebraucht hier jenen bofen Runftgriff, welchen ber Felbherr Solofernes gebrauchte, um fich leicht ber Stadt Bethulia zu bemächtigen, welche von ihm ftreng belagert wurbe. Er bemerfte, bag außer ber Stabt einige Ranale waren, welche ber Stadt bas Baffer auführten, bei beffen Labung bie Einwohner seinen Streitfraften hatten lange wiberftehen und die Uebergabe verhindern fonnen. Er ichloß alfo alle biefe Ranale ab, bamit fie biefer Silfe beraubt und burch bie Roth gezwungen wurben, fich zu ergeben. (Jubith. 7.) Gerabe fo wendet ber Teufel alle feine Rrafte auf, bem größten Theile ber Christen biefen beil. Kanal ber Buffe abzuschließen, burch ben fich bas toftbare Blut Jefu Chrifti über und ergießt. Er fucht ihnen Abneigung und Wiberwillen gegen biefes Saframent einauflößen; er schilbert es ihnen als ein allaulaftiges Joch, wenn fie fich ihm häufig nähern wollen, und fagt ihnen, bag bie Rirche ben Genuß besfelben nicht öfter porichreibe, als jahrlich einmal. (Breffanvibo 5r Bb. 2. Abth. G. 33.)

Um fo mehr wird es noth thun, die Lehre von der Ohrenbeicht so grundlich als möglich zu behandeln.

Fr. Hat Christus die Ohrenbeicht eingesett?

Antw. Ja; bieß erhellt 1) ans ben Worten, bie er zu feinen Aposteln sprach: "Denen ihr bie Sünben nachlaffet, benen finb fie nachgelaffen, und benen ihr fie vorbehaltet,

benen find fie vorbehalten;" 2) aus ber mahrhaft göttlichen Milbe und Barmherzigkeit, Die fich in biefer Anftalt ausspricht.

Erläuterung ad 1. Die Ohrenbeicht hat Christus selbst eingesetz und angeordnet, da er zu seinen Aposteln und all ihren Nachfolgern sagte: "Denen ihr die Sünden nachlasset z." Mit diesen Worten bestellte Christus die Apostel und ihre Nachfolger statt seiner zu Richtern über die Menschen; sie sollten aber nach Recht und Gerechtigkeit ihre Gewalt üben; nur dem Reuigen vergeben, dem Berstockten ihre Sünden vorbehalten. Da nun aber die Apostel und ihre Nachsolger nicht allwissend sind, um urtheilen zu können, wem sie die Sünden vergeben, und wem sie dieselben vorbehalten sollen, so solgt nothwendiger Weise, daß der Sünder mit Demuth und Reue dem Priester sein Innerstes aufschließen, d. h., daß er beichten muß. Darum sagt der Kirchenrath zu Trient: \*) "Offendar können die Priester ihr Richteramt nicht aussiben, und im Ausgeben von Strasen und heilmitteln die Billigkeit nicht einhalten, wenn ihnen die Sünden nur überhaupt und nicht vielmehr einzeln und namentlich erklärt werden."

#### Der Schlangenbiß.

Der heil. Hieronymus stellt uns bieses unter nachsolgenbem schönen Gleichnisse bar: "Wenn die Schlange, der Teusel, Einen heimlich gedissen und ihn, ohne daß Jemand Etwas davon weiß, verwundet hat, der Berwundete aber schweigt und dem Bruber und Meister seine Wunde nicht bekennen will, so wird der, welcher die Mittel zum heilen hat, nicht leicht nüten können. Benn der Kranke sich schämt, die Wunde dem Arzte zu bekennen, so heilt die Arzneikunst nicht, was sie nicht weiß." (In exod. cap. 10.)

Erläuterung ad 2. Die Ohrenbeicht muß göttlichen Ursprunges fenn; benn es fpricht fich barin eine wahrhaft göttliche Milbe und Barmherzigkeit aus. Konnte sich ber herr milber gegen uns zeigen? Nach einer Tobsünde haben wir die hölle verdient, b. h. unerhörte, ewige Strafen, ohne Milberung. Er konnte uns unter was immer für einer Bedingung verzeihen, und gewiß, wenn es sich um die hölle handelte, so wäre wohl keine Bedingung zu hart. Und bennoch verlangte er in seiner unendlichen Milbe und Barmherzigkeit Nichts Anderes, als nur ein offenes und reumüthiges Bekenntniß unserer Sünden. "Benn wir unsere Sünden bekennen," schreibt bet

<sup>\*)</sup> Sess. 14. cap. 5.

heil. Johannes, (1. Joh. 1, 9.) "so ist Gott getreu und gerecht, daß er uns unsere Silnden nachlasse und uns reinige von aller Missethat."

Ganz treffend wird uns diese göttliche Milbe und Barmherzigkeit, wie sie uns in der Beichtanstalt entgegentritt, in nachfolgender Barabel geschilbert.

## Gnabe! Snabe vom Ronig!!

Ein Menfch aus bem Bolte wurde an ben Sof eines machtigen Fürsten gelaffen. Nichts fehlte zu feinem Glude; Ehrenftellen, Reichthumer, Bergnugungen, Alles ward ihm von ber Freigebigfeit bes Monarchen verliehen. Go viele Wohlthaten hatten ihm unbeschränfte Unterwürfigfeit und unverletbare Unhanglichfeit für ben Fürsten einflößen follen. Dem war nicht fo. ich weiß nicht von welcher verwerflichen Leibenschaft, beging ber Undanfbare ein ungeheueres Berbrechen gegen feinen Wohlthater, bas zwar nicht offentundig, aber boch bem Fürsten befannt wurde und zwar fo, bag fein 3weifel mehr übrig blieb. Da machte ber König von feinem Strafrechte Gebrauch und fprach bie Berurtheilung bes Schulbigen aus. Bleich, gitternb, gefentten Blides wurde ber Ungludliche jur Richtftatte geführt. Schon hielt ber Bollftreder bes Urtheils bas Schwert über feinem Saupte erhoben: ein Schlag und ber Ungludliche ftirbt und leibet bie gerechte Buchtigung für fein Berbrechen. Doch plötlich erschallt eine laute Stimme: Gnabe! Onabe! vom Ronig!! Sehet ihr biefen Menschen wieber neu aufleben? Er wagt es faum, feinen Ohren ju glauben, fein Berg mochte vor Freude fpringen! Der Gefandte bes Königs tritt jum Strafbaren und fagt ihm: "Mein Berr ift . gut; ja, er will bir Gnabe gewähren, aber bu follft bein Berbrechen einem feiner Diener gefteben, ohne ben geringften Umftanb au verschweigen. Dieß ift bie einzige Bebingung, die fein Gbelmuth an bich ftellt: mahle zwischen bem Tob und biefem Rettungemittel." - Boret ben Schuldigen; entgudt von neuer Freube, ruft er: "Ach! zeiget mir biefen Diener; ich bin bereit, Alles gu gefteben; nur Gines beforge ich, mein Ronig mochte wieder ans

bern Sinnes werben." Noch spricht er, als ein zweiter Bote fommt und ruft: "Gnabe! Inabe! vom Ronig!!" Er nabert fich bem Schuldigen und spricht: "Mein Berr ift gut, und jum Beweise seiner Milbe läßt er bir bie Wahl unter allen seinen Dienern; nimm ben, in welchen bu bas meifte Bertrauen feteft." - Thranen ber Rührung rollten aus ben Augen bes Schulbigen. Er kann nicht antworten, ba fommt ichon ein Dritter und ruft: "Gnabe! Gnabe! vom Ronig!!" Er naht bem Schulbigen und spricht: "Mein herr ift aut; nicht bloß läßt er bir unter seinen Dienern mablen, er legt auch bem Diener beiner Wahl vollkommenes Stillschweigen über Alles auf, mas bu ihm anvertrauen wirft, unter Anbrohung ber Strafe, bag er wibrigen Kalls ftatt beiner bas Schaffot besteigen muffe. Nimmft bu es an, fo vergift mein Berr fur immer beine Schulb, er gibt bir feine Bunft, beine Ehrenstellen, beine Burben wieber und raumt bir einen Blat in feinem Balafte an ben Stufen bes Thrones ein." 11rtheilet über bas neue Entzucken bes Leibenden und über bie Segnungen, die das Volk über den eblen Monarchen ausspricht! — Die Anwendung ift leicht. Das ift bie ganze Geschichte ber Beicht. Wer wagt es noch, sie ein lästiges Joch zu nennen? Und wer erkennt barin nicht Gottes unendliche Milbe und Barmherzigkeit? (Gaume 4r Bb. G. 179 ff.)

Fr. Ist also bie Beicht feine Menschenerfindung?

Ant w. Gott bewahre! Solche Dinge, die den menschlichen Geist bemüthigen, um ihn zum Himmel zu erheben, erfindet der Mensch nicht.

Erläuterung. Es ist wahrhaft lächerlich, wenn man behaupten will, die Beicht sei eine Menschenersindung. Was ersinden und erdichten denn gewöhnlich die Menschen? So Etwas, das ihnen zeitlichen Nutzen bringt, wie z. B. Dampsschiffe, Eisenbahnen, Telegraphen, Maschinen der mannigsaltigsten Art u. s. w. Wer aber sollte die Beicht ersunden haben? Etwa Papst Innozenz III. im Jahre 1215, wie so oft behauptet wird? Mit Nichten! Dieser hat zwar wegen der mehr und mehr überhand nehmenden Lanheit der Christen das Gebot gegeben, "daß jeder Katholit jährlich wenigstenst einmal beichte;" allein die Beicht selbst hat er nicht eingesührt; ja er konnte sie auch nicht einsishren. Was würden die Priester gesagt haben, denen man Wester, Bespiele. Iv.

eine so furchtbare Burbe auflnb, in ber brüdenbsten hie bes Sommers und in ber grimmigsten Kälte bes Winters im Beichtstuhle zu sitzen und Dinge anzuhören, die ihr Herz nicht erfreuen, sondern oft tief verwunden? Was würden die Gläubigen gesagt haben, denen man ein so sonderbares Anslunen machte, all ihre Sinden und geheimsten Bergehungen einem Menschen zu offensbaren? — Unmöglich, Menschenersindung kann die Beicht nicht sehn. Der man sage mir: Wer hat sie ersunden? Wann ift sie ersunden worden?

#### Der beschämte Philosoph.

Im Monat Marz 1838 war bei einer gewissen Frau von \*\*
zahlreicher Besuch. Die Unterhaltung siel auf die Beicht. "Das
ist eine Erfindung der Priester," ließ sich ein undärtiger
Philosoph vernehmen. Als eine junge Person die gottlose Rede
gehört hatte, nahm sie das Wort und sprach: "Sie behaupten,
daß die Beicht eine Erfindung der Menschen sei: wohlan! man
kennt den Ursprung und die Geschichte aller Ersindungen, aller Entdeckungen, zum Beispiel des Piketspieles, womit sie sich diesen Augendlick beschäftigen, und welches, wie sie ohne Zweisel
wissen, unter Karl VII. erfunden worden ist. Wenn die Beicht
eine Ersindung der Menschen ist, so muß man auch wissen, wann
diese gemacht worden ist; haben Sie die Güte, mich damit bekannt zu machen." Der junge Lasse wußte Richts zu antworten,
und seitdem enthielt er sich weislich, über Religion zu reden.
(Guillois IIIr Theil S. 179.)

# II. Alter ber Ohrenbeicht.

- Fr. Ift sonach die Ohrenbeicht nicht erst feit dem Jahre 1215 in ber tatholischen Kirche im Gebrauche?
- Antw. Rein; fie ist so alt, wie die Kirche felber; ja, selbst bei ben Beiben finden wir schon eine Art von Beicht.
- Erläuterung. So lange bie Kirche Gottes besteht, hat man gebeichtet und die Beicht stets als das einzige Mittel betrachtet, die Bergebung der Sünden zu erhalten; ja, ich darf sagen, die Beicht ist so alt, wie das Menschengeschlecht, und selbst bei den Heiden sinden wir eine Art Beicht. Alles dieß soll nun durch Beispiele nachgewiesen werden.

#### Die erfte Beicht.

Boltair, ber Mann bes Unglaubens, erkannte es aus allen Traditionen, daß die Beicht bei den Juden im Gebrauche war. Abam war der erste Reuige: er beichtete, indem er von der versbotenen Frucht sagte: Ich habe davon gegessen. Auf jeder Seite der heiligen Bücher sinden wir die Beicht, entweder als besondere oder als öffentliche. (Die Abhandlung von Drach über die Beicht bei den Juden.)

#### Die Beicht bei ben Beiben.

Derfelbe Boltair erfannte auch, bag ber Gebrauch zu beichten bei ben Beiben ftatt fanb. "Man flagte fich an, fagt er, bei ben Mufterien bes Orpheus, ber Ifis, ber Geres u. f. w. Die Geschichte ergablt une, bag Mart Hurel, ale er fich in Die Beheimniffe ber Eleufinischen Geres einweihen ließ, bem Sierophant (Oberpriefter) beichten mußte." Es ift fehr bemerfenswerth, baß man von ber Beicht im Beibenthume bie auffallenbften Spuren findet. Unter einer Menge von Zeugniffen, die wir anführen fonnten, wollen wir nur an bas erinnern, was bei ben Barfen vorging. Der Gebrauch, ben wir beschreiben wollen, findet sich aufgezeichnet im Bend - Alvesta, einem Werfe, beffen Alter nach bem Urtheile ber Belehrten weiter als 400 Jahre vor ber chriftlichen Zeitrechnung jurud geht. Bei ben Barfen nun fanden bie Batets ftatt, was bie eigentliche Reue bebeutet, und Befenntniffe find, die alle Gunben anführen, die ein Mensch begehen fann. Diefe Bekenntniffe geschehen so: 1) Der Reuige kommt vor ben Deftour, b. h. Lehrer bes Gesetes ober Priefter; 2) er beginnt mit einem Gebete an ben Drmust und an Seofch, feinen Diener auf Erben; 3) er begleitet biefes Gebet mit bem Entschluß, alles mögliche Gute ju thun, und mit ber Demuthigung feines Wefens vor Gott. Die Beicht heißt fo: 3ch bereue alle meine Gunben, ich entfage ihnen; o Gott! habe Barmbergigfeit mit meinem Leibe und mit meiner Seele in biefer und jener Welt. 3ch verlaffe alles Bofe in Gebanken, alles Bofe in Worten, alles 29\*

Bofe in ber That. O gerechter Richter! ich hoffe, bem Urheber bes Bofen, Ahriman, überlegen ju fenn; ich hoffe, bag es mir nach meiner Auferstehung gut geht. Daber bereue ich meine Gunben und entfage ihnen." — Dann fommt bie genaue Anklage ber Sunben, bie man gegen Gott, gegen ben Rachsten, gegen fich felbit begehen fann. Wenn biefe einzelne Aufführung vorüber war fcloß ber Reuige: "Die Gunden, welche Ormust im Gefete erkennen läßt, fur bie bitt ich um Bergeihung mit ber Reinheit in Gebanten vor Ormust, bem gerechten Richter, ber über Simmel und Erbe erhaben ift, vor Sefiofch, vor bem Lehrer bes Besepes. Die Sunben gegen Bater, Mutter, Bruber, Schwestern, Rinder; Die Gunben gegen ben Borgefetten, gegen bie Nachften, bie man auf ber Welt hat, gegen bie Beschäftsgenoffen, bie Rachbarn, bie Mitburger; bie Gunben ber Ungerechtigfeit, bie ich gegen biefe Versonen begangen haben kann; endlich jebe Art von Sunde, jede Art von Schwäche, jede Art von Berbrechen in Gebanten, Alles bereue ich." An bieg Befenntniß knupften bie Barfen bie Bergebung aller ihrer Gunben; fonnten fie vor ihrem Tode nicht mehr beichten, fo befahlen fie, bag es fur fie nach ihrem Tobe geschehe. (Untersuchungen über bie Ohrenbeicht von Guillois.)

#### Die Ohrenbeicht jur Beit ber Apoftel.

Schon zu ben Zeiten ber Apostel war die Ohrenbeicht unter ben Christen üblich. So lesen wir in der Apostelgeschichte: "Biele der Gläubigen kamen und bekannten und sagten, was sie gethan hatten." (Apostelgesch. 19, 18.) Es handelt sich hier um eine Beichte vor Menschen, um eine Beichte, um die Berzgebung der Sünden zu erlangen: ist das nicht die sakramentalische Beicht? — Daher schreibt auch der heil. Jakobus: "Bekennet euere Sünden, (nicht Gott allein) sondern einander," b. h. Einer dem Andern, die Heerde dem Hiester, ein Briefter dem andern. (Jak. 5, 16.)

Die Ohrenbeicht burch alle Jahrhunderte. (Gine hiftorifche Stigge.)

Die heiligen Bater ber Rirche, vom erften Jahrhundert angefangen und so burch alle Jahrhunderte hindurch, bestätigen uns einstimmig ben Gebrauch ber Ohrenbeichte in ber Rirche. "Im erften Jahrhunderte brudt fich ber beil. Clemens, Schuler und Nachfolger bes heil. Betrus, fo aus: "Wer Sorge fur feine Seele hat, errothe nicht, bem Borftanbe feine Gunben zu befennen, auf baß er bie Beiligung von ihnen empfange. Der beil. Betrus." fügt er hingu, "lehrte, bag man ben Brieftern fogar bie bofen Bebanten entbeden follte. So lange wir auf biefer Belt finb, wollen wir und von gangem Bergen befehren, benn wenn wir aus ihr gegangen fint, fonnen wir weber mehr beichten noch Buffe thun." (Epist. 11. ad Corinth.) - 3m gweiten Sahrhundert fpricht Tertullian, bieg andere Licht ber abenblanbifchen Rirche, eben fo flar: "Mehrere," fagt er, "vermeiben es, ihre Gunben ju erflaren, weil fie fur ihre Ehre beforgter finb, als fur ihr Beil. Sie find barin benen gleich, welche, wenn fie eine geheime Rranfheit haben, ihr Uebel bem Urzte verheimlichen, und sich so verberben laffen. Was ift nun mehr, ihr werbet verbammt, indem ihr euere Gunben verheimlicht, ober ihr werbet felig, indem ihr fie fund gebt?" (De poenit. c. 10.) - 3m britten Jahrhundert erflart fich Origenes, bieß glangenbe Licht ber orientalischen Rirche fo: "Wenn wir unsere Gunben bereuen, und wenn wir fie nicht bloß Gott beichten, sonbern auch benen, welche ein Beilmittel fur fie beibringen fonnen, fo werben uns biefe Gunben erlaffen." (Homil. 11. in ps. 37.) - 3m vierten Jahrhundert führte ber beil. Bafilius, ber 378 ftarb, genau biefelbe Sprache. "Man muß burchaus," fagt er, "benen feine Sunden entbeden, welche bie Ausspendung ber Bebeimniffe Bottes empfangen haben." (Apud Libermann, c. 4. p. 167.) Der heil. Athanafins, 373 geftorben, brudt fich also aus: "Wie ber Menich, welcher vom Briefter getauft wird, vom heiligen Geifte erleuchtet wirb, fo erlangt auch ber, welcher feine Gunben in ber

Buffe bekennt, bie Bergebung burch ben Briefter." (Coll. Select. Patr. II.) - 3m fünften Jahrhundert ergablt ber beil. Baulinus im Leben bes heit. Um brofius, "baß, wenn Jemand ihm feine Rehler beichtete, er fo fehr weinte, bag er ihn gleichfalls gu Thranen brachte; es fcbien, ale fei er mit benen gefallen, welche gefehlt hatten: bennoch aber, fügt er hinzu, sprach er von ben Berbrechen, bie man ihm gebeichtet hatte, nur mit Gott, bei bem er für bie Gunber ins Mittel trat." In bemfelben Sahrhundert fagte ber große Beilige, Augustin, ber 430 ftarb, ju ben Glaubigen: "Niemand fage, ich beichte ftill vor Gott; es ift genug, bag ber, welcher mir verzeihen foll, bie Reue meines Bergens weiß. Bare bem fo, bann hatte Jefus Chriftus ohne Grund gesagt: "Was ihr auf Erben lofet, bas wird auch im Simmel gelofet fenn; und wozu hatte er feiner Rirche bie Schluffel anvertraut? Es ift also nicht genug, Gott zu beichten, man muß auch benen beichten, bie von ihm bie Macht, zu lofen und zu binben, bekommen haben." (Serm. 2. in ps. c. 1. n. 3.) - 3m fechften Sahrhunbert brudt fich ber heil. Johannes Climacus fo aus: "Es ift unerhort, bag bie Gunben, bie man im Beichtftubl angibt, befannt wurben. Gott hat es fo zugelaffen, bamit bie Sunber nicht von ber Beicht abgehalten und fo ber einzigen Soffnung bes Beiles beraubt murben." - 3m fiebenten Sahrhunbert mar ber heil. Unebert, Erzbischof von Rouen, Beichtpater bes Könige Dietrich I. - Das erfte Concil in Deutschland 742 gehalten, befiehlt, baß jeber Befehlshaber einen Priefter .haben folle, um bie Golbaten beichten laffen ju fonnen. - 3m achten Jahrhunbert verfah ber beil. Martin, Mond gu Corbei, bas Umt eines Beichtvatere bei Rarl Martell. - 3m neunten Jahrhundert hatte Rarl ber Große ben Erzbischof von Coln Silbebrand jum Beichtvater. - 3m gehnten Jahrhunderte hörte ber beil. Ulrich, Bifchof von Augeburg, ben Raifer Dtto Beicht. - Im elften Jahrhundert feben wir, baß ein Briefter, Namens Stephan, aus ber Diozefe Drleans, Beichtvater ber Conftantia, ber Gemahlin bes frommen Könige Robert war. — Der heil. Anfelm, Erzbischof von Can-

terbury, ber 1109 ftarb, brudt fich in feiner Somilie über bie gehn Ausfätigen alfo aus: "Enbedet getreu ben Brieftern burch eine bemuthige Beicht alle Fleden euers ausfätigen Innern, auf baß ihr bavon gereiniget werbet." (Opera, edit. colon, p. 176.) In einem andern Berte fagt berfelbe Lehrer: "Bie bie Erbfunde in ber Taufe erlaffen wirb, fo werben bie perfonlichen Gunben in ber Beicht erlaffen; fie ift ein mahrhaftes Bericht. Denn es gibt zwei Berichte Gottes: bas eine geschieht hienieben burch bie Beicht. bas andere wird am letten Tage gehalten werben bei ber Brufung, wo Gott ber Richter fenn wird, ber Teufel ber Unflager. ber Menich ber Angeklagte. Im Gerichte ber Beicht aber ift ber Briefter, als ber Stellvertreter Jesu Chrifti, Richter; ber Mensch ift Unfläger und Berbrecher zugleich; Die Buffe, Die man ihm auferlegt, ift ber Urtheilospruch." (In Elucidario.) - Der heil. Bernharb, ber 1153 ftarb, sprach zu benen, welche ihre Kehler in ber Beicht verheimlichen: "Was hilft es, einen Theil feiner Gunben au fagen, und ben anbern ju unterbruden? fich jur Salfte ju reinigen, jur Salfte beschmutt ju bleiben? Ift nicht Alles offenbar vor ben Augen Gottes? Wie! ihr waget bem Etwas zu verbergen, ber in einem fo großen Saframente bie Stelle Bottes vertritt!" Und fo geht es burch alle Jahrhunderte ber Rirche, immer finden wir in ihr bie Ohrenbeicht als eine unerläßliche Bebinanis jur Gunbenvergebung. (Nach Gaume.)

#### Texte ad I. et II. Ginfetung und Alter ber Dhrenbeicht.

- a) Ans ber heil. Schrift. 1) Christus selbst hat die Ohrenbeicht eingesetzt, da er zu seinen Aposteln sagte: "Empfanget den heil. Geist. Welchen ihr die Sünden nachlassen werdet, denen sind sie nachgelassen, und welchen ihr sie behalten werdet, denen sind sie behalten." Joh. 20, 22—23. Daher gibt er auch den Beschl: "Gehet hin, zeiget ench den Priestern." Luk. 17, 14.
  2) Die Beicht sinden wir schon zur Zeit der Apostel: "Biele von den Gläubigen kannen, beichteten und bekannten, was sie geth an hatten." Act. 19, 18. cf. Jak. 5, 16.
- b) Aus ben heil. Bätern u. a. Daß bie Ohrenbeicht von Jesus Christus eingesetzt und seit bem Ursprunge bes Christenthums in ber Kirche üblich sei, bieß lehren alle heil. Bäter, wie oben in

ber historischen Stizze gezeigt worden ist. Dazu nur noch folgende drei Texte von Männern aus den allerersten Zeiten des Christenthums. "Wir müssen Alles, was wir begangen haben, (den Brieftern) bekannt machen, wir mögen es heimlich verbrochen oder uns in Worten oder Handlungen verstündigt haben." Orig. dom. 3. in Leo n. 4. "Liebste Brüder, beichte doch Jeder sein Verbrechen, so lange er lebt, so lange die von Priestern ertheilte Nachlassung Gott angenehm ist." S. Cypr. de lapsis. "Du sollst beine Sünden beichten und nicht mit einem bösen Gewissen dich zum Gebete begeben." S. Barnabas, discip. s. Pauli.

# XXV. Christliche Lehre.

# Von der Nothwendigkeit und Nühlichkeit der Ohrenbeicht.

Fr. Ift benn bie Ohrenbeicht nothwendig?

Antw. Ja; 1) weil sie von Christus selbst als Heilmittel für die Sünder angeordnet ist, und 2) weil sie für den Einzelnen so- wohl, als auch für die ganze menschliche Gesellschaft von besonderm Nutzen ist.

Erläuterung. Die Ohrenbeicht ift uns nothwendig; benn fonft hatte fie 1) Jefus nicht eingefest. "Gebet und geiget euch ben Brieftern," (wenn ihr von euern Gunben acheilt werben wollet), fo fpricht und befiehlt Christus ber Berr; benn er gab feinen Jungern und ihren Nachfolgern, wie wir oben gezeigt, bie Macht, Gunben nachzulaffen und vorzubehalten. Bogu aber follte es ihnen nützen, Die Schlüffel bes Simmels gu haben, wenn man in benfelben eingehen fonnte, ohne bag ihn bie Diener zu öffnen brauchten? Degwegen fagt auch ber beil. Auguftin:\*) "Niemand fage bei fich: Ich mache die Sache heimlich mit Gott ab; Gott weiß es ichon. Er ift es, ber mir verzeihen muß; ich mache es in meinem Bergen ab. - Go ift benn ohne Ursache gesagt: Bas ihr lösen werbet auf Erben, foll auch im Himmel gelöset sehn? So sind benn ber Kirche Gottes ohne Urfache Die Schlüffel gegeben worden?" - Bon Anbeginn ber Welt hat Gott schon Die Beicht von ben Menschen geforbert. Raum hatte Abam im Paradiefe gefündiget, fo fragte er ihn: "Abam, wo bift bu?" (Genef. 3, 9.) Ebenjo ftellte er auch an

<sup>\*)</sup> Serm. 398.

Kain nach begangenem Brubermord die Frage: "Wo ist bein Bruber Abel?" (4, 9.) Wozu bas? Wollte etwa Gott Etwas inne werben? O nein; bem Allwissenen war ja ohnehin Alles befannt. "Gott sragt ben Abam," sagt ber heil. Chrhsoftom us, "um ihn anzuspornen, baß er seine Sinsben bekennen solle." — 2) Die Rothwendigkeit ber Beicht erhellt aber auch aus bem Ruten, ben sie sowohl bem Einzelnen, als auch ber ganzen menschlichen Gesellschaft bringt.

# I. Nugen ber Dhrenbeicht für ben Ginzelnen.

Fr. Welchen Ruten gewährt bie Ohrenbeicht bem Einzelnen?

Antw. Sie ist für den Einzelnen im Stande der Gnade das sicherste Mittel, ihn vor Rückfällen zu bewahren, und im Stande der Sinde ist sie das einzige Mittel, die Sünden zu tilgen.

Erläuterung. 1) Die Beicht bewahrt ben Menfchen im Stande ber Onabe vor Rudfallen. Die Erfahrung lehrt es, bag bie Beicht ein gang wunderbarer Zaum für unfere Begierben und Leibenschaften fei. Der einzige Bebante: 3ch muß biefe Gunbe beidten und zwar balb, hat fchon viele Geelen vom Abgrunde zuruckgezogen, zu dem fie ihre natürliche Neigung hin-rieß. Ueberdieß bleiben auch die priesterlichen Mahnungen und Warnungen, Die Seilmittel, Die ber Beichtvater verschreibt, bei frommen und guten Chriften nicht ohne Frucht. 2) Im Stanbe ber Gunbe aber ift bie Beicht bas einzige Mittel. unfere Gunden gu tilgen. "Die Beicht", fagt ber beil. Sieronymus, "ift bas zweite Brett, mittelft beffen wir uns noch vom Schiffbruche retten können, wenn wir bas erste, nämlich bie Taufgnabe verloren haben." Wer auf eine andere Beife Bergebung feiner Gunben hofft, ber täufcht fich und bleibt beständig im Tode; benn es fragt fich: Welche Mittel konnte es benn noch geben, um Bergeihung feiner Gunben ju erhalten? Etwa bas innerliche, stillschweigende Bekenntnig berselben vor Gott? Aber biefem wird im neuen Bunde feine Kraft zugeschrieben; biefes Bekenntniß kann wohl bagu bienen, um ben Beift ber Buffe gu erweden, um bie Ginleitungen gum Empfange bes Bußfakramentes zu treffen; aber bie Gunbenvergebung ermirbt es Much nicht bie bloge Befferung ober Bermeibung ber bisherigen Lafter mag bie Gunben tilgen; benn baburd, bag ich feine neuen Schulben mache, find bie alten noch nicht getilgt. Auch die bloße Reue vermag nicht die Aussöhnung ber göttlichen Berechtigkeit zu wege zu bringen, außer in Tobesgefahr, und ba muß die Rene eine vollkommene, in ber Liebe Gottes gegründete fenn. Endlich liegt auch in bem heißesten Gebete nicht bas verzehrende Feuer, welches die Seele, wie in einem Schmelztigel, von den anklebenden Schlacken zu reinigen vermöchte, das Gebet ist nur vorbereitend und vermag nur die Gnade der Busse dem Sinder zu verschaffen; das einzige und alleinige Mittel, die Sünden zu tilgen, ist: "Gehet hin und zeiget euch dem Priester." Durch die Beicht, und nur durch sie erhält der Sünder Verzeihung und badurch die versorne Ruhe des Gewissens und den Seelenfrieden wieder.

## Die wiedererlangte Gewiffeneruhe.

Es hatte einmal, wie Crombet und nach ihm Dr. Beith ergählt, ein Cbelmann zu Antwerven eine Bredigt angehört, bie ihm fehr tröftlich schien. Es lehrte nämlich ber Brebiger, wienach Niemand verbunden und gehalten fei, jene Gunden gu beichten, beren man fich, als bem Gebächtniffe entschwunden, nimmer erinnern könnte. Dieß war ihm fo vorzüglich troftreich, weil er ein aller Welt verborgenes Bergeben auf fich hatte, welches er, trop ber beständigen Qualen feines Gemiffens, boch vor feinem Sterblichen zu bekennen magte, alfo bag Tob und Solle ihm fo fcbredlich nicht bunkten, als ein solches Bekenntniß. Nunmehr, seit er jene Lehre vernommen, bemuhte er fich aus allen Rraften, um ber Erinnerung an feine Gunbe für immer los ju werben. warf fich baber in ben Schwall aller Wollufte, um gleichsam bas alte Uebel mit einem Berge neuer Gunben ju bebeden, aber es wollte burchaus nichts helfen, benn bie Stimme bes Gemiffens warb jest nur um fo lauter. Go begab er fich bann auf Reisen, burchzog viele Länder Europas, und fah und betrachtete überall Alles, was ju feben war; aber trot biefer Mannigfaltigfeit ber Orte blieb fein innerftes, elenbes Einerlei ftete basfelbe, benn er nahm ja überall fich felber mit, und die Gewiffensbiffe blieben feine getreuen Rammerbiener und Reifegefährten. Da er bieß enblich einsah, faßte er wieder in Antwerven festen Ruß, und verlegte fich auf bie tiefften Studien, bie, wie Mathematif und Aftronomie, geeignet find, ben gangen Ropf bes Menschen einzunehmen. Aber auch bieß war vergeblich. Denn fo viele Collegia er hörte, und so viele Lehrer er heimsuchte, so hatte er einen Professor bei fich, bie Stimme bes Bewiffens, ber feinerfeits auch nicht nachließ, ihm die grundlichsten Leftionen zu halten. Da melbete fich wieber einmal ein driftlicher Bebante por feiner Pforte. Er hatte gehört, bag bie Gunben auch auf bem Weg ber Reue, ber Berfnirschung und ber guten Werfe vergeben werben fonnen; barauf verlegte er fich nun mit gleichem Feuereifer; er betete gange Nachte hindurch, er fastete oft und lange, und fügte noch härtere Bugwerke bingu, er theilte reichliche Almofen aus; und nahm fich ber Leibenben Aber auch bei bem Allem wollte fein Beift feine Rube finden. benn bas Gewiffen schrie ihm bie Worte in's innerfte Dhr: "Das Eine muß man thun, bas Undere nicht laffen!" Was follte er nun ferner noch versuchen; nach welchen Silfsmitteln wieber langen? Er weiß es ichon. Er wird von biefem verhaftem Leben Abichieb nehmen, er wird bem Elend ein Biel fegen, und zwar ohne unnuge Bogerung; icon bat er bie besten Bistolen ausgesucht, icon fist er auf bem Wagen und fahrt in fein Landhaus, baselbst wird bie Cataftrophe zu Stande fommen. Da manbert ein Greis, burftigen Ansehens, vor bem Wagen ber, ber ihn auch balb einholt. Der Trübfinnige betrachtet ben alten Mann, er erfennt an ihm einen Beiftlichen, beffen freundliche Ginfalt ihm wohlgefällt, er läßt halten, und bringet fo lange in ihn, bis er einsteigt und neben ihm Plat nimmt, um bequemer und schneller fortzukommen. Der alte Orbensmann zeigt fich fehr gesprächig, man rebet von allerlei Dingen, und bie Rebe wendet fich zu ben Religionespalts ungen und Streiten, bie eben bamale (im 17. Jahrhundert) in ben Nieberlanben tobten. Da verbreitet ber Briefter fich über bie fo unbezweifelbaren Eigenschaften und Borguge ber mabren, avoftolifchen Rirche, ruhmet ihre Gnabenanftalten, bie beil. Saframente, und insbesondere, als die größte aller Wohlthaten. jenes "Was bliebe bem Gefallenen wohl übrig," fagte er, "was könnte ihn vom Verberben mehr erretten, wenn nicht bie faframentalische Beicht ihm fich barbote, als bas lette und eingige Mittel bes Beile?" - Da fuhr ber Ebelmann auf, wie Einer, ber auf eine wunde Stelle getreten wirb, er entruftete fich höchlich. "Was rebet Ihr ba?" rief er, "tennet Ihr mich? woher fennet 3hr mich benn?" Der Briefter bat betroffen um

Bergeibung. "Nie vorher," verficherte er, "batte ich bie Ehre, Sie zu feben; was ich ba in meiner Beschwätigfeit fprach, geschah fo nach aller Menschen Brauch, jumal ba ein Jeglicher gern von feinem Sandwerte zu reben gewohnt ift. Wenn Gie übrigens in irgend einer Seelenbeschwerbe meinen Rath forberten, fo burfen Sie nur befehlen." - "Wenn ich aber," rief Jener in ber Berwirrung feines aufgereigten Gemuthes: "wenn ich aber burchaus nicht beichten will?" Der Priefter lentte auf einen gelindern Beg: "Es gibt ja," fagte er, "noch andere Mittel!" - und ber Beangftigte, in welchem ber Spleen icon etwas von feiner Berbigfeit verloren hatte, nahm ihn fogleich beim Wort, rudte mit gutem Bertrauen bervor, und versprach, auch ben schwersten Borschriften fich zu unterziehen, wenn es nur nicht ber Beicht bedürfte. famen beim Landhause an, ber Orbensmann war genothigt, ba gu Man brachte ben Abend in heiteren Gefprachen gu, bis in bie fpate Racht; ba wollte ber Ebelmann feinen Gaft nicht au Rube geben laffen, bevor er ihm jene gewiffen "anberen Mittel" bekannt gemacht hatte. Diefer rieth ihm, für heute noch eine Stunde ju machen, Bertrauen auf Gott zu erweden, und bann fein Bemiffen forgfältig zu burchforschen, nicht um zu beichten, fonbern um jeber verschuldeten Anordnung por Gott in Reue at gebenken; was bas Uebrige noch ware, bamit vertröftete er ibn auf ben fünftigen Tag. Dieser Tag war faum licht geworben, als ber Ebelmann icon bei feinem Gafte anflopfte. "Bas 3hr mir aufgegeben habt," fagte er, "habe ich ehrlich gethan, was geschieht nun?" "Richte Underes für jest," gab ber Briefter jur Untwort, als bag wir mitsammen in Ihrem Garten luftwandeln geben." Sie gingen hinaus, und ber Greis fragte mit freundlich ernfter Theilnahme: "Ift Ihnen jest beffer?" "Rein," erwiderte Jener. -"Noch immer nicht?" "Aber vielleicht haben Gie bei Ihrem Rachbenfen an Eins und bas Andere fich nicht erinnert? Saben fie etwa auf biesen Gegenstand auch gebacht? ober auf biesen?" 1Ind auf folche Beife ging er allmählig, mit größter Schonung bes Bartgefühls und behutfamer Soflichfeit, Die gange Reihe menfchlicher Berirrungen burch, flieg auch bis zu ben bunkelften und lichtscheueften berab, und ba, eben als er einen folden gehäßigen Buntt berührte, war ber Geängstigte tief erschüttert, er verhüllte fein Beficht; "ja," rief er ftohnend, "eben bieß, was Ihr jest vorgebracht, eben bieß ift bas Entfepliche, bas Emporenbe, bas Fluch= wurdige, bas ich nicht beichten will, nicht beichten fann!" Der Briefter aber mit thranendem Auge fprach: "Nicht fo, mein Berr, troften Sie fich vielmehr, Sie haben nun ichon gebeichtet und wir wollen hinfur nichts mehr erwähnen. Gie burfen nur, was Gie fonft nöthig erachten, noch hinzufügen, und bann wollen wir biefe unfere Beicht in ber rechten Korm beschließen." So geschah es auch, und benfelben Tag noch hängte ber Ebelmann feine beften Biftolen wieber in ber Gewehrkammer auf, und es fiel ihm nimmermehr ein, biefen Sahn ju fpannen; benn bas Gewiffen, beffen Ruf ibn so lange geängstigt batte, schwieg nunmehr, für immer verföhnt und befreundet; vorübergezogen waren bie Finfterniffe ber Mitternacht, ber Tag ber Gnabe war für ihn wieber aufgegangen. (Beith, Leibenswerfzeuge.)

Das Bilb am Beichtstuhl ober ber Rugen ber Ohrens beicht.

Johannes ber Jüngere aus bem Dominifaner-Orben erzählt in seiner Himmelsleiter eine fehr lehrreiche und erbauliche Geschichte, die allen Denen, welche von der heiligen Beicht wenig oder Nichts wissen wollen, die Augen öffnen und ihnen zeigen dürfte, daß die heilige Beicht allein dem Sünder wahre Nuhe und innere Besells gung verschaffe. — Ein junger Mann, kaum noch in den Oreistigern, kommt am Ende der österlichen Beicht in die Kirche — nicht um dem Geiste, sondern nur dem Buchstaden der Kirchengebote nachzukommen und sich einen Beichtzettel zu holen. Dasher war aber auch sein Herz so hart, wie Stein, so trocken, wie Holz, und so kalt, wie Sie; und ebenso eiskalt war auch seine Bordereitung zur heiligen Beicht. Er stellt sich beim Beichtsuhle an, steht eine halbe Stunde da; benkt hin und wieder nach Hause an seine Geschäfte und Anliegen, und an tausenderlei andere Dinge, nur an seine Sünden nicht; — da trifft ihn endlich die Reihe, seine Borseine Sünden nicht; — da trifft ihn endlich die Reihe, seine

mann macht ihm Blat, und nur ein altes Mutterchen auf ber anbern Geite bes Beichtftubles verrichtet noch por ihm ihre Beicht. Mit Ungebulb harret unfer Glaubenshelb auf Erlöfung aus feiner unbeimlichen Lage; allein bas gute alte Weibchen braucht fo lange, und Mismuth bemächtigt fich mehr und mehr bes ungebulbigen Endlich weiß und von langer Weile geplagten jungen Mannes. er fich nimmer ju helfen; faft unwillfürlich fnieet er fich im Beichtftuhl nieber, voll sicherer Erwartung, bag ber Briefter boch balb bas beilige Kreuz über ihn machen und fich zu ihm herüberneigen werbe, Doch immer noch Richts! um fein Befenntniß ju horen. Gefühl von Unmuth und Gleichgültigfeit wechfelte inzwischen in feinem Innern, bis ploplich fein Blid auf ein Bilbchen fiel, welches innen am Beichtftubl, wie man's auch fonft häufig fiebt, angebracht war, ein Bilbchen, gar icon und wunderbar in ber Bahl bes Gegenstandes, ben es barftellte! David, ber fromme Buffer, lag ba abgebilbet auf feinen Rnieen, Bufthranen floffen aus feinen Augen, und ein Engel Gottes ftand ihm jur Seite. eine golbene Schale in ber Sand, um die fostbaren Thranen, bie über bes frommen Buffere Wangen rollten, aufzufangen, und vor ben Thron bes Allerhöchsten, bes ewigen Richters, ju bringen. Der bieber fo gefühllos baknieende junge Mann fieht bieg icone Bilb; er fieht es wieber, und je mehr er es betrachtet, eine befto mächtigere Barme burchglüht ihm's Berg; ein geheimnisvolles Reuer icheint in feinem Innern fich ju entgunben, und ein unerflarbares Gefühl bemachtigt fich feiner Seele; ein namenlofer, noch nie gefühlter Schmerz preft ihm bas Berg gewaltig gufammen; und es ift, ale ob eine Stimme ihm guriefe: "Siehe ba, fo viel gehört zur mahren Buffe! - und bu - bift fo troden und empfindest nicht Ginen Funten Reue! David war ein fo großer Ronig, und er fchamte fich ber Bufthranen nicht; und bu bift ein fo niedriges Geschöpf und machest auch nicht einmal ein Auge David hat nur ein einziges Mal gefündiget und immer geweint; und bu fundigteft immer und weinteft noch niemals!"-In folche Gebanken vertieft, kniete er ba; ein Gnabenftrahl ber unendlichen Erbarmungen Gottes hatte ihn ploplich getroffen; fcon glangt eine koftbare Thrane ber Reue im Auge bes vorher fo hart= bergigen Berächters ber beiligen Beicht. Die langbauernbe Beneralbeicht bes alten Mutterchens läßt ihm indeß noch Zeit genug, um einen ernften Blid in fein Inneres zu thun und feine tiefe Berfunkenheit zu erkennen. Mit Wehmuth burchichaut er fein bisheriges Leben und findet es ftrogend voll von Gunden und Laftern, leer an guten Werfen, verloren fur Zeit und Ewigfeit. Mit ber tiefften Reue verbindet er ben heiligften und ernfteften Borfat, ein neues leben zu beginnen und gang andere Wege gur Rettung feiner unfterblichen Geele einzuschlagen; ba neigt fich ber ehrwürdige Briefter zu ihm herüber, und ertheilt ihm ben heiligen Segen jum würdigen, offenen und rudhaltelofen Betenntniffe feiner Gunben. Mit gebrochener Stimme hebt ber von ber gottlichen Onabe gerührte Gunber feine Unklage an; unter häufigen Thranen und Schluchzen gablt er all feine Miffethaten auf und feine Glaubenslofigfeit und feine Berachtung gegen Gott und beffen beilige Gebote, gegen bie Rirche und ihre Boridriften, gegen bie Religion und Tugent; und je mehr er fich ausspricht und seiner Sunbenlaft entleert, befto leichter wird ihm um's Berg. Der Priefter mertt es gar balb, baß ba etwas Wunderbares muß vorgefallen fenn; beutlich genug erfennt er aus bem Bekenntniffe feines Beichtfindes, bag bie gottliche Erbarmung wieber ein Bunber gottlicher Liebe wirken, und ber gute Sirt abermals ein verlornes Schäflein zur Seerbe heimführen wolle. Wie ein Bater jum lieben Rinde, wie ein treuer Freund jum geliebten Freunde, fo fpricht ber Priefter jum tiefergriffenen Bonitenten, weist ihn auf bie unenbliche Barmbergigfeit Gottes bin, mahnt ihn zum innigften Bertrauen auf ben Berrn, jum ftanbhaften Refthalten an feinen eben gemachten guten Borfagen und zur treuen Erfüllung berfelben, schreibt ihm angemeffene Arzneimittel vor gegen ben Rudfall und entläßt ihn fo, felbft tief erschüttert über bie wunderbaren Bege ber erbarmenben liebe Gottes, nach Ertheilung ber verbienten Bufie und bes priefterlichen Segens. Ach, wie leicht war jest auf einmal bem jungen Manne um's Herz! Kaum war bas Absolvo te gesprochen, so fühlte er in fich eine Rube, einen Frieden, eine

1

Wonne und Beseligung, wie er sein Leben hindurch nie gefühlt, nie gefühlt felbit auch in Mitte ber rauschenbften, herrlichften Beranugen biefer Welt. Unter fuffen Thranen bes Dankes und ber Buffe wirft er fich vor ben Altar Gottes nieber, preift Gott ben herrn für feine grengenlose Batergute und gelobet ihm boch und theuer, fortan mit feiner Gnabe nur bie Wege ber Tugend gu geben und nichts zu fuchen, nichts mehr zu verlangen, als nur Gottes Ehre und feiner unfterblichen Seele Beil. Und mas er bier in biesem ernsten beil. Augenblicke vor bem allwissenden Gott gelobte, bas hielt er fünftigbin in seinem Leben mit unerschütterlicher Stanbhaftigfeit; er ging in ein Klofter und mahlte ben Briefterftand, um auf ewig nur Gott feinem Beren allein bienen gu fonnen. — Merkst bu es nun, mein lieber Leser, wozu bas einfaltige Beichten fenn foll? Sage mir einmal, wo fanbe ber Gunber sonst anderswo Rube und ben verlorenen Frieden wieder, als nur in ihr? (Rath. Hausfreund, IIr Jahrg. S. 257 ff.)

## Silvio Bellifo's Befenntnig.

Der beliebte italienische Dichter Silvio Bellifo von Saluggo, welcher politischer Bergeben wegen in ben Rerfern zu Mailand, unter ben Bleibachern zu Benedig, zulett in ben Rafematten auf bem Spielberge eine lange, leibensvolle Gefangenschaft beftanben, bekennt, baß ihm während biefer trüben Zeit in feinem Beichtvater ein barmbergiger Engel gesenbet warb. Gein Bekenntniß lautet also: "Jeben Monat, wo ich in meinem Gefängniffe bie garten Borwurfe, bie herrlichen Ermahnungen meines Beichtvaters vernahm, brannte ich vor Liebe für bie Tugend, haßte ich Riemand, hatte ich mein Leben für ben Geringften meines Gleichen gegeben, pries ich Gott, bag er mich jum Menschen machte. Ach! ber Unglückliche, ber bie Erhabenheit ber Beicht nicht fennt! Der Unglückliche, welcher, um über ben großen Saufen ftehend zu erscheinen, meint, er burfe mit Verachtung auf fie seben! Man fann miffen, mas bagu gehört, um tugenbhaft zu fenn; aber eben so mahr ift's, daß es fehr heilsam ift, es sich wiederholen zu hören, und bag unfere eignen Betrachtungen und Bucher nicht

allein hinreichen, sondern daß das lebendige Wort eines Menschen eine ganz andere Macht hat, als unser Lesen und Betrachten. Die Seele wird dadurch mehr erschüttert; die Eindrücke, die sie empfängt, sind tiefer. In dem Bruder, der spricht, ist ein Leben, ein Inhalt, den man oft vergebens in den Büchern und seinen eigenen Gedanken sucht." (Gaume S. 168. IV. u. Dr. Herbst S. 168. II.)

### Leibnig über bie Beicht.

Am Ende bes siebzehnten Jahrhunderts schrieb Leibnit die merkwürdigen Worte: "Man kann nicht läugnen, daß diese Einrichtung (die Beicht) nur das Werk der Weisheit Gottes ist, und gewiß hat das ganze Christenthum nichts Lobenswertheres aufzuweisen. Ich sehe einen ernsten, frommen und klugen Beichtvater als ein großes Mittel Gottes zum Heile der Seelen an; und kann man auf der Erde kaum einen treuen Freund sinden, wieviel muß dann einer gelten, der durch die Religion mit einem göttlichen Eide sich verpslichtet hat, den Glauben zu halten und den Seelen zu helfen? Der Beichtvater bringt den Frieden, die Ehre, die Erleuchtung und die sittliche Freisheit." (Gaume 4r Bb. S. 176.)

II. Nugen der Ohrenbeicht für bie burgerliche Gesellschaft.

Fr. Welchen Nuten bringt die Beicht der bürgerlichen Gesellschaft? Antw. Sie dient zur Bewahrung der Ruhe und Sicherheit der Staaten und Reiche.

Erläuterung. Würben alle Menschen auf der ganzen Welt im Sinne der heil. fatholischen Kirche, d. h. wahrhaft reumüthig und aufrichtig beichten — gewiß, von einen Unstrieden, von einer Ruchlosischeit und Unscherheit wäre keine Rede mehr. Durch sie wird das unrecht Erwordene zurückgestellt, die Gemüther versöhnt, der Has abgelegt, Uneinigkeiten, Feindschaften und Todschläge beseitiget, Empörungen unterdrückt, kurz jegliches Laster entsernt, jede Tugend besördert. Heben wir hingegen die Ohrenbeicht auf; wird nicht die Welt von geheimen und öffentlichen Lastern und Bergehungen strozen? Oder was steht dem Wenschen im Wege, in Geheim die abscheichsten Laster und Ungerechtigkeiten zu begehen? Etwa die Ehre ? Was wird aber die Ehre helsen, wenn man sich — fern vom Ange der Menschen — zwischen Wester, Beispiele. Iv.

Pflicht und Eigennutz gestellt sieht? Wird sie da die Hand vom Bösen abhalten? Gewiß nicht. Die Ohrenbeicht ist sonach von unberechenbarem Nuten für die biltgerliche Gesellschaft.

## Die wiederverlangte Ohrenbeicht.

Celbft bie Irrlehrer mußten es anerkennen, welch großer Nachtheil baraus entftanben fei, baß fie bie faframentalische Beicht aufgehoben haben; jener berühmte Gottesgelehrte, Dominifus Sotto, ber Beichtvater bes Raifers Rarl V., gibt hievon ein überzeugenbes Beispiel. Er fagt: Welch ein überaus ftartes Mittel, bie Menschen von Gunben und Laftern abzuhalten, bie Scham sei, die man empfindet, wenn man einem Priefter beichten muß, haben felbft die Protestanten befannt. Während ich in Deutschland war, ichidte bie Stabt Rurnberg eine Botichaft an ben Raifer, burch welche ihre Burger ihn ersuchten, bag er burch einen faiserlichen Befehl die geheime Beicht bei ihnen anordnen mochte. Denn fie hatten aus Erfahrung erfannt, fagten fie, bag in ihrer Stadt fo große Vergehen gegen bie Gerechtigfeit und anbere Tugenden entstanden seien, weil die geheime Beicht aufgehoben worben fei, baß man bergleichen früher weber gefeben noch gehört habe. - Ein beklagenswerthes Begehren einestheils, weil es bie tiefe Berblenbung, in die fie gerathen waren, offenbart; ein lachers liches aber auch anderseits, weil fie burch menschliche Gefete jene Beicht einführen wollten, die fie jurudgewiesen hatten, als fie burch göttliche Gefete gur felben verpflichtet waren. (Dominic, Sotto, 4. sent. d. 28. qu. 1. art. 1. u. Bressanvido 5r Bb. S. 56.)

### Die Ratholifen in Paraguay.

Welch herrliche Früchte die Ohrenbeicht unter einem frommen gläubigen Bolfe hervorzubringen im Stande ift, mögen wir aus einer Schilderung ersehen, die und ein sonst erklärter Feind aller Religion, der Berfasser der philosophischen und politischen Geschichte des Berkehrs beider Indien, von den Katholiken in Parasguay macht. "Die Jesuiten," so erzählt er, "haben in Baraguay die theokratische Berfassung eingeführt, gestüht auf ein religiöses

Institut, nämlich die Beicht... Sie allein gilt statt der Strafgesetze und wacht über die Reinheit der Sitten. In Paraguay brachte die Religion, welche mächtiger, als Wassen ist, den Schuldigen zu den Füssen der Obrigkeit. Statt seine Verbrechen zu beschönigen, vergrößerte die Reue sie vielmehr; und statt daß man der Strase zu entgehen sucht, bittet man um sie auf den Knieen: je strenger und öffentlicher sie ist, desto ruhiger macht sie das Gewissen des Verbrechers. So macht die Jüchtigung, welche sonst überall die Strasbaren erschreckt, hier ihren Trost aus, indem sie Gewissensdisse durch die Ausschlanung erstickt. Die Völker von Paraguay haben keine bürgerlichen Gesetze, weil sie kein Eigenzthum kennen; sie haben keine Criminalgesetze, weil sich jeder freiwillig anklagt und bestraft: alle ihre Gesetze sind Religionsvorsschriften. Die beste aller Versassungen ist die theostratische, wo der Beichtstuhl eingeführt ist." (Gaume.)

## Die unerwartete Rudzahlung.

Ein besonderer Gegner ber fatholischen Beichtanstalt, ein Mann, ber fich wohl einen Katholifen nannte, im Grund genommen aber gar Nichts glaubte, faß eines Tages im Rreife feiner Familie und fprach fich außerft ungehalten über bas einfältige Beichten aus; benn es war eben die öfterliche Zeit, und schon ging fie auf bie Reige. Der namenkatholik follte fich baber balb jum Beichten entschließen, wenn er je noch Schanden halber einen Beichtzettel haben wollte. Da trat ploplich ein Seelforgspriefter jum Saufe herein, flopfte an ber Zimmerthure und naberte fich unter freundlichem Gruße bem abgefagten Feinde ber Beicht. " Sier empfangen Sie, mein Berr," fprach ber Priefter, "breihundert Gulben, welche mir als Restitution an Sie im Beichtstuhle übergeben worben find." Nach biefen Worten wollte fich ber Briefter entfernen; ber gludliche Sausherr hielt ihn aber gang betroffen jurud und fprach: "Wie? breihundert Gulben? Em. Sochwurben muffen im Brrthum fenn." - "Mit Nichten;" erwiderte ber Priefter, "bas ift Ihr Eigenthum" — und ging bavon. — "Ei Taufent," bachte nun ber fruhere Gegner ber fatholischen Beichtan-

30\*

1

ftalt, "bas Beichten ist boch etwas sehr Gutes." — Er erkannte aus diesem Borfall, wie nüglich die Beicht für die bürgerliche Gesellschaft sei, und wurde nun ein aufrichtiger Freund und Bersteibiger ber katholischen Beichtanstalt. (Aus dem Seelsorgerleben.)

Texte vom Nuten und von ber Nothwendigfeit ber Dhren-Beicht.

- a) Aus ber heil. Schrift. David zeigt es uns so recht offenbar und beutlich, wie nothwendig und nüglich die Beicht sei. Er ruft aus: "Selig der Mann, welchem der Herr die Sünde nicht zugerechnet hat, und in dessen Seiste keine Falschheit ist. Weil ich gesschwiegen, (d. h. meine Sünden nicht erkannte und bekannte), so veralteten meine Gebeine . . . Meine Sünde habe ich dir kund gethan und meine Ungerechtigkeit nicht verborgen. Ich habe gesagt: Ich will bekennen wider mich meine Ungerechtigkeit dem Herrn: und du hast nachgelassen Gottlossesteit dem Herrn: und du hast nachgelassen wir unsere Sünden bekenen, so ist Gott getreu und gerecht, daß er uns unsere Sünden nachlasse und uns reinige von aller Missethat." 1. 30h. 1, 9.
- b) Aus ben heil. Batern u. a. 1) Nuten ber Dhrenbeicht. "Wer ben Menschen, Die bagu bestimmt find, seine Gunden verheimlicht und die Buffe verachtend in feiner falschen Ruhe und Sicherheit babin lebt, ber ift Gott bem Berrn ein Begenftanb ber Ungnade; ein Jeglicher hingegen, ber ben Stand feiner Anechtschaft bekennt, verdient die Freiheit ber Gnabe." S. Chrysost. "Wer fich felber anklagt, fängt schon an, gerecht zu werben; benn er schonet feiner felbst nicht und bekennet Die Gerechtigkeit Gottes." S. Ambrosius. "Drei Worte nur find es: 3ch habe gefündigt; aber in biefen brei Worten steigt bie Opferssamme vor bem Berrn gen himmel empor! Die Beicht ift bas Beil ber Seele, bie Berftorung ber Lafter, ber Sieg über ben Damon: fie fchließet bie Bforte ber Bolle, fie eröffnet bie Pforte bes Barabieses." "Die Beicht heilet, Die Beicht rechtfertiget; alle Hoffnung bes Chriften beruhet in ber Beicht. In ihr ift ber Barmherzigfeit Raum gegeben; teine Schuld ift fo fcwer, bag fie in ber Beicht nicht Bergeihung fanbe!" S. Isidorus. "D geift= volle Einfalt, o Aufrichtigkeit, Die sicherer manbelt, als alle Lift und Schlauigkeit! Wer feine Bergehungen offenbaret, wer fich burch eigene Rlage verurtheilt, bem ift Chriftus nicht Richter mehr, fondern Fürsprecher und Beschützer!" S. Cassiodorus. .. Confessio et pulchritudo in conspectu ejus. (ps. 95.) Liebst bu also Die Schönheit ber Seele? Willft bu schon febn vor ben Augen Gottes? Run so bekenne! Haft bu das Gewissen beflect und ver-

unreinigt? Run fo bekenne, auf bag bu fcon, rein und unbefledt febn fonnest." S. Aug. in ps. 95. "Brüder, ich bitte euch burch jenen Herrn, welchem auch bas Berborgene bewuft ift, verbedet nicht ferner euer verwundetes Bemiffen! Rluge Rrante scheuen die Aerzte nicht. Und wie, ber Gunber foll fich scheuen, für eine Beschämung, die er des Bergangenen wegen in der Beicht auszustehen hat, bas ewige Leben zu ertaufen?" S. Pacianus. 2) Nothwendigkeit ber Ohrenbeicht. "Lag bich nicht verführen von jenen Träumern, welche bir, wenn fie bich besuden, porschwäten, als fei ein Gott gemachtes Gunbenbefenntnig, ohne Wiffen eines Briefters, hinlanglich, um felig zu werben! Rein, ben Prieftern fteht es zu, zu löfen und zu binden, nachzulaffen ober vorzubehalten, wiewohl Gott bie Gunden fcon weiß. Ihnen, ben Brieftern, muß man alfo feine Gunten offenbaren." S. Augustin. "Die mannigfaltige Barmberzigkeit Gottes ift ben menschlichen Bebrechen fo zu Silfe gefommen, daß nicht nur burch Die Taufgnabe, fondern auch durch bas Beilmittel ber Buffe bie Hoffnung bes ewigen Lebens wieder erlangt wird, bamit Jene, welche die Gnade der Taufe verloren haben, sich durch ihr eigenes Urtheil verdammten, (b. i. in der heil. Beicht anklagten) und fo Nachlaffung ihrer Gunden erlangten; benn alfo hat es bie gottliche Bute angeordnet, daß nur durch bie Lossprechung ber Briefter - Berzeihung, Barmherzigkeit und Gnabe erlangt merben kann." . . . "Gehr nütlich und nothwendig ist es, bag bie Bande ber Gunben vor bem Tode burch die Lossprechung ber Briefter aufgelöft werben." S. Leo Magnus. "Wenn Jemand fagt, es fei nach bem göttlichen Gefete gur Bergeihung ber Gun= ben nicht nothwendig, in bem Sakramente ber Buffe alle und jede tödtlichen Günden, deren man sich nach schuldigem und fleißigem Nachbenten erinnert, auch die geheimen, zu beichten; sondern biefe Beicht fei nur zur Belehrung und Tröftung bes Buffenben nütlich, und ehemals nur beobachtet worden, um bie fanonische Genugthung aufzulegen, ber fei im Banne." Conc. Trid. Sess. 14. Can. 7.

# XXVI. Chriftliche Lehre. Von den Eigenschaften der Ohrenbeicht.

Fr. Welche Eigenschaften muß aber bie Ohrenbeicht haben, wenn fie ben oben angegebenen Rugen und Segen bringen soll?

Antw. Sie muß 1) bemuthig und renmuthig, 2) flug und einfältig, 3) furg und flar, 4) aufrichtig, ohne Scham und Menfchenfurcht, 5) treu und vollständig fenn.

Erlänterung ad 1) Die Beicht muß 1) bemitthig und reumüthig senn, b. h. nicht bloß mit bem Munde, sondern mit dem Herzen muß man beichten: "Mit dem Munde und nicht mit dem Herzen beichten, heißt reden und nicht beichten," sagt Papft Nicolausl. Manbeichte im Gesühle seiner Riedrigkeit und Sindhaftigkeit.

Das hartherzige Beichtfind und ber weinenbe Beichtvater.

Als ber heil. Franz von Sales wahrnahm, daß ein großer Sunder sich bei ihm in der Beicht über die größten Missethaten ohne die geringste Spur einer Reue anklagte, sing er an zu weisnen. Da fragte ihn der Mensch, warum er weine? Der Heilige aber sprach mit großer Sanstmuth: "Mein Sohn, ich weine, weil du nicht weinest!" Diese Worte ergrissen das Herz des Schuldigen so sehr, daß er bald von ditterer Reue zerknirscht ward. (Silbert I. S. 135.)

Ludwig ber Beilige im Beichtftuhl.

Lubwig IX., König von Krankreich, war stets in Sorgen, bie Majestät seiner Person möchte etwa ber Freiheit seines Gewissenrathes Zwang anthun. Nie ließ er sich von seinem Beichtvater mit bem seiner königlichen Burbe gebührenden Titel anreden; er wußte es nur zu gut, daß er im Beichtstuhle nicht als König, sondern als armer Sunder erscheine. In seiner tiesen Demuth, sagte er oft zu seinem Beichtvater: "Hier seid Ihr der Bater, ich bin nur das Kind." (In vita.)

Joachim und bie Raiferin Conftantia.

Joachim, Priester zu Klores in Calabrien, gestorben im Jahre 1202, wurde als Heiliger und Prophet angesehen und von allen Seiten um Rath befragt. Sine wichtige Angelegenheit führte ihn nach Sicilien in eine Cisterzienser-Abtei in ber Nahe von Palermo, wo damals die Kaiserin Constantia, die Gemahlin Heinrich VI., bes Grausamen, residirte. Wie eine zweite Ronigin von Saba wünschte sie den neuen Salomon zu hören und lud ihn eiligst zu sich ein. Es war an einem Charfreitage; uns

gern willfahrte er bem Verlangen und gab nur ben bringenbften Bitten nach. Indem er fich ber Raiferin naberte, rebete er fie in folgender Weise an : "Was gibt es benn fo bringenbes, o Raiferin, um die Feier bes heutigen Tages zu unterbrechen und einen Monch, ber heute in ber Betrachtung ber Leiben Jesu Chrifti gerfloffen febn muß, aus feinem Rlofter ju gieben?" Der Raiferin gefiel fein Freimuth und feine wurdevolle Saltung, und von bie-- fem Augenblick an wünschte fie fich feiner Leitung zu übergeben und ihm von ihrem gangen Leben eine Beichte abzulegen. führt ihn in ihre Rapelle; bort war für bie Fürstin ein Thron mit mehrern Stufen errichtet, und jur Seite tiefer unten ein Ceffel fur ben Beichtvater. Der Stolz hatte biefen Gebrauch eingeführt, und bie Schwäche hatte ihn gebulbet. Ueber biefen Umftand betrübt, fprach Joach im ju ihr: "Bebenten Gie auch, o Raiferin, baß Gie bier nur ale Gunberin erscheinen? Steigen Sie vom Throne herab und legen Sie ihre Beicht in einer bemuthigern Stellung ab, wo nicht, fo ziehe ich mich gurud." Conftantia, die im Grunde fehr fromm und einem vorgefundenen, ungeziemenben Bebrauche, ohne vieles Nachbenfen barüber, nur gefolgt war, fniete auf ben Boben nieber und beichtete im rechten Beifte ber Demuth und Buffe. (Guillois III. Theil. Seite 308.)

# Rönigliche Demuth.

Christian III., König ven Danemark, trug felbst alle Lasten ber Regierung, überschaute seinen Staat so sorgsältig, wie ein Hausvater sein Haus; hatte aber babei boch noch Zeit, seinem Christenberuse zu leben. Er besuchte fleißig ben öffentlichen Gotztesbienst, las für sich zu Hause geistliche Bücher, kniete täglich im Kämmerlein vor Gott und betete für sich und sein Reich. Mit seinen Kindern und Hosseuten sprach und handelte er Viel von der christlichen Wahrheit. Einst beichtete er seinem Beichtvater Andreas Martini. Als der König niederkniete, sing Martini, der erst vor Kurzem in dieß Amt gekommen war, mit schüchterner Unterthänigkeit zu reden an: "Allerdurchlauchtigster, Großmächtig-

ster." — "Meister Andreas," siel ihm der gottesfürchtige König ins Wort, "wie sangt Ihr die Beicht an? Ich kniee hier als ein Sünder vor Gott. Ihr müßt also mit mir nicht reden, wie ein Unterthan mit dem Könige, sondern wie ein Beichtiger und wie ein Diener Christi mit seinem Kinde. Hier heiße ich nicht Großmächtigster, Allergnädigster, sondern schlechtweg Christian." Des Königs Ehrfurcht und Demuth vor Gott war nicht etwa Schwachsheit, denn wo es auf Bertheidigung des Reiches ankam, wo die Gese mit Nachdruck gehandhabt werden mußten, da war er ein eben so kühner Held, ein scharssichtiger, eifriger Richter, als er in der Kirche und im Kämmerlein ein demuthiger und sanstmuthisger Christ war. (Beisp. des Guten S. 52.)

Erläuterung ad 2) Die Beicht muß klug und einfältig sehn; b. h. ber Beichtenbe muß bei seinem Sündenbekenntnisse der Ehre seines Rächsten schonen; er darf die Fehler Anderer nicht aufveden, wenn sie an den unfrigen nicht Theil haben und wenn es nicht durchaus nothwendig ist. Insbesonders soll man seine Sünden nicht auf Rechnung Anderer zu beschönigen suchen. Es ist so abscheilich, wenn der Mann dem Weibe, das Weib dem Manne, die Eltern den Kindern u. f. f. all die Schuld von ihren Sünden beimessen, sie selbst aber unschuldig sehn wollen.

### Die bestrafte Entschuldigung.

Schon im Paradies hat es Gott gezeigt, wie sehr ihm bieß mißfalle. Er stellte nämlich, ehe er die beiben Stammeltern verurtheilte, an sie die Frage, warum sie denn sein Gebot übertreten hätten. Wozu hat wohl Gott der Herr dieß gethan? fragt der heil. Augustin.\*) Wußte denn der Allwissende dieß nicht selber? Allerdings; allein er wollte ihnen Gelegenheit geben, daß sie in Einfalt des Herzens ihr Vergehen bekannten, um ihnen Verzeihung angedeihen lassen zu können; doch sie entschuldigten sich gegenseitig, indem Abam der Eva, Eva der Schlange die Schuld zuschrieb; und so wurden sie beide aus dem Paradiese vertrieben.

<sup>\*)</sup> Hom. 12. int. 50.

Ber fich entschuldiget, fünbiget.

Diese Wahrheit sehen wir an Saul bestätiget. Dieser entsschuldigte sich, baß er nicht alles Eigenthum ber Amaletiter verswüstet habe, und wälzte die Schuld auf das Volk. Gott vergab ihm aber nicht, sondern nahm ihm vielmehr das Königreich. (1. Kön. 15.) David hingegen klagte sich ohne Entschuldigung über sein doppeltes Verbrechen des Ehebruches und Mordes an, und siehe, Gott verzieh ihm. (2. Kön. 12.)

- Erläuterung ad 3) Die Beicht sei kurz und klar; man sage nur das, was nöthig ist, damit der Beichtvater die Zahl und Schwere unserer Sinden erkennen kann; man lasse alle übersstüffigen Einzelnheiten hinweg, und spreche das, was man sagt, mit einer deutlichen, vernehmbaren Stimme und in einer leichtverständlichen Weise, d. h. man rede ohne alle Zweideutigkeiten und Umschweise. Ad 4) Die Beicht sei aufrichtig, a) ohne Scham und d) ohne Menschenfurcht.
  - a) Man beichte ohne Scham. Der bofe Feind fürchtet Nichts mehr, als entbeckt zu werben. Er ist eine Schlange, welche sich verbirgt, wenn sie beißen will, und flieht, sobalb man ihrer gewahr wird. Er gleicht einem Nachtbiebe, ber gesehen zu werden fürchtet. Der Teufel hat feinen gefährlicheren Fallftrid für jene, tie zur Beicht gehen, als wenn er fie über bie Beimlichkeiten ihres Gewissens stumm machen kann. Durch bieses schäbliche Stillschweigen wird ihnen aller Beiftand, ben Bersuchungen zu wiber= ftehen, und alle Mittel genommen, fich von bem Lafter loszureif-fen. "Die Sinde," fagt ber heil. Bernhard, "fobalb fie geoffenbaret ift, ift fie and geheilet. Aber burch bas Stillschweigen nimmt fie zu und wachst. Entbedt man fie, fo wird fie klein, fo groß fie auch zuvor mar; verhehlt man fie, fo nimmt fie gu." Die blind handelt man nicht, wenn man fich fcamt, feine Ginben zu beichten. Sat man fich ja auch nicht geschämt, bie Gunben zu begeben. "Bene Gunbe, vor ber ihr am Meiften errothen mußt," fagt ber heil. Bonaventura (in confess.) "foll immer bie erste senn, bie ihr offenbaret; ihr werdet bann alle andern leicht beichten. Wenn ber Felbherr geschlagen ift, wird ein ganzes Beer leicht gerfprengt."

#### Der boje Feind beim Beichtftuhl.

Laffen wir uns bei unferm Gunbenbefenntniß ja nicht von ber fo verberblichen Scham einnehmen; bas ift ein besonderer

Runftgriff bes bofen Feindes. "Wenn es fich barum handelt, Bott zu beleidigen," fagt ber beil. Chryfostomus, "macht uns ber höllische Keind verwegen und schamlos; er macht uns aber furchtsam und fleinmuthig, wenn es fich barum handelt, bag wir unsere Gunben beichten sollen. Er nimmt uns bie Scham, wenn wir Bofes thun follen, und erregt fie in une, wenn wir ein Mit, tel anwenden follen, uns von bem Bofen zu befreien. Er ift gottlos und graufam, wenn er bie Scham mittheilt, und wenn er fie nimmt; er macht es wie Jemand, ber einem Solbaten bie Baffen nahme, wenn er fich gegen feinen Feind vertheibigen follte, und fie ihm gabe, wenn er fich felbst tobten wollte." Daß ber Teufel biefes thut, geftand er einem großen Diener Gottes felbst, ber ihn fah, wie er um bie Beichtftuhle herumlief. "Was thuft bu hier, Reind Gottes und ber Menschen?" jagte er ju bem Teufel. "3ch gebe gurud, mas ich einst genommen und geraubt habe," antwortete er. "Aber was ift es, was bu zurücktellen willft, höllischer Rauber?" "3ch ftelle, fagte er, ben Gunbern jene Scham und jenes Errothen gurud, welches ich ihnen nahm, als ich fie verführte, bie Gunben zu begeben, bamit fie jest fich schamen, biefe Gunben zu beichten." (Bressanvido V. B. 2. Abthl. S. 109.)

# Strafe einer verheimlichten Gunbe.

Der berühmte Erzbischof von Florenz, St. Antonin, erzählt zum heilfamen Schrecken für Alle jene, welche Sünden in der Beicht verheimlichen, nachfolgende schreckliche Geschickte. — Eine junge Person, sagt dieser große Heilige, die in den strengsten Grundsähen der Sittsamkeit erzogen worden war, siel, als sie einstmals stark versucht wurde, in Sünde. Kaum hatte sie gefündiget, als sie mit Scham bedeckt und von Gewissensbissen gemartert wurde. Wie, sprach sie, sollte ich den Muth haben, meinen Fehler einem Priester zu entdecken? Die Unglückliche! Die Scham ließ sie in noch schrecklicheres Verbrechen sallen. Alls sie im Beichtstuhle war, wagte sie es nicht, ihre Sünde zu erklären. Dieß Verdrechen vermehrte noch ihre Gewissensbisse. Sie glaubte, sie durch strenze Büßungen beschwichtigen zu können. Sie ging

in ein Rlofter, hoffent, ihr Berbrechen bei ber allgemeinen Beicht bie por ben Gelübben üblich ift, ju gestehen. Gie machte in ber That einige Unftrengungen, ihr Berg ju öffnen, allein fie verbedte ihre Gunbe fo fehr, bag ihr Beichtvater ihre Schuld nicht erfennen fonnte. - Unterbeg ftarb bie Superiorin bes Rlofters. Die junge Berson führte ein fo erbauliches leben, bag bie Orbens-Schweftern, vom Scheine getäuscht, fie an ihre Stelle mahlten. Es währte nicht lange; balb fiel fie in eine tobtliche Rrantheit. Immer hatte fie bei fich gelobt, im Augenblide bes Tobes ihre Sunde zu befennen, aber auch ba hielt ihr bie Scham ben Mund verschloffen. Sie empfing Die letten Saframente mit großer außerer Anbacht; fie entweihte fie. Als fie fich im Tobestampfe fühlte, gebachte fie, fich endlich zu erfaren; aber, o schreckliches Gericht Gottes! Das Delirium befiel sie, sie ftarb in ihrer Gunbe. große Strenge, die fie gegen fich geubt hatte, verbunden mit ihrem mufterhaften Rlofterleben, ließen an ihrer Geligfeit nicht zweifeln; boch, mahrend man fur fle betete, ließ es Gott gu, bag, gur Belehrung aller Jahrhunderte, biefe Ungludliche ben Klofterbewohnern im Buftanbe ber ichredlichften Verwirrung erschien und fagte: "Soret auf, fur mich zu bitten; ich bin verbammt, weil ich in meiner Jugend eine Gunbe in ber Beicht verheimlicht habe."

b) Man beichte ohne Menschenfurcht; man benke ja nicht: "Was wird sich aber der Beichtvater von mir für eine Vorstellung machen, wenn ich mit so großen und schweren Sünden herausrücke?" Nicht umsonst hat Gott selbst sündige Menschen und keine Engel zu Beichtvätern bestimmt, damit diese wissen, wie leicht man sallen, und wie schwer man ausstehen kann, und damit sie so mit ihren Mitmenschen Milde und Mitseld üben und ihre Thränen mit den des Büssers vereinigen und die Freude über seine Bekehrung mit den Engeln im Himmel theilen.

Bas wird fich wohl ber Beichtvater benfen?

Es tam einmal eine Frauensperson jum heil. Frang von Sales in ben Beichtftuhl, und nachbem fie ein Leben entfaltet hatte, bas ihres Stanbes unwürdig war, und endlich jum Schlusse tam, sprach fie zu ihm: "Geliebter Bater, wie werben Sie mich funftighin betrachten?" — "Wie eine Beilige!" antwortete er. —

.1

"Das werben Sie alfo," fprach fie, "wiber Wiffen und Gewiffen thun?" - "Reineswegs, fonbern mit Wiffen und Gewiffen!" antwortete er. - "Wie ift bieß je möglich?" fragte fie. - "Bas in ber Welt vorgeht, ift mir nicht gar fo fremb," erflarte ber Beilige, "baß ich nicht auch burch bas öffentliche Gerücht fo manderlei von Ihnen gehört hatte und bieß schmerzte mich gar febr, sowohl weil Gott baburch beleidigt ward, als auch weil Ihr guter Ruf barunter litt, ben ich nicht wohl verfechten fonnte. Nun aber, ba ich sehe, bag Sie burch mahre Buffe mit Gott verföhnt find, habe ich Mittel in Sanden, Gie zu vertheibigen und gwar fowohl gegen bie bofen Beifter ale gegen bie Menschen, und fann mich allen üblen Nachreben gegen Gie fraftig wiberfeben." - "Aber geliebter Bater," entgegnete fie, "hinfichtlich bes Bergangenen wird man nur bie Wahrheit fagen." "Benigstens." fprach ber Beilige, "haben Sie von frommen Geelen Richts ju fürchten. Und was bas Murren ber Pharifaer betrifft, fo wird Jefus Chriftus Gie vertheibigen, wie Er bie befehrte Magbalena vertheibigte." - "Aber," fuhr jene fort, "was werben Gie felbft benn von meiner Bergangenheit benten?" - "Richts," verfette ber Beilige, "benn abgefehen bavon, bag bieß uns nicht erlaubt ift, wie follte ich je mit meinen Bebanten auf Etwas verweilen, bas vergeffen, vernichtet und vor ben Augen Gottes vertilgt ift?" - Wie auch follte ich es anfangen, wenn ich an Nichts benten follte, außer etwa, bag ich gar nicht bachte? - "Rummern Gie fich nicht um bas, was ich benten fonnte, benn was ich fur Sie und über Sie bente, ift auf bas lob Gottes gerichtet. Mit meis nen übrigen Gebanken will ich 36m ein Reft feiern, ja feiern will ich bieß Fest mit ben Engeln, bie im Simmel ber Befehrung Ihres Bergens fich erfreuen." - Diese Berson ergablte bieß feitbem einer Bertrauten, welcher ihre frühere Lebensweise nicht unbefannt mar, und fügte noch bei, ber Beilige habe babei reichliche Thränen vergoffen. - Da fie nun bemerkte, er weine gewiß über bie Schandlichkeit ihrer Lafter, habe er geantwortet: "nimmermehr, ich weine vor Freuden über Ihre Auferftehung jum leben ber Gnabe." (Moral in Beifpiel. II. S. 236.)

St. Lubovifus Bertranbus und ber große Gunber.

Bur Beit, ba ber heil. Lubovifus Bertranbus, ein Mann von apostolischem Gifer, fich in Valentia befand, warf fich ein unbekannter Mensch ihm ju Fugen, welcher fich ber ungeheuersten und abscheulichsten Lafter anklagte, babei aber, so oft er mit ber Ergablung einer Unthat fertig war, feinem geiftlichen Richter jebesmal mit icharfem Blide ins Antlig fah, um feine Bewegungen und Beberben gu beobachten. Wie er nun mit feinen Befennt= niffen zu Ende war, und boch in Bertrand's Angesichte, bei fo langwieriger Aufgahlung ber emporenbften Gunben, feine Spur von Unwillen, sonbern eine unveranderliche Beiterfeit bemerfte, hielt er einen Augenblid inne und feste bann hingu: "Roch eine Gunbe habe ich euch ju befennen, und zwar eine, bie ich eben jest erft begangen: ich habe über euch ein boses und freventliches Urtheil gefällt." Wie fo? fragte Bertranbus lächelnb. Der Frembe ermiderte: "Ich habe euch bei allen ben graulichen Geschichten fest ins Auge gefaßt, und ba ich in euern Gefichtegugen feine Beranderung, feine Betrübniß, feinen Groll, fonbern eine ftete Freundlichkeit gesehen habe, so ift mir ber Argwohn aufgefliegen, ob euch folche Dinge etwa nichts weniger als neu fenn möchten, und ob ihr nicht felbft ichon bergleichen begangen habt?" Bertrandus antwortete ihm: "3ch befenne bir allerbings, baß ich mich feineswegs für beffer halte, als bich, und bag ich mit meiner Bosheit genug ju fampfen habe; nichts besto weniger, von allen ben Gunden, die bu mir geftanben, habe ich, mittelft ber Silfe ber gottlichen Gnabe, feine begangen. Daß ich aber ohne Unwillen und Betrübniß bich angehört, bieß foll bich nicht wundern. Saft bu nicht freiwillig hier zu meinen Fugen bich niebergeworfen? 3ch habe bas Befenntniß beiner Gunden gehort, nicht etwa in ber Meinung, daß fie bir wohlgefallen, sondern in ber gerechten Boraussetzung, baß bu fie auf's Sochfte verabscheueft und in selben nicht länger verharren willft. Und fo schmerzte es mich swar, daß bu fie begangen haft, mehr aber noch frohlocte ich, baß ich fie von bir beichten hörte." - Und welcher Chrift foll

nicht frohlocken, wenn einer seiner Brüber die bisherige Sprache und Gesinnung wechselt, wenn er statt der bittern und verderblichen Worte: "Ich bin schulbig," nunmehr bekennet: "Ich habe gesündiget?" Soll und wird sich da nicht jeder Beichtvater im Herzen freuen? (Dr. Beith.)

Erläuterung ad 5) Die Beicht muß endlich treu und vollständig sehn, b. h. der Sünder muß sich anklagen über alle Todsünden, die er begangen hat, und deren er sich nach fleißiger Erforschung des Gewissens erinnert, und zwar mit Angabe der Zahl, der Gattung und aller abandernden und ersich werenden oder vermindernden Umftände.

### Die berftedte Bunbe.

Ein braver Soldat war im Kriege töbtlich verwundet worden — an drei verschiedenen Theilen seines Körpers. Zwei Bunden entdeckte er bereitwillig dem Arzte; die dritte aber zu entdecken, hielt ihn die Scham zurück. Der Arzt wandte alle mögliche Mühe auf, um den wackern Krieger zu retten, und wirklich heilten die beiden Bunden allmählig ganz gut und schön. Dennoch wurde der Berwundete von Tag zu Tag schlechter, und in kurzer Zeit war er eine Leiche. Die nicht entdeckte tödtliche Bunde hatte ihm den Tod herbeigeführt. So wird es auch dem Sünder ergehen. Benn er auch fünf und sechs von seinen Todsünden beichtet, die siedente aber verheimlichet, so wird er bennoch an dieser einzigen sterben und ewig zu Grunde gehen.

Fr. Wer ift bemnach ber Absolution unwürdig?

Antw. Ein jeder, der nicht in der eben angegebenen Weise beichtet, d. h. der da beichtet ohne Demuth und Reue, ohne den ernstlichen Willen zur Besserung u. s. w.

### Texte gu ben Eigenschaften ber Beicht.

a) Aus ber heiligen Schrift. Beichte frei und offen, ohne Scham: "Wer seine Missethaten verheimlicht, bem wird es nicht wohl gehen; wer sie aber bekennet und bavon absteht, ber wird Barmherzigkeit erlangen." Sprüchw. 28, 13. cf. 1, 9. "Ich will bekennen wider mich meine Ungerechtigkeit bem Herrn: und du haft nachgelassen die Gottlosigkeit meiner Sinde." Pf. 31, 5.

b) Aus ben beil. Batern u. a. Beichte aufrichtig, ohne Scham: "Der Gunte hat Gott bie Schen und Schamrothe beigefellt, ber Beichte aber bas Bertrauen. Diese Ordnung wendet ber Satan um, jur Gunbe gefellt er ben Duth, bie Beicht aber hindert er durch Scheu und faliche Scham." S. Chrysost. "Du haft beine Seele tobtlich verwundet, ohne daß bu bich vor einem fo argen Bergeben schämtest und erröthen mußtest; und nun schämft bu bich, bie Wunde zu heilen und bie Binbe gu tragen, mit welcher bu verbunden wirst?" S. August in ps. 50. "Du haft beine Seele mit Schmut beflectt, ohne bich zu schämen; und nun wolltest bu bich schämen, ben Schnutz burch eine aufrichtige Beicht abzuwaschen?" S. Bern. "Lasset uns bas samaritanische Weib nachahmen und nicht aus Scham unsere Gunden verhehlen. Wer fich burch Scham abhalten läßt, bem Menschen Die Gunden zu enthullen, wer fie nicht beichten und nicht Buffe thun will, ber wird an jenem Tage bes Gerichtes nicht etwa vor Einen ober Zweien, sondern por ber gangen Welt zu Schanben werben." S. Chrysost, hom, de Samarit, muliere, "Jene, welche ihre geheimen Gunben bem Beichtvater nicht entbeden wollen, gleichen benjenigen Menschen, bie an geheimen Theilen ihres Rorpers verwundet find und fich scheuen, ihre Wunden ben Aerzten ju zeigen, und fo burch ihr Stillschweigen ju Grunde geben." Tertull. de poenit. cap. 9. "Sowie biejenigen, welche eine unverbauliche Speise genoffen haben, an Magenbeschwerben leiben, bann aber eine Erleichterung fühlen, wenn fie bie bofen Gafte ans fich entfernt haben: ebenfo werben auch biejenigen, welche ihre Gunden verheimlichen, von ben bofen Gaften ber Gunbe fast erstidt; wenn fie aber fich felbst burch bie Beicht anklagen, bann werfen fie dieselben burch ben Mund aus und entfernen fo jede Urfache von ber Rranklichkeit ihrer Seele. " Orig. in ps. 38. homil. 2. "Ware es nicht beffer, vor einem einzigen Diener Gottes, ber Mitleid mit euch fühlt und euch heilt, ein wenig Scham zu erbulben, als vor allen Menschen ber Welt? Ware es nicht beffer, eure Sunden in diesem Leben einmal freiwillig zu bekennen, als zu eurer Schande gezwungen zu febn, es bie gange Emigfeit binburch zu thun?" S. August. "Berschwiegene Gunden geißeln bas Gemuth, zerfleischen bas Berg, erfüllen bie Geele, ja ben gangen Menschen mit Furcht und Schreden." S. Ambros. "Wer in einer Tobfunde lebt, Die er oft im Beichtstuhle verschwiegen hat, trägt einen lebendigen Rerter, ja bie Solle felbst in feinem Gewiffen herum, " S. Chrysost.

# XXVII. Christliche Lehre.

# Wem und wann man beichten foll.

## I. Wem foll man beichten?

- Fr. Wem follen wir unfere Gunben entbeden?
- Antw. Den Nachsolgern und Stellvertretern der Apostel, d. h. den Bischöfen und rechtmäßig verordneten Priestern; denn diesen hat Christus die Gewalt, Sünden nachzulassen und vorzubehalten, übertragen.
- Erläuterung. Bor bem Bischofe ober einen rechtmäßig verordneten Priefter, d. h. vor einem solchen, der zum Priefter geweiht und vom Bischof mit der Bollmacht, Beicht zu hören, ausgerüstet ist, müssen wir unser Sindenbekenntniß ablegen. Diesen hat Christus, wie schon aus den Einsetzungsworten der Beichtanstalt ersichtlich ist, die Bollmacht hiezu übergeben. Der heil. August in us sagt: "Den Lazarus, welchen der Herr schon vom Grade auserweckt hatte, übergab er seinen Jüngern, daß sie ihn auslösen sollten, und zeigte badurch, daß die Macht zu lösen den Priestern verliehen sei."
- Fr. Soll man sich mit bem nächstbesten Priester begnügen, und nicht vielmehr einen besondern Beichtvater wählen?
- Antw. Man foll sich die Wahl eines eigenen Beichtvaters sehr angelegen sehn lassen.
- Erläuterung. Der Weg bes heiles ift ein beschwerlicher und gefahrvoller Weg; man hat hiezu gar wohl einen guten Führer und Geleitsmann nöthig und nirgends finden die Worte der heil. Schrift: "Wenn ein Blinder den andern führt, so sallen beide in die Grube" (Matth. 15, 14.) mehr Anwendung, als gerade hier. Es thut sonach noth, daß wir uns um einen from men, klugen und geschieften Seelenarzt umsehen, der unsere Gebrechen erkennt, und sie auch zugleich heilen will und heilen kann. Dier gilt das Wort des Predigers: "Behe dem, der allein ist; denn, wenn er fällt, so hat er Niemanden, der ihm aufhilft." (Pred. 4, 10.) Und der heil. Franz von Sales sagt in seiner Anleitung zu einem frommen Leben: "Wilst du ernstlich den Weg zur Frömmigkeit antreten, so such einen tauglichen Mann, der dis leite und führe." Willig und gehorsam müssen wir uns aber alsdann diesem Seelensührer in Sachen des heiles unterwerfen.

Die Bahl eines Reifegefährten und Begweifers.

Als bem jungen Toblas von seinem Bater ber Befehl zukam, nach Rages zu gehen, sagte er: "Ich kenne ben Weg bahin nicht." "So geh' benn," erwiberte ber Bater, "und suche Jemanben, ber dich führe." — Dasselbe gilt auch für Jeden, ber auf bem Wege bes Heiles glücklich und sicher wandeln will. Er suche sich einen guten Führer und Geleitsmann, einen geschickten und treuen Beichtvater, ber ihn auf bem Wege ber Tugend leite und ihn mit guten Grundsähen bekannt mache; ber ihm zeigt, was er meiben und thun muß; der ihn auf die Fallstricke des bosen Feinbes ausmerksam macht und ihn die Kunst lehrt, den Versuchungen zu widerstehen, schäbliche Bekanntschaften und sündhafte Gelegenheiten zu meiben, die Sünde zu fürchten und Gott zu lieben.

Die Ermahnung auf bem Sterbebett.

Sterbend ermahnte der große heilige Ludwig, König von Frankreich, seinen Sohn: "Beichte oft und mahle zum Beichtvater einen erfahrnen Mann, der es redlich meint und dich mit Sichersheit lehren kann, was dich zum Ziele führt." (In vita.)

Rothwendigfeit und Ruglichfeit eines frommen Beichtvaters.

Was ein treuer Führer und Gewissensth bewirke, und wohin ber Mensch in Ermanglung eines solchen komme, zeiget und die Geschichte, welche sich mit dem König Joas ereignet hat. Dieser König war, wie und die heil. Schrift erzählt, von seinem siebenten Jahre an die in das vierzigste von dem Hohenpriester Jojada in der Furcht Gottes erzogen worden. Diese ganze Zeit über lebte er heilig, und die Schrift schreibt die Ursache davon der guten Leitung und dem wohlthätigen Einsluße dieses gottseligen Mannes zu. "Und Joas that, was recht vor dem Herrn war," sagt der heilige Text (2. Kön. 12, 2.), "so lange Jojada, der Priester ihn sehrte." Aber nach dessen Tode überließ sich dieser unglückselige Fürst, weil er durch die klugen Räthe seines heil. Lehrmeisters nicht mehr zurückgehalten wurde, allen Ausschweisswesser, velipiete, wei gert geschen gester wurde, allen Ausschweisswesser, velipiete, wei ger durch die klugen Räthe seines heil.

ungen eines lasterhaften Lebens und zog sich baburch großes Unglud und einen elenden Tod zu. — Daraus ersehen wir, wie vortheilhaft und nöthig die Anleitung eines getreuen und klugen Kührers auf bem Wege ber Tugend sei.

Die ftrenge und genaue Bahl ber heil. Therefia.

Wie fehr bie Seiligen Gottes barum befummert maren, einen tauglichen Führer und Geleitsmann auf bem Wege bes Seiles fich aufzusuchen, und wie Gott ihr Fleben barum und ihr Suchen und ihre Befummerniß endlich erhört, zeiget uns die Geschichte ber heil. Therefia, welche von ihr Folgenbes ergahlt. - Dbwohl bie heil. Therefia oft beichtete, fant fie bennoch feinen Beichtvater, welcher ihren Buftand recht eingesehen hatte. Durch zwanzig Jahre suchte fie vergeblich einen folden auf, bis fie endlich einem geschickten Führer unter bie Banbe gerieth, welcher fie über verichiebene Stude eines Beffern belehrte, mas noch andere genaue Beichtväter zu thun fortfuhren, inbem fie ihr entbedten, baß noch viele Urfachen, fich ju fürchten, bei ihr übrig waren, und fo bie falschen Grundfate, auf die fie bis babin fich geftutt hatte, mit ihr beweinten. Deffen ungeachtet mußte fie noch oft ihre Fuhrer anbern, weil fie feinen fant, ber fie recht aus bem Grunde fannte, was fie fehr empfindlich betrübte. Denn ba fie ein fehr gartes Gemiffen hatte, welches ihr ihre Fehler viel größer vorftellte, als fie es wirklich waren, flagte fie fich ber minbeften an, als ob es bie graulichsten Gunben, welche felbft bie Bolle verschulbet hatten, gemesen maren, und bestritt auf biefe Beife ohne Unterlag bie Sunde bis auf ihren Schatten. Beil aber nicht alle Beichtvater bas nämliche Licht hatten, fo machten Ginige gar zu wenig aus ihren Kehlern; anbern tamen bie außerorbentlichen Bege, burch bie Gott fie führte, verbachtig vor; andere behandelten fie mit ber außerften Strenge, unterfagten ihr fogar bie Communion und Einfamfeit; ja mehrere icheuten fich, fie Beicht zu horen, fo baß fie mehr als einmal taum Jemand finden fonnte, ber fie anhören wollte. Jeboch burch ihre Stanbhaftigfeit in Auffuchung ber erleuchtetften Manner gu ihrem Fuhrer fant fie endlich einen, bem

Gott genugsames Licht mitgetheilt hatte, ihre Dunkelheiten zu burchbringen; und sie hatte zugleich das Vergnügen, ihn mit Recht als einen der heiligsten und erleuchtetsten Männer Spaniens schäten zu dürsen. Ein besonderer Grundsah, den sie sien gemacht hatte, war, daß sie sieh mehr an den Gehorsam gegen ihre Führer, als an die geheimen Einsprechungen oder auch offendaren Erscheinungen, in welchen sie Jesum Christum zu sehen oder zu hören glaubte, hielt, und den Einssichten der Beichtwäter die ihrigen unterwarf. — Hieraus sollen wir lernen, daß man in Aufsuchung eines guten Beichtwaters alle mögliche Sorgsalt anwenden und nicht eher ruhen solle, als die man ihn gefunden hat; und ist er einmal gefunden, so soll man gegen ihn allen Gehorsam und vollkommene Unterwerfung beobachten. (Hubers Unterweisungen.)

## Behorfame willig beinem Beichtvater!

Alls die heil. Mutter Therefia fah, daß die fromme Frau Katharina von Kordia große Buswerfe unternahm, wunschte sie gegen den Rath ihres Beichtvaters gar sehr, ein Gleiches zu thun; und als er es ihr verbot, kam sie in Versuchung, ihm in dieser Hinscht nicht zu gehorchen. Doch sie gehorchte, und da sprach Gott zu ihr in ihrem Innern: "Meine Tochter! Du gehst einen guten und sichern Weg; du siehst auf die Busse, die jene übt; ich aber schäe mehr beinen Gehorsam." (1. c.)

#### Texte ad I. Wem man beichten foll.

- a) Aus ber heil. Schrift. Beichte ben Priestern: "Gehet hin und zeiget euch ben Priestern." Luk. 17, 14. Wähle einen guten Beichtvater zum Führer auf bem Wege bes Heiles: "Fällt ber eine, so hilft ihm ber anbere auf: wehe bem, ber allein ist! Denn wenn er fällt, hat er Keinen, ber ihn aufrichtet." Preb. 4, 10.
- b) Aus ben heil. Bätern u. a. Beichte ben Prieftern; ihnen hat Chriftus bie Gewalt gegeben: "Erbbewohnern ist es übertragen, auszuspenden, was in den himmeln ist; ihnen ift es gegeben, eine Gewalt zu haben, welche ber beste Gott weder Engeln noch Erzengeln geben wollte; benn nicht zu ihnen

warb gefagt: Alles, was ihr auf Erben binben werbet, foll auch im himmel gebunden fenn; und Alles, was ihr auf Erben lofen werbet, foll auch im himmel gelöfet fenn. 3mar haben auch irbifche Fürsten eine Bind = und Löfegewalt, aber nur über Die Die Gewalt ber Briefter bagegen berührt fogar bie Seele, und erftredt fich bis in die himmel, fo bag Gott Alles, mas bie Briefter hienieben vollbringen, bort oben genehmigt; und ber Berr befräftigt ben Ausspruch ber Diener." S. Chrysostom. de sacerdotio, lib. 3. Bable bir einen flugen und frommen Beichtvater. "Erforichet mit Sorgfalt, wem ihr eure Gunden bekennen wollet. Brufet zuvorberft ben Argt, bem ihr ben Grund euerer Rrantheit barlegen wollt, auf bag ihr nach erkannter Fähigfeit und Liebe bes Mannes feinem Rathe folgen moget." Origenes. "Co wie bie Menfchen bie Bebrechen bes Leibes nicht leichtfertig bem nachften Beften entbeden, fonbern nur benjenigen, welche bie nöthigen Renntniffe besitzen, fie ju beilen; fo offenbaren fie auch ihre Gunben nur benjenigen, benen fie die nöthige Fähigkeit zutrauen, fie zu beilen." S. Basilius Magn. in regul. brevior. Interrog. 229.

# II. Wann und wie oft foll man beichten?

Fr. Wann foll man beichten?

Antw. 1) Nach jeder schweren Sünde und zwar unverweilt und ohne Zögern, sobald es sehn kann; benn ihr wisset weber den Tag, noch die Stunde, wo euch der Herr abruft. (Matth. 24.) 2) Auch sonst oft im Leben, um uns in der Tugend zu erhalten und zu stärken.

Erläuterung. So oft wir das Unglüd gehabt haben, in eine schwere Sünde zu fallen, sollen wir uns ungesäumt zur heiligen Beicht begeben, sodald es nur sehn kann. Wenn du dir in eine Hand oder in einen Fuß zufällig einen Dorn hineingestossen hättest; wenn du an irgend einen Theil des Körpers tödtlich verwundet wärest, würdest du nicht sogleich den Wundarzt rusen? Wenn du zufälliger Weise Sist erwischt hättest, würdest du nicht sogleich ein geeignetes Gegengist nehmen? Und du solltest zögern, die Wunden der Seele zu heilen und aus ihr das Gist der Sünde wegzuräumen? Wie thöricht ist es also, die Beicht und Besserung des Lebens von Tag zu Tag bis in's hohe Alter oder in die ungewisse Jukunst zu verschieben?

### Sigismund von Polen.

Unbestimmt ift bie Grenze, bie Gott ber Berr unserer Lebens- ' geit geset hat; und bebenklich und außerft gefahrlich ift es barum,

bie Buffe von Tag zu Tag zu verschieben. Der König Sigismund von Polen, wegen seines beständigen Zauderns der
"Morgige" genannt, rief durch dieses sein Zögern über sich und
sein Reich ein großes Verderben herbei. Das Gleiche hat der Eunder zu befürchten, der die Buffe immer auf morgen verschiebt. Einem solchen Sünder geht es geistlicher Weise, wie es Archias, dem Könige der Thebaner, seiblich ergangen hat. Dieser saß bei einem prächtigen Gastmase, das er seinen Freunden bereitet hatte. Während der Tasel brachte ihm der Bote einen Brief mit dem Bedeuten, daß darin ernste Dinge enthalten seien. Der König unterließ den Brief zu öffnen und sagte, er wolle ernste Dinge auf morgen verschieben; in der nämlichen Nacht aber wurde er von den Stariern, vor deren Nachstellung ihn eben der Brief warnte, überfallen und getöbtet. (Dr. Haib.)

## Die thörichte Ginwenbung.

Jener abelige Mann, von welchem ber heilige Beba in der Geschichte des alten England erzählt, ward in schwerer Krankbeit von seinem Könige selbst zur Beicht ermahnt; er antwortete jedoch: wenn ich gesund werde, dann gewiß; nur in diesem Augenblicke nicht, damit meine Freunde mir nicht nachsagen, ich hätte es aus Todessurcht gethan! Das war jedoch nicht sowohl ein großmuthiger, als thörichter Einwand, denn er genas nicht und starb ohne Beicht. (Joh. E. Beith.)

### Rach jebem Falle ftehe wieber auf!

Da ein Bruber oft zum Abt Sisoius kam und fragte, was er zu thun habe, da er gefallen sei, sprach dieser jederzeit: "Du mußt wieder ausstehen!" — "Ja," sprach der Bruber, "ich bin ausgestanden, bin aber wieder gefallen." "So stehe noch einmal aus," sprach der Abt. Und als der Bruder bekannte, daß er schon gar oft gesallen und wieder ausgestanden sei, sagte jener, wie zuvor, er solle bennoch nicht nachlassen, wieder auszustehen. "Bie oft also," sprach der Bruder, "werde ich ausstehen können?" "Bis Dich," antwortete der Abt, "der Tod im Bösen oder Guten erreichen

wird. Und wie ber Mensch erfunden wird im Guten ober Bofen, so wird er gerichtet werben?" (Rufin. 123.)

\*) Bom Nugen und von ber Nothwenbigfeit ber öftern Beicht fiebe Seite 105-109.

Texte ad II. Wann und wie oft man beichten foll.

- a) Aus ber heiligen Schrift. Verschiebe bie Beicht nicht: "Säume nicht, dich zum herrn zu bekehren, und verschieb es nicht von einem Tag zum andern; denn plöglich kommt fein Zorn und wird zur Zeit der Rache dich verderben." Sir. 5, 8—9. "Heute, wenn ihr seine Stimme höret, verstocket eure Herzen nicht!" Ps. 94. "Gerade, wenn sie sagen werden, es ist Friede und Sicherheit, dann wird sie plöglich Verderben überfallen." 1. Thess. 5.
- b) Aus ben heil. Batern u. a. Berfchiebe bie Beicht nicht: "Bertraue weber auf bas jugenbliche Alter, noch auf bie volltommenfte Gefundheit, sonbern betehre bich unverweilt ju Gott." S. Caesar. Arelat. "Willft bu ficher geben, fo thue Buffe, fo lange bu gefund bift, und bu noch fünbigen könnteft. aber auf bem Sterbebette, mo bu nicht weiter beinen Gunben fröhnen tannft, bich betehren willft, fo haft nicht bu bie Gunben, fonbern bie Gunben haben bich verlaffen." S. August, serm. 16. "Die Langmuth Gottes foll bich nicht im Sinausschieben beiner Befehrung beruhigen; benn je langer er auf beine Buffe aumartet, befto ftrenger wirb er bich richten, wenn fle nicht rechtzeitig gewirft wird." Idem de util. poenit. "In ber heiligen Schrift wird bir ber rechte Schächer vorgestellt, ber noch furz vor feinem Tobe Berzeihung ber Gunben erhielt, bamit bu nicht verzweifelft; aber es ift auch nur Einer, bamit bu bich barauf nicht verlaffen und bie Buffe bis jum Tobe verschieben follft." Idem. trachte öfters, o Menich! ob es recht ift, bag bu bein ganges Leben hindurch ben Gunben und Laftern frohnest und gur Bewinnung bes ewigen Lebens erft beim Tobe bich erhebest. bu, bag bein Knecht, so lange er jung und ftark ift, beinen Keinden biene, und wenn er alt und schwach ist, in beinen Dienst zurückfehre? Bas bu also von beinem Knechte nicht leiben millit. bas barfit bu boch auch beinem herrn nicht thun. S. Caesarius Arl. hom. 6. - Beichte oft: "Es ift mahrlich Bahnfinn, wenn ber Menfch für feine Seele nicht einmal fo viel forgt, als wie für feine Coube; biefe werben öfters gereiniget und geputt, mahrend man die Seele in ihrem Schmute läßt" S. Anton. p. 1. tit. 9.

## Etwas Weniges über bie Generalbeicht.\*)

- Fr. Ist es nicht auch gut und nitzlich, hie und da eine Generalsober Lebensbeicht abzulegen?
- Antw. Es ist nicht nur gut und nikglich, hie und da eine Lebensober Generalbeicht abzulegen, sondern filr Biele sogar nothwendig.
- Erlänterung. Unter Generalbeicht versteht man eine solche Beicht, in welcher ber Sünder alle Sünden bekennt, die er sein ganzes Leben hindurch begangen hat, d. h. seitdem er den freien Gebrauch der Bernunft hat die zur gegenwärtigen Stunde. Eine solche Beicht ist 1) für Biele sehr nütlich, für Biele aber auch 2) sogar nothewendig.
- Ad 1) Rublich ift bie Generalbeicht für alle jene, Die irgend einen Stand antreten, ber für ihre Bufunft entscheibend ift, fo 3. B. jene, welche ben geiftlichen ober ben ebelichen Stand mah-Ien, iene, bie fich in ein Rlofter begeben, fich von ber Welt lostrennen und ganglich Gott bem Berrn fich weihen. Der Nutsen ber Generalbeicht läßt sich gar nicht verkennen. Es ift bas ein ernster, feierlicher Augenblid, wo ber Mensch in heiliger, bemuthsvoller und reumuthiger Stimmung all bie Tage feines Lebens, all bie Sandlungen, all bie Befinnungen und Bebanten feines Bergens burchblidt; ba wird ihm manches flar, mas er in frühern Reiten gar nicht für fündhaft hielt; ba erkennt er fo recht feine Schwäche, seine entsetzliche Sundhaftigkeit, sein ganges Richts. Und wenn eine folde Generalbeicht abgelegt ift, welch eine Ruhe und Seligfeit fehrt alsbann nicht in Die Seele Des Buffers gurud? Wie leicht wird ihm um's Berg, wenn fo viele Bentnerfteine von bemfelben entfernt find? Mit welcher Sorgfalt fucht er fünftighin nicht Alles zu vermeiben, mas ihm biefe Seelenruhe und Geligfeit wieder rauben konnte? Er gleicht bemienigen, ber ein neues Kleid anzieht und mit aller Sorgfalt barauf achtet, bag er es nicht beschmute. ridualent, out ben enlor Motor in teo

### Rugen ber Generalbeicht.

Pater Leonard von Porto Maurizio, ein ausgezeicheneter Miffionar aus bem Franziskaner-Orben, schilbert uns ben Ruben ber Generalbeicht unter folgendem Bilbe: "Mit Demjenigen, ber eine Generalbeicht ablegt, geht gerabe basfelbe vor, was

<sup>\*)</sup> Mit Benugung ber fehr empfehlenswerthen Brochure: "Anleitung gur Generalbeichte ac. von bem fel. Leonarb v. Porto Maurizio. Res geneburg bei Mang. 1850.

einem Sager begegnet, welcher in einem febr bichten Balbe fagt, wo jedoch viel Wilb fich befindet. Du wirft ihn bisweilen einen gangen Tag lang in jenem Behölze herumftreifen feben, ohne baß er auf ein einziges Stud ftoft, und faum wird es ihm gelingen, ein= ober aweimal ichießen ju tonnen: wenn er aber endlich, über= bruffig, langer herumquftreifen, Feuer an bie vier Seiten bes Bal bes legt, und basfelbe vom Winde begunftigt fich ausbreitet, bann wirft bu feben, wie alfogleich von allen Seiten Gber, Bolfe, Sirfche, Dammhirsche und Thiere aller Art hervortommen und, von Staunen überrafcht, wirft bu ausrufen: Geht, feht, welch' eine Menge von Thieren in biesem Walbe fich eingeniftet! Wer hatte bas ie geglaubt? Best verfteh' ich's: um ben Wald fennen zu lernen, muß man an alle Eden Reuer legen. Das Namliche ereignet fich Wie viele Dinge fommen ba an's Licht, in ber Generalbeicht. an welche Mancher, befonders wenn er forglos babinlebte, niemals aebacht hatte, und bie ihn im Augenblide bes Tobes in große Unruhen wurben verfest haben! Dief alfo geht in ber Generalbeicht por: man legt Feuer an alle Seiten bes Bewiffens und reinigt es gang vollfommen." - Bugleich beweift er es aus eigener Erfahrung, bag biefes Bilb im Leben jur Bahrheit werbe. Er ergablt nämlich unter Unberm, baß fehr Biele bei ihm und Anbern bie Generalbeicht ablegen wollten. Unfangs betheuerten ihm manche biefer Berfonen: "Mein Bater, biefe meine Generalbeidt lege ich nicht aus Nothwendigkeit ab, fonbern nur aus Anbacht und bloffem Rathe." Aber in ber Folge fagten eben biefelben Berfonen, von bem guten Bater in ber genauen Brufung ihres Bewiffens und in ber Ueberlegung ihrer Berirrungen bes fruhern Lebens unterftust, nach abgelegter Generalbeicht feufgenb: "D ich Urmer, wie fehr lebte ich in ber Täuschung babin, als ich fagte, nie eine Gunde bem Beichtvater verschwiegen, ftets mabre Reue und feften Borfat gehabt zu haben! Rein, ich rebete nicht bie Bahrheit. Weh' mir, ware ich vor biefer Generalbeicht geftorben! Ach für alles Golb, bag biefe Erbe befigt, mochte ich es nicht unterlaffen haben, biefe Generalbeicht abzulegen."

Ad 2) Rothwendig ist die Generalbeicht allen jenen, welche schon lange Jahre in sündhafter Gewohnheit fortgeledt, in vielen Beichten Sünden verschwiegen oder sonst wie schon oft ungültig gebeichtet und unwürdig communicirt haben. Ohne eine ernste und aufrichtige Generalbeicht werden sie die Mängel und Fehler ihrer frühern Beichten nicht gut machen und ihr heil nicht wirken können.

Der fpanische Graf gu ben Fuffen bes Beichtvatere.

Der oben erwähnte Pater Leonard von Borto Maurigio ergahlt, baß ein spanischer Graf, aus bem Ronigreich Aragonien, welcher am foniglichen Sofe eine hohe Burbe betleibete, einem Miffionar ju Fuffen fiel und ju ihm fprach: "Mein Bater, wenn Ihr es für gut finbet, so möchte ich eine allgemeine Beicht ablegen." Der Pater fragte ihn, welcher Beweggrund ihn ban bestimmte? Und seufzend erwiberte jener: "Ach, mein Bater! muß ich benn nicht fterben? Wenn ich bis auf jenen Augenblid warte, fo werben mir mein Weib, meine Rinber, bie Furcht, bie Beftigfeit ber Rrantheit bie Befinnung nehmen; wie groß mare bemnach meine Unklugheit, biefes Geschäft unter fo vielen Schwierigfeiten und fo großem garme ju vollziehen? Begnugt Guch bemnach mit biefer Erklärung, bamit ich eine fo schone Gelegenheit nicht verliere." So fprach biefer treffliche Chelmann; und wohl iebem Gunber, ber in gleicher Beife bie Rothwenbigfeit ber Beneralbeicht erfennt und biefes Rettungsmittel gur rechten Beit ergreift!

Die Generalbeicht bes Berbrechers.

Derfelbe Pater Leonarb erzählt in seiner Anleitung zur Generalbeicht \*) auch folgende Begebenheit. "Als ein frommer Orbensmann die Gefangenen besuchte, sand er unter ihnen Einen, welcher am andern Tage hingerichtet werden sollte; und sogleich bat ihn dieser Unglückliche, seine Generalbeicht anzuhören. Aber, was treibt dich hiezu an?" fragte der Wönch. "Ach, mein Vater!" antwortete er, "morgen soll ich aus dieser Welt in die andere schreiten, und fällt dieser Schritt schlecht aus, was wird dann aus mir werden? Ift es also nicht gut, daß ich mich so viel

<sup>\*) 6. 17.</sup> 

als möglich sicher stelle?" — Sonach erkannten selbst Diebe und Mörber in bem ernsten Augenblicke bes Tobes bie Nothwendigkeit und Nüplichkeit ber Generalbeicht nach einem sundhaften und gottslosen Leben.

Fromme und heiligmäßige Personen legten Generalbeichten ab.

Bon- ber Nothwendigfeit und Ruglichfeit ber Generalbeicht überzeugt, haben felbst ichon heilige und fromme Berfonen folche Beichten abgelegt. Go wiffen wir, bag ber felige Johann Ribera, Ergbifchof von Balengia, ber heil. Rarl Borromaus, ber beil. Frangistus von Sales bie Beneralbeicht verrichteten, ba unter anbern Bortbeilen, bie fie bietet, auch biefer ift, baf fie in und eine heilfame Befturjung wegen unfere fruhern Lebens hervorbringt und bie Erzeigungen ber Barmbergigfeit Gottes bewunbern lagt, bamit wir Ihn in Butunft um fo glubenber lieben. -Die Raiferin Abelheib, Mutter Beinrich IV., reifte im Jahre 1075 nach Rom, und legte bei bem Carbinal Betrus Damias nus eine allgemeine Beicht von bem funften Jahre ihres Alters angefangen ab, nicht nur von bofen Sandlungen, fonbern von allen unorbentlichen Bewegungen bes Bergens, felbft von ben Bebanten und unnügen Worten, fo viel fie fich beren erinnern konnte. - Gott felbft bezeugte ber heil. Margaretha von Cortona hierüber fein Wohlgefallen. Gie wurde burch ihn von bem Bege bes Berberbens auf ben Weg bes Seiles geleitet, er bezeugte biefer buffenben Seele feine Luft, fprach in einem Bertrauen mit ihr, wie wenn ein Freund mit feinem Freunde fpricht, und nannte fie feine Urme. Gie munichte, baß er fie mit bem fuffen Ramen einer Tochter anreben folle, er gab ihr aber zu verstehen, baß fie fich einer folden Auszeichnung nicht erfreuen tonne, wenn fie nicht jubor eine Generalbeicht über alle Gunben ihres bofen Lebens abgelegt habe. 218 fie biefe Sandlung mit großer Zerknirschung und unter bittern Thranen verrichtet hatte, vernahm fie aus bem Munbe Chrifti ben theuern Ramen einer Tochter: "Filia mea Margarita, remittuntur tibi omnia peccata tua." Diefes Wort verursachte in

ihrem Herzen eine so große geiftliche Freude und Luft, daß fie balb gestorben ware. Wer sollte also nicht Lust haben, die Generalbeicht ganz genau zu verrichten, um sich mit so bebeutenben Gutern zu bereichern? (Bressanvibo.)

Fr. Ber foll aber teine Generalbeicht ablegen?

Antw. Diesenigen, die durch Gewissensscrupeln sehr bennruhigt sind, und gottesstürchtig leben; serner Solche, welche vielleicht schon öfter eine Generalbeicht verrichtet haben, aber immer wieder zur Sinde zurücktehren und sie alle Tage verrichten möchten zu ihrer und bes Beichtvaters Bennruhigung.

Erläuterung. Für solche Personen kann die Generalbeicht sogar schädlich sehn; daher muß man sie ihnen geradezu verdieten und ihnen einprägen, daß sie ihrem gesklichen Führer blindlings solgen und ihr Urtheil dem des Beichtvaters unterwersen, daß es seine Andacht, sondern Halsstarrigkeit sei, wenn sie dagegen handeln. Diese Personen bilden sich ein, sie würden von ihrer Unruhe befreit, wenn sie so oft eine Generalbeicht ablegen; dies siese Unruhe zu vermehren. Das Uebel der Gewissenschungeln ist gewissen Flüssen üben die nun an den Augen leidet; je mehr die Augen gerieden werden, desto mehr sließen sie: so wachsen auch die Gewissensängste und die Beunruhigungen des Geistes um so mehr, je öfter die Generalbeicht wiederholt wird. (Pater Leonard.)

## Bugabe.

# Die Ceremonien bei der Ohrenbeicht.

Die Ceremonien ober bie Art und Beife ber Berwaltung bes Buffakramentes besteht in Folgenbem:

- 1) Der Buffer fpricht bie bekannte Formel: "Ich bitte Guer Hochwurben um ben heiligen Segen, bamit ich meine Sunben recht und vollfommen beichten moge."
- 2) Siebei segnet ihn ber Priefter mit ben Worten: "Der herr sei in beinem Herzen und auf beinen Lippen, bamit bu beine Sunben wurdig und recht beichten mögest, im Namen bes Baters, bes Sohnes und bes heil. Geistes. Amen."

- 3) Nun bekennt ber Buffer bemuthig und reumuthig seine Sunben.
- 4) Der Beichtvater gibt ihm hierauf bie nothigen Ermahnungen und Warnungen und schreibt ihm die zweckbienlichen Mittel vor, um ihn vor bem Rudfall in die Sunde zu bewahren, und legt ihm bann die Buffe auf.
- 5) Nach ber ganzen Verhandlung spricht ber Priester vor ber Absolution: "Es erbarme sich beiner ber allmächtige Gott und erlasse bir bie Sünden und führe dich in das ewige Leben ein. Amen." "Ablaß, Vergedung und Nachlassung beiner Sünden gebe dir ber allmächtige und barmherzige Herr. Amen." "Unser Jerus Christus spreche dich los, und aus Seiner Vollmacht lose ich dich von dem Bande des Bannes und Interdictes, in so weit ich kann und du es bedarfst."
- 6) Run folgt bie Absolution: "Hiernach spreche ich bich los von beinen Sunben im Namen bes Baters und bes Sohnes und bes heil. Geiftes. Amen."
- 7) Enblich fügt er noch folgendes Gebet bei: "Das Leiben unfers herrn Jesu Chrifti, die Berbienste der seligsten Jungfrau und aller Heiligen, was immer du Gutes gethan und Uebles erduldet haft, seien dir zur Vergebung der Sunden, ein Wachsthum der Gnade und eine Belohnung des ewigen Lebens. Amen."

C. Die Buffe als Genugthuung ober als Strafe für bie Sünden.

# XXVIII. Christliche Lehre.

# Don der Genugthuung.

- I. Die Bebeutung und Nothwendigfeit ber Genugthuung.
- Fr. Was versteht man unter Genugthuung?
- Antw. Unter sakramentalischer Genugthuung versteht man 1) jene guten und strasenden Handlungen, welche der Priester dem Beichtsinde vorschreibt, um die Gott zugestigte Beleidigung gut zu machen und zu strasen, und um ein Mittel anzuwenden, das uns in Zukunst von der Sünde zurückhält; 2) zugleich versteht man aber auch darunter den Wiederersat des dem Nächsten zugestigten Schadens.
- Erläuterung. Genugthung im Allgemeinen heißt eigentlich bie vollständige Bezahlung einer schuldigen Sache ober die Bergitung der einem Andern zugefügten Unbille. Sakramentalische Genugthung hingegen ist jene Bergütung, in welcher der Mensch sir die begangenen Sünden Gott dem Herrn wenigstens Etwas entrichtet; denn vollkommen können wir Gott für unsere Sünden in Ewigkeit nicht genugthun. Und diese Etwas besteht in den guten und krasen den dandlungen, die theils der Beichtvater auserlegt, theils der Büsser selbst übernimmt, d. B. Fasten und Abtödtungen, Almosengeben, Gebet u. s. f. Zugleich versteht man unter der Genugthuung auch den Schadeneriat, den man dem Nächsten an seinem Vermögen oder seiner Ehre und seiner Seele zu leisten hat.
- Fr. Ift es benn nothwendig, daß wir für unfere Sünden genugthun, ba ja schon Christus Gott vollkommen genuggethan hat?
- Antw. Christus hat allerdings Gott übersclüßig genuggethan; allein auch wir muffen bas Unfrige thun; benn wer gesundiget hat, mußauch bitfen.

Erläuterung. Wenn Einer behauptet: "Chriftus hat volltommen für unsere Sünden genuggethan; also brauchen wir teine weitere Benuathnung zu leiften," fo entgegne ich: " Ift es benn, wenn man frank und verwundet ift, ichon genug, daß man, um geheilt au werben, Aranei und Galben hat? Duff man fich berfelben nicht auch bedienen und Gebrauch bavon machen? Wahr ift es, baß bas Blut bes Erlöfers ein unvergleichliches Mittel ift und unendliche Kraft hat; allein bieses Mittel tann uns, so vortrefflich es ift, weber bie Gesundheit unserer Seele bringen, noch unfere geiftlichen Bunben beilen, es fei benn, bag wir basfelbe gebrauchen und anwenden. Run können wir aber nur Gebrauch bavon machen, wenn wir bie beil. Saframente empfangen, Buffe wirken und gute Werke thun. Dieg fehrt und ber heil. Apostel Baulus, ba er felbst nachtrug, mas ihm am Leiben und an ben Berbienften bes Erlofere mangelte. Bohl ein feltfamer Ausbrud! Ermangelt also Etwas an unserer Erlösung? Dnein, es ermangelt Richts baran, was fie felbst betrifft, sonbern es mangelt ihr nur in Unsehung unferer ein genugsamer Bebrauch, welcher nicht anders, ale burch unfer Mitwirten zu Stande tommt. Ueberdien erhalt unfere Genugthung ihren Werth nur von ben Berbienften Christi; benn ohne ibn konnen wir Nichts thun." - Un Gründen fehlt es nicht, Die une bie Rothwendigkeit ber Benugthuung berausstellen. Wir wollen nur bie wichtigsten angeben:

1) Obschon die Sindenschuld und die ewige Strafe durch das heil. Bußfatrament nachgelassen wird, so bleibt doch noch die zeitliche Strafe übrig. Wie kann nun der begnadigte Sünder sie tilgen? Antw. Durch Genugthuung, durch Bußwerke. Der heil. Chyrian, dieser große Bischof und Marthrer, welcher an der Bekehrung der Gefallenen und an ihrer wölligen Aussichung mit Gott rastlos arbeitete, sagt: "Gott der Herr muß (von dem reumitstigen Sinder) gebeten und durch die Genugthuung verföhnt werden." (De lapsis.)

Aus biefem Grunde hat Gott ber Herr felbst ichon im A. T. nach erlaffener Sunbenschulb ben begnabigten Gundern eine Art Gemugthuung, ja oft bie ichwersten zeitlichen Strafen auferlegt.

# Die auferlegte Genugthuung.

Das hebraifche Volk murrte in ber Bufte gegen Gott und gegen seinen heiligen Führer Moses: Gott wurde hierüber sehr aufgebracht und beschloß, bas Bolf ganz zu vertilgen. Nun legte sich Moses in's Mittel, und bat Gott in aller Demuth und mit

allem Gifer, bag er bem thorichten und boshaften Bolfe bie schwere Sunbe vergeben moge. "Ja," fagte Gott gu Mofes, "auf beine Bitte bin, habe ich bie Gunde vergeben; aber Reiner von ihnen, bie mir nach fo vielen Gnabenbezeugungen und Wohlthaten, bie ich ihnen erwiesen habe, nicht gehorchten, wird in bas Land fommen, bas ich ihren Batern versprochen habe." (4. Dof. 24.) Gott vergibt alfo bie Gunde; er will aber, bag feiner Gerechtigfeit bie Gewalt bleibe, bie Fehlenben mit zeitlichen Strafen gu guchtigen: "Dieß follen fich also biejenigen merken, fagt ber beil. Augustinus, welche wollen, Gott fei in einem fo hohen Grabe barmbergig, baf fie glauben, er fei babei gar nicht mehr gerecht." Von sechsmal hunderttausend Versonen, Greise und Frauen nicht gerechnet, erreichte außer Josue und Raleb Reiner bas verheißene Land; Mofes felbft, biefer große Freund Gottes, murbe wegen eines geringen Mißtrauens gestraft, obwohl ihm Gott gewiß vergeben hatte, und es wurde ihm bas Glud nicht zu Theil, felbft in bas verheißene Land zu fommen. (5. Mof. 34.) - Ein anberes Beispiel gibt uns bie heil. Schrift an bem Ronig Davib. Er hatte bie zwei fehr ichweren Gunben bes Chebruches und bes Morbes begangen und fühlte Reue über biefelben und befannte fie vor Gott. "Ja," antwortete ber Prophet Nathan, "Gott hat bir vergeben und bu follft nicht sterben. Weil bu aber öffentlich Mergerniß gegeben und bie Feinde bes Berrn jur Lafterung gebracht haft, fo foll bein Cohn fterben, ben bir bie Berfabe geboren hat." (2. Kon. 12.) Daraus konnen wir nun beutlich bie Bahrheit erfehen, von ber wir reben, bag nämlich bie Schulb ber Gunbe und ber ewigen Strafe erlaffen werbe, nie aber bie Schuld ber zeitlichen Strafe, weil Gott wollte, baf David bie Strafe bulben follte, jenen Sohn fterben zu feben. Und zu wie vielen andern Unfällen und Diggeschiden wurde er nicht berfelben Gunben wegen verbammt, fo bag ber Brophet fagte, bas Schwert werbe nicht von feinem Saufe weichen, bis bag er bie Rrone auf feinem Saupte manten und bie Frauen vom eigenen Sohne gefcanbet fah? Und wie vielen anbern Schmerzen, Thranen, Gebeten und Faften unterwarf fich nicht biefer reumuthige Ronig

fein ganges Leben hindurch? Welch außerorbentliche Genugthuung leistete er nicht?

2) Es entspricht gang ber göttlichen Gerechtigkeit fowohl, als auch ber göttlichen Milbe, bag ber Chrift, ber getauft und in die Rindschaft Gottes aufgenommen worden ift, ber so viele Mittel und Gnaben aus Gottes Band empfangen hat, um fich por ber Gunde bewahren ju tonnen, bag ber Chrift, fage ich, für feine Gunben ftrenge Benugthuung leifte. Das Concilium von Trient \*) spricht fich hierüber also aus: "Die göttliche Gerechtigkeit scheint es zu forbern, bag auf andere Weise biejenigen von Gott in feine Gnabe wieder aufgenommen werben, welche unwiffend vor ber Taufe gefündigt haben; auf andere Beife biejenigen, bie einmal von ber Knechtschaft ber Gunbe und bes Teufels befreit wurden, bie Gabe bes heil. Geistes empfangen hatten und sich nicht scheuten, wissentlich mit neuen Sunden ben Tempel Gottes zu entweihen und ben beil. Geift felbst zu betritben. Auch nicht einmal ber göttlichen Milbe mare es angemeffen, bag bie Gunben ohne Genugthung erlaffen werben; benn fonft würden wir die Gunden für gering achten und fie auf's neue ohne Furcht begehen."

### Das breifache Bericht.

Die Nothwendigkeit der Genugthuung erklart uns der heil. Augustinus (in Ps. 50.) auf folgende Weise: "Gott halt drei Gerichte gegen die Sunder und gegen die Sunde. Ein Gericht voll der Barmherzigkeit, ein Gericht voll Strenge und Gerechtigkeit, und ein drittes, das von beiden gemischt ist, d. h., in dem die strenge Gerechtigkeit durch die Barmherzigkeit, und die Barmherzigkeit durch die strenge Gerechtigkeit gemäßigt ist. Das erste Gericht voll der Barmherzigkeit übt er in der heil. Tause aus, in welcher er frei durch seine Gnade dem Sunder Schuld und Strase nachläßt; ohne eine Genugthuung zu verlangen und den Sunder zu einer Strase zu verurtheilen, gießt er die Gnade über ihn aus. Das zweite Gericht wird Jesus Christus deim schredlichen jüngsten Gerichte halten, dieses wird voll Strenge und Gerechtigkeit sein; denn in ihm wird er dem Sunder zeigen, wie sehr er die Sunde hasse und verabscheue, indem er

<sup>\*)</sup> Sess. 14. cap. 8.

ihn zu ewigen Strasen verurtheilt. Das britte Gericht endlich ist basjenige, welches er im Sakramente ber Busse übt, in
welchem unser gütiger herr seine Barmherzigkeit und Gerechtigkeit zugleich zeigt. Die Barmherzigkeit, indem er bem Sünder die Schuld nachläßt, die Gnade ertheilt und zugleich die
ewige Strase nachläßt; b. h. indem er ihn von der Holle, die
er verdient hätte, befreit. Er will aber zugleich seine Gerechtigfeit üben, indem er die ewige Strase in eine zeitliche verwandelt.
Die Sunde wird nachgelassen, aber man muß Busse thun.

3) Die Sünder haben durch ihren fündhaften Wandel Andern Aergerniß gegeben und so die Kirche Gottes beleidiget. Daher genügt es nicht, daß sie ihre Busse bloß im Innern wirken, sie müssen auch äußere Buswerke üben, d. h. Genugthuung leisten, auf daß die geärgerten Personen durch ihren neuen und frommen Wandel erbaut, gleichfalls zur Busse und Tugend angespornt werden und so der Kirche Genüge geschehe, in welcher man Nachlassung der Sünden erhält. (S. Aug Enchir. cap. 5.) Daher sinden wir in der ältesten Kirche eine so strenge und öffentliche Busse.

Die Genugthuung ober bie Bugwerke in ben altesten Beiten ber Rirche.

Um ihre Sunden adzudussen, sinden wir schon in den ersten Zeiten der Kirche Manner und Frauen ferne von allem menschlichen Verkehr — draußen in den entlegensten Wildnissen und Einöden mitten unter wilden Thieren und Storpionen, aller Freuden
des Lebens, ja sogar der nöthigsten Bedursnisse beraubt. Hie übten sie die strengste, selbstauserlegte Genugthuung. Und wenn
man sie fragte, warum sie sich einer so qualvollen und harten
Busse unterzogen, so antworteten sie, wie Tertullian\*) sagt,
sast Alle auf diese Weise: "Ach, wie unglücklich din ich! Ich habe
meinen Gott beleidigt. Ich weiß, daß ich gefündigt habe; ich weiß,
daß ich den Jorn Gottes gegen mich erregt habe, ich weiß,
daß ich den Jorn Gottes gegen mich erregt habe, ich weiß,
daß ich den Jorn Gottes gegen mich erregt habe, ich weiß aber
nicht, ob ich ihn versöhnt habe. Ich habe Gott beleidigt und ge-

<sup>\*)</sup> Lib. do poenit. cap. 11. Mebler. Beisviele. IV.

fundigt, bieß genügt, mir eine Furcht einzuslößen, ob ich etwa nicht auf ewig zu Grunde gehen muß."

Außerordentlich streng waren damals auch die Buswerke ober die Genugthuung, welche die Kirche von großen Sündern forderte. Monate, ja Jahre lang konnte man Personen jeden Geschlechtes, jeden Standes und Ranges, wenn sie schwere Sünden begangen hatten, unter den Reihen der Bussenden erblicken, wie sie vor den Kirchthüren standen, mit blassen Angesichte, mit gesenktem Blicke, in Säcke gekleibet, das Haupt mit Asche bestreut, und wie sie in dieser beklagenswerthen Stellung um Barmherzigkeit und Erbarmen slehten, die Gläubigen um ihre Kürditte ansprachen, und unter Thränen die Bischöse und Priester um Hilfe baten.

Sa, unenblich ftrenge ftrafte bamals bie Rirche jebe fcmerere So mußte g. B. berjenige, welcher eine Sache von ge-Gunbe. ringem Werthe entwendete, ein Jahr lang Buffe thun; funf Jahre, wenn ber Diebstahl von Bebeutung war. Wer Surerei trieb, mußte funf Jahre Buffe thun; wer einen Chebruch beging, fieben Jahre; wenn bie Gunbe ber Sinnlichfeit von erschwerenben Umftanben begleitet war, wurde die Buffe auf gehn und auch auf fünfzehn Jahre ausgebehnt. Gine Frau, welche ihr Geficht schminkte und fich putte, um Unbern ju gefallen, als ihrem Manne, mußte brei Sahre Buffe thun; brei Jahre auch, wer an einem Festtage tangte. Borin bestanden aber bie Buffiahre? Ginige von biefen Sahren mußte man immer vor ber Rirchthure fteben und burfte nicht eintreten; alle Bugjahre hindurch burfte man bie heil. Communion nicht empfangen, mußte bas Gilicium tragen, wenigftens an brei Tagen jeber Woche fasten, und eben so oft bei Waffer und Brod: man war aller Bergnugen, auch ber erlaubten, beraubt und mit andern beschwerlichen und brudenben Berpflichtungen belaftet. (Nach Breffanvibo.)

# II. Beschaffenheit ber Genugthnung.

Fr. Wie foll man Genugthuung leiften?

Untw. Daburch, bag man 1) bie vom Priester auferlegte Buffe genau und ungefäumt verrichte, 2) fich felbst Bufwerte

auferlege und 3) ben einem Andern zugefügten Schaben gemissenhaft ersebe.

Erläuterung ad 1) Die vom Priester auferlegte Buffe foll man genau und ungefäumt verrichten. Ach, wer die etlichen Bater unser ober die geringen Opfer, die heut zu Tage die Beichtväter vom Büsser gewöhnlich fordern, nicht bereitwillig auf sich nimmt und eine so unbedeutende Busse nicht mit Lust und Liebe und ungefäumt verrichtet, dem ist es in Bahrheit nicht um Besserung des Lebens, nicht um sein Seelenheil zu thun. Die treulich verrichtete Busse bleibt selten ohne göttlichen Segen.

# Die treu verrichtete und gefegnete Buffe.

Ein sehr ausschweisender Wollüstling kam einst zum heil. Philippus Neri zur Beicht. Der Heilige nahm ihn mit vieler Gute auf und sprach, nachdem er ihn angehört hatte, überaus liebevoll zu ihm: "Mein Sohn, ich will nicht viel von dir verslangen; ich gib dir bloß zur Buße auf, das Salve Regina tägslich sieben Mal zu beten, eben so oft die Erde zu kuffen und dabei zu sprechen: Es konnte leicht seyn, daß ich bald sturbe!" Der Beichtende versprach es zu thun und hielt treulich Wort. Und seit jener Zeit führte er ein sehr christliches Leben, lebte noch vierzehn Jahre und starb eines heiligen Todes. (Silbert I. S. 136.)

Erläuterung ad 2) Der Büffer foll sich felbst auch freiwillige Buswerke auferlegen. Was ber Beichtvater von ihm verlangt, steht gar oft in einem viel zu geringen Berhältnis zu ber Größe seiner Sinden; er wird es selbst fühlen in seinem Herzen, daß er Gott dem höchsten Herrn himmels und Erde und seiner unendlichen Gerechtigkeit für die zugefügten Beleidigungen weit mehr schuldig sei. Daher soll er sich selbst manches erlaubte Bergnitigen versagen; soll jede böse Gelegenheit meiden, alles Sündhafte aus seiner Nähe entsernen, und durch Beten, Fasten und Almosengeben Gottes Wohlgefallen wieder zu verbienen suchen.

# St. Remigius und ber Franfentonig Chlobowig.

Da fich Chlobowig, König ber Franken, zur Unnahme bes Chriftenthums bereit erklarte und ben heil. Remigius bat, ihn in die Kirche Gottes aufzunehmen, entgegnete ihm bieser: "Demuthige bein Haupt, o König! Berehre, was bu verbrannt

haft; verbrenne, was du verehrt haft;" b. h. verehre Chriftum, bessen Rirche bu als Seibe verbrannt haft, und verbrenne beine Göpen, die du bisher als Seibe verehrt hast. Eine ähnliche Busse und Genugthuung soll sich jeder Sünder selbst auferlegen; er soll nämlich die Göpen seines Herzens, seine Lieblingsfünden und Neigungen entsernen und Christo eifriger bienen.

#### Mbieu ber Welt!

Der heil. Hieronymus schreibt an die gefallene Jungfrau Susanna: "Bor allem stirb der Welt ab und benke darauf, wie du ein neues Leben anfangst. Ziehe ein Trauerkleid an, züchtige beinen Sinn und beine Glieder durch Selbstwerläugnung. Schneide ab deine Haare, auf die du so stolzt warest; beine Augen, mit benen du so oft gesündigt, sollen von Thränen übersließen. Dein Ungesicht erbleiche, das ehemals so unschamhaft erröthete, zügle beinen Körper, besprenge dich mit Asche, lege ein Bustleid an, dein Herz aber sei weich, wie Wachs, unermüdet im Wachen und Gebet u. s. w." Das ist die rechte Art und Weise, Busse zu thun. Abien der Welt! Das sei die Busse und Genugthuung, die du die selbst auserlegest.

# Die besten Mittel gur Genugthuung.

Die vorzüglichsten und geeignetsten Buswerke, die wir uns auferlegen können, sind: Beten, Fasten und Almosengeben. Denn es kann Richts tauglicher und passender sehn (fagt der römische Katechismus), um die Wurzeln aller Sunden auszurotten, da "Alles, was es in der Welt gibt, Fleischeslust ist oder Augenlust oder Hoffart des Lebens." (1. Joh. 2, 26.) Jedermann sieht, daß diesen drei Krankheitöstossen eben so viele Arzneien, dem ersten nämlich das Fasten, dem andern das Almosen, dem dritten das Gebet als die besten Gegenmittel entgegenwirkend sind. Ferner, wenn wir auch auf diesenigen sehen, welche durch unsere Sünden beleidiget werden, so wird man leicht erkennen, warum alle Genugthuung vornehmlich in diesen drei Stücken enthalten sei. Diese aber sind Gott, der Nächste und wir selbst; daher versöhnen wir

Sott burch Gebet, ben Nächsten befriedigen wir burch Almosen, und felbst aber züchtigen wir burch Fasten." — Auch die gedulbige Ertragung ber Leiben und Trübsale, die und Gott schickt, ift eine gar gute und Gott bem Herrn angenehme Genugthuung.

Erläuterung ad 3) Enblich follen wir Genugthuung leiften burch gewiffenhafte Wiebererstattung bes geraubten Gutes, bes verursachten Schabens und ber
gefrankten Ehre; burch hebung bes gegebenen Aergerniffes und schlechten Beispiels. \*)

### Saulus als Paulus.

Saulus zog racheichnaubend nach Damaskus, um bie Chriften ju feffeln und jum Tobe nach Jerusalem ju führen. Er beftartte burch fein Beispiel bie Juben in ihrem Glauben, ber bamals bereits feine Bedeutung und Rraft verloren und jum puren Aberglauben berabgefunten mar. 216 aber aus bem Saulus ein Baulus murbe, ale ihn bas Licht von Oben umfloß und befehrte, fieh! ba glaubte er nicht bloß an Jesum, ben Gefreuzigten, sonbern trug biefen Ramen ju allen Bolfern, ju ben Ronigen und Rindern Ifraels; (Apostelg. 9.) er glubte, er brannte vor Begierbe, biefem von ihm früher verfolgten Namen Anbeter auf ber gangen Erbe au gewinnen. Und für feine Stammgenoffen, Die Ifraeliten, bie er in ihrem Starrfinne beftartte, wunschte er von Chrifto jum Anathem (Rom. 9, 3.) bestimmt zu werden, b. h. er wollte alle Leiben auf fich nehmen, wenn bie Juben baburch bie Gnabe ber Taufe erlangten. Auch ber befehrte Gunber muß bie burch feinen lafterhaften Banbel betrübten Bergen troften, und bie von ihm verführten Geelen wieber befehren.

Die ftrenge Genugthuung bes Pontius von Lavage.

Pontius von Lavaze, welcher im zwölften Jahrhunderte lebte, ergab fich in feiner Jugend allen Gattungen von Laftern, Leidenschaften und Räubereien. Endlich betrachtete er einmal, von

<sup>\*)</sup> Mehrere Beispiele hiezu fieh III. Band G. 568-573 u. 689-706.

Bott gerührt, bie lebelthaten, welche er verübt hatte, und bas Bericht, welches feiner brobend wartete, und verurtheilte fich zu aller Strenge ber Buffe. Um Balmfonntage, ba ber Briefter mit feiner Beiftlichfeit und bem gangen Bolfe in ber Rirche versammelt, und bas Evangelium gelesen war, brang Bontius im Sembe. bloffen Fuffes, gleich einem Nebelthater einen Strid am Balfe. burch ben Saufen, warf fich bem Bifchofe ju Fuffen, übergab ihm ein Papier, auf welchem alle feine Gunben gefdrieben ftanben, und beschwor ihn, fie vor bem gangen Bolfe lefen gu laffen. Bahrend man feine gange Beicht vorlas, ließ er fich unausgesett mit Ruthen peitschen und bat immerhin, ihn boch empfindlicher ju fchlagen, inbeg er mit feinen Thranen ben Boben benette. Er fcbrie, baß er aller biefer Verbrechen fculbig fei und Gott und Menfchen um Berzeihung bitte. Alle Unwefenden murben tief gerührt, und gerfloffen mit ihm in Thranen. Um anbern Tage vertheilte er, nachbem er ber Bflicht ber Wiebererftattung. foviel er tonnte, genug gethan hatte, feine Guter unter Die Urmen. Sierauf entfagte er fur immer ber Welt und verurtheilte fich au einer ftrengen Buffe, bie er nur mit feinem Leben enbete. ftarb heilig. (3widenpfl. 9. Band G. 192.)

Fr. Wie groß muß die Genugthuung senn? Antw. Um so größer, je größer die Sinde und je geringer der Bußgeist des Sünders bei dem Bußacte ist.

### Die bereitwillig übernommene Buffe.

Bu bem großen Diener Gottes, Petrus von Corbeil, Erzbischof von Sens, kam einmal ein Sünber zur Beicht, bessen Gewissen burch ungeheuere Gräuel verunreinigt war. Und er beichtete ihm in aufrichtiger Reue und unter heißen Thränen, boch zweiselnd, ob er je hoffen burfe, für so viele Berbrechen und Schandthaten Berzeihung von Gott zu erhalten. Der heil. Bischof aber tröstete ihn und sprach: "Ganz gewiß, mein Sohn, wird bir Gott verzeihen, wenn du für so schwere Sünden Busse thust." Da rief ber Beichtende schluchzend aus: "Ach mein Later, ich bin bereit, sogar tausendschen Tod zu leiden, wosern ich nur um

biefen Breis bie Bergeihung meiner Gunben erlange." Und ber heil. Bischof weinte mit ihm und sprach: "Sieh, mein Sohn, ich will bir nur eine Buffe von fieben Jahren auferlegen!" "Bie?" antwortete ber renige Buffer, "nur fieben Jahre foll ich fur fo viele Grauel buffen, bie ich nicht abbuffen fonnte, wenn ich auch bis an bas Ende ber Beiten in ber ftrengften Buffe lebte?" Der Mann Gottes aber fprach: "Auch biefe Zeit will ich bir noch abfurgen; gebe bin und fafte nur brei Jahre bei Baffer und Darauf begann ber Buffenbe abermals bitterlich ju weinen, folig an feine Bruft und bat ibn, feiner nicht zu fpotten, fonbern ihm eine ftrenge und heilfame Buffe aufzulegen. Und es ftaunte ber Bischof über bie Maffen und fprach von ber Berfnirschung bes Mannes gerührt: "Mein Sohn, es geziemt fich auf feine Weise, beffer miffen ju wollen, ale bein Seelenargt, mas zu beiner Seilung frommt. Darum gebe bin und bete einmal bas Bebet bes herrn, und fei versichert, Gott hat bir beine Sunden erlaffen." Da ging ber Mann bin, marf fich unter lautem Schluchzen gur Erbe und betete, mas ber beil. Bischof ihm befohlen hatte; bann gab er voll tiefer Reue feinen Beift auf. Und es sprach hierauf ber beil. Bischof in einer Prebigt vor allem Bolfe von biefem wundersamen Buffer, und verficherte, bag er ohne ein anderes Läuterungsfeuer, burch bie Rraft feiner innigen Berknirschungen gereinigt, eingegangen fei in die Freude feines Berrn. (Dr. Berbft cf. Thom. Cantep. 2. Buch 21. Rap.)

# Die Rirchenbuffe bes Theodofius.

Unter Raifer Theodofius war in Theffalonich ein Aufstand ausgebrochen, und mehrere kaiserliche Beamte babei getöbtet worden. Der Kaiser, rasch und auffahrend, wollte Rache nehmen, aber auf die Kürbitte bes heil. Bischofs Ambrosius verzieh er ben Anführern. Doch seine Rathe reizten nachher auf's Neue seinen Born, er befahl seinem Kriegsheere, die Theffalonicher zu zuchtigen. Balb barauf besann er sich wieder, schiefte Boten mit Begnabigung nach; aber ber frühere Befehl war schon ausgeführt, und 7000 unschulbige Menschen vom Schwerte erwurgt. Ambros

fine fdrieb barüber an ben Raifer ehrerbietig und ernft und hielt ihm fein Unrecht vor. Theodoffus antwortete nicht. Um nachften Sonntage wollte ber Raifer mit feinem gangen Befolge am Gottesbienfte und Abendmale Theil nehmen; aber an ber Schwelle bes Gotteshaufes trat ihm Umbrofius entgegen, hielt ihn jurud und fprach: "Fügt ju ber begangenen Gunbe nicht noch eine neue hingu, indem Ihr Guch erfühnt, bas heil. Abendmal unwurdig zu genießen!" Theobofius berief fich auf bas Beifpiel bes Königs Davib; aber ber Bischof fagte: "Folge ihm in feiner Reue, wie Du ihm folgteft in feiner Gunbe." -Der Raifer ging in fich, legte feinen faiferlichen Schmud ab, mieb acht Monate lang bie Versammlung ber Gläubigen und that bann öffentlich vor allem Bolle Kirchenbuffe, indem er fich zur Erbe warf und ausrief: "Meine Geele flebt am Staube, gib mir bas Leben nach beiner Berheiffung." Um brofius erflärte ihn wieber aufgenommen, nachbem Theobofius noch ein Reichsgeset erneuert hatte, baf jebes Tobesurtheil erft nach 30 Tagen vollzogen werben foll, bamit nicht wieber blinber Born fich an bie Stelle ber Berechtigfeit feten fonne, und ber Milbe und Reue hinlanglich Raum gegeben fei.

# Texte gur Genugthuung.

- a) Aus der heiligen Schrift: "Mein Sohn, haft du gesündigt, so fahre nicht fort, sondern bitte des Vergangenen wegen um Bergebung." Sir. 20, 21. "Wende dich weg von der Sünde, mache recht deine Handlungen, und reinige von jeder Missethat dein Herz." Sir. 38, 10. "Wer gestohlen hat, der stehle nun nicht mehr, sondern er arbeite und wirfe mit seinen Händen, was gut ist, damit er habe, wovon er den Nothseidenden geben könne." Ephes. 4, 28. "Bringet würdige Frischte der Busse." Luk. 3.
- b) Aus ben heiligen Bätern u. a. 1) Bebeutung ber Genugthunng: "Genugthun heißt, Gott bie gebührende Ehre geben." S. Anselm. "Genugthun heißt, bie Ursachen der Günden ausrotten und ihrem Ungestilme keinen Zugang mehr gestatten."
  S. August. 2) Nothwendigkeit ber Genugthunng: "Es ist nicht genug, daß man den Pseil aus der Wunde ziehe; man nuß auch die durch den Pseil verursachte Wunde heiten. Gbensomuß auch die zurückgelassen Wunde in der Seele geheilt werden

burch bie Buffe (Genugthuung), nachbem fie Bergeihung ber Gunbe erhalten hat." S. Chryst. ad pop. Antioch. hom. 80. "In ber Sunde finden fich zwei Stude vor: Die Madel ber Seele und bie Bunde; bie Safilichkeit zwar wird burch Gottes Erbarmung beseitigt, aber gur Beilung ber Bunben ber Gunbe ift ein folches Beilverfahren nothwendig, wie es in ber heilfamen Buffe ange-Denn gleichwie nach Heilung ber Wunde gewiffe menbet wirb. Narben gurudbleiben, bie wieder eine eigne Beilung erforbern: fo find auch in ber Seele nach Erlassung ber Schuld noch Reste ber Sünden vorhanden, welche gereinigt und beseitigt werden muffen." S. Bern. in serm. de coena Dom. "Wer bas Bofe, welches er begangen hat, zwar angibt, aber sich weigert, bas angegebene zu beweinen, ber gieht zwar bas Gewand weg und enthillt bie Wunde: aber fein ftarrer Ginn legt fein Beilmittel auf Die Bunbe." S. Gregor. Moral. lib. 8. cap. 21. " Ift es nicht gerecht und nothwendig, daß Derjenige Etwas gegen seine eigene Luft und gegen feinen eigenen Willen zu leiben babe, ber fich jedes Bergnugens erfreuen will, bas bem beil. Willen Gottes entgegen ift? Ift es nicht gerecht, bag jener Ropf, ber fo viele Sorgen, Mühen und Beschwerben ertrug, um ben eitlen Ungelegenheiten ber Welt nachzugeben, ber Anmagung genug zu thun und bie Laune zu befriebigen, daß biefer im Dienste Gottes, im Gebete und Wachen bulbe? Ift es nicht gerecht, daß jener Leib, welcher sich so oft bis jum Erbrechen mit Speifen und Getranten überfüllte, burch strenge und lange Kasten geschwächt und gezuchtiget werde? ienen Ausschweifungen konnte man Alles ertragen, in jenen Abscheulichkeiten und Unzuchtigkeiten überschrittet ihr jedes Maß, fo bag ihr euere Besundheit ju Grunde richtetet: und nun wollet ihr euch sträuben, die Schuld zu bezahlen, mit bem Borwande, euer Magen fei geschwächt und euere Korperbeschaffenbeit zu empfindlich?" S. Bernard. Die Genugthuung ist unumganglich nothwendig. "Baft bu in Luften und Taumel geschwelgt, fo erfete beibes burch bas Fasten und Trinken bes Wassers, blicktest bu mit frechen Augen auf fremde Schönheit, fo ichaue jett ein Weib (einen Mann) gar nicht an; bamit bu geschirmt burch größere Behutsamkeit, nach ben empfangenen Bunben ficherer feift. " S. Chrysostom. hom. 10. in Matth. 3. - 3) Bie foll man Benugthuung leiften? "Wir muffen zu bem Berrn beten; wir muffen ben herrn burch unfere Benugthuung verfohnen. Laft uns aus gangem Bergen gu bem Berrn gurudtehren, feinen Born und bie ihm gugefügte Beleidigung, wie er uns felbst ermahnt, mit Fasten, Beinen und Geufgen befänftigen! - Wie groß unfere Bergeben gemefen, fo grofes Leitwefen follen wir haben. Giner tiefen Bunte foll ein fleißiges und anhaltendes Beilverfahren nicht mangeln; die Buffe foll nicht geringer fenn, als bie Miffethat. Man muß anhaltenber beten und bitten, Tag und Nacht ben Thränen seinen Lauf lassen, nach bem Berluste bes Kleibes Christi kein schönes Kleib in der Welt verlangen, lieber sasten wollen, weil man des Teusels Speise gekostet hat; man muß auf gute Werke sich verlegen, wodurch die Sünden getisgt werden; man muß häusig Almosen geben, wodurch die Seelen vom Tode besteit werden. S. Cyprian. lid. de lapsis. "Es genügt nicht, die Sitten zu bessern und von bösen Thaten abzustehen, wenn nicht auch wegen der geschehenen Gott Genugthuung geschieht durch den Schwerz der Busse, durch das Seuszen der Demuth, durch das Opfer des zerknirschen Herzens und durch die Beiwirkung der Alwosen. Denn seilg sind die Barmherzigen, weil auch Gott sich ihrer erbarmen wird. Wit sollen uns nicht nur der Sünden enthalten, sondern es heißt auch: Bitt des Bergangenen wegen um Bergebung. "S. August serm. 351.

# XXIX. Chriftliche Lehre.

# Dom tirchlichen Ablaffe.

# I. Bebeutung und Alter bes Ablaffed gnarit

Fr. Was gibt es außer ben Werken ber Genugthung noch für ein Mittel, um von ben zeitlichen Strafen befreit zu werben?

Untw. Den Ablag.

Fr. Was ift ber Ablaß?

Antw. Der Ablaß ift die Nachlassung ber zeitlichen Strafen, die wir nach bereits vergebener Sündenschuld hier auf Erden oder im Fegfeuer leiben mußten; welche Nachlassung außer dem Sakrament der Busse durch Aneignung ber Berdienste Jesu Christi und seiner Heiligen gewährt wird.

Erlänterung. In seiner unenblichen Liebe erfand Gott ber Herr, auf baß wir burch die Strenge ber Busse nicht abgeschreckt würben, ein neues Mittel, unserer Schwäche entgegenzusonmen. Er wollte nämlich, daß ber Unschwickle für den Schuldigen bezahle, und die übersließenden Verdienste Jesu uns unserer Briber uns zu Ruten kommen und unsere Berbindlichkeiten dadurch erleichert werden sollten. Was wir zur vollkommenen Genügeleistung an die göttliche Gerechtigkeit wegen Mangel an Zeit oder wegen unserer menschlichen Schwäche nicht abtragen können, das wird für uns

aus bem unericopflichen Schape ber Rirde erfest, b. h. aus ben unenblichen Berbienften Jefu Chrifti, ber für uns fo viel thun und leiben wollte, obichon bie minbefte feis ner Sandlungen einen unendlichen Werth hat, und ein einziger Tropfen seines heiligen Blutes bie ganze Welt von aller Schuld und Strafe erlöft hatte; bann aus ben Berbienften ber Beiligen, bie oft bei aller Unfchult, wie g. B. Maria, Johannes ber Täufer ic. so unendlich viel geduldet und so schwere Buswerke auf sich genommen haben, von benen sich so unzählig viele mit bem größten Glaubensmuthe unaussprechlichen Martern unterzogen. Diefe Rachlaffung ber Genugthunng nun ober vielmehr eines Theiles ber Genugthunng aus bem Gnabenichate ber Rirde beißt Ablag. Die Lehre vom Ablaß ift unftreitig eines ber schönften Dogmen bes Chriftenthums . und trot aller Läfterung und Migbeutung fowohl ber Bernunft, als auch bem Bergen bes Menfchen gleich wohlthuend. Wir wollen bief burch einige Gleichniffe ober Beifpiele nachweisen.

# Die Lehre vom Ablaß ift gang vernunftgemäß.

In einer Kamilie ift ein Rind ungehorsam: Der Bater legt ihm eine Buffe auf. Der Schuldige muß fie ertragen; ba fommt feine Mutter ober fein Bruber ober feine Schwester und bittet für ihn um Gnabe. Der Bater läßt fich erweichen und verzeiht in Unbetracht ber Bitten und ber Bermittlung feiner Gattin ober feiner Rinber: Diefer Familienvater verleiht eine Inbulgens. - In einem Konigreiche macht fich ein Menfch eines Berbrechens ichulbig. Die Gefete verurtheilen ihn jum Tobe. Schon foll er fterben, ba wirft fich eine bebeutenbe Berfon bem Monarchen gu Ruffen und bittet um Gnabe fur ben Berbrecher. Der Ronig läßt fich erbitten; ber Schuldige wird begnabigt: Diefer Ronig gibt Inbulgeng. - Das gefammte Menschengeschlecht emport fich in ber Berion bes Ubam gegen Gott. Es wird jum ewigen Tobe verbammt. Alebann ftellt fich ber Cohn Gottes bar und bittet um Gnabe, indem er fich jum Tobe bafur anbietet. Der ewige Bater läßt fich erfleben, und ber Menfch wird begnabigt: Gott gibt eine Inbulgeng, und bas gange Chriftenthum ift nur eine große Inbulgeng, bie in Unbetracht ber gang vorzüglichen Unschulb, welche fich freiwillig fur bie ichulbige Welt hinopferte, bem Menichengeschlecht gegeben wurde. (Gaume 4. Bb. G. 190.)

Fr. Wer fann Ablaffe ertheilen?

Antw. Die heil. katholische Kirche, b. h. ber Papst und mit seiner Bollmacht auch die Bischösse; benn Christus hat zum heil. Petrus gesagt: "Ich will dir die Schlüssel des Himmelreiches geben; was du auf Erben lösen wirft, das wird auch im himmel gelöset sehn." 2c. (Matth. 16, 19.)

Der Bater in feiner Familie, ber Ronig in feinem Erläuterung. Reiche genießen bas berrliche Borrecht, Gnabe zu gewähren. Warum follte bie Rirche, unfre Mutter und unfre Königin nicht basselbe Recht in Bezug auf ihre Kinder haben? Der Erlöfer beehrte fie bamit, als er jum beil. Betrus fagte: "Ich will bir bie Schluffel bes Himmelreiches geben; Alles, mas bu auf Erben löfen wirft, wird auch im himmel gelöfet febn; und Alles, mas bu auf Erben binben wirft, wird auch im Himmel gebunden fepn." (Matth. 16, 19.) Diese Berheißung ift allgemein, und fie läßt feine Ausnahme zu. Wir ichließen aus biefen Worten bemnach alfo: Die Kirche hat von Jefus Chriftus in ber Person bes beiligen Betrus, ber ihr Saupt ift, Die Macht befommen, ben reuigen Sunbern ben himmel zu öffnen; fie hat alfo bie Dlacht, alle Binbernisse hinmeg zu thun, welche sie am Eintritte in ben himmel hindern, in den man nicht eber tommen tann, als bis man ber göttlichen Gerechtigfeit ben letten Beller bezahlt hat. Die Rirche hat nun bie Dacht empfangen, biefe Strafen zu erlaffen; fie tann also mit bem vollsten Rechte bie ben Gunbern gebuhrenben Strafen auch aufheben. (1. c.)

#### Der Ablag ift göttlichen Urfprungs.

Wenn ein Steuerherr ober ein königlicher Rentbeamter ein allerhöchstes Reseript erhalten hat und bemselben gemäß den Unterthanen anzeigt, daß ihnen wegen Miswachs oder sonst erlittenen Feldschadens an den jährlichen Steuern und Gutten vom gnädigsten Landesherrn Alles oder ein Theil nachgelassen sei; so verdankt man diese Gnade Seiner Majestät dem König selbst, je größer die Erleichterung ist, welche den Unterthanen dadurch zusließt. Eben so können Papst und Bischöse, so zu sagen, vom Himmel aus ein göttliches Schreiben ausweisen, nach welchem sie befugt sind, den Bussen ihre Bussen und zeitlichen Strasen zu erleichtern, weil im Evangelium selbst, in diesem göttlichen Buche, geschrieben steht: "Alles, was ihr auf Erden löset und nachsasset, soll auch im Himmel gelöset und nachgelassen seyn." So ist also ursprünge

lich jeber Ablaß im gewissen Sinne so viel als eine Gnabe vom himmel, eine Wohlthat Gottes, bie Er uns burch ben Papst ober bie Bischöfe spenben läßt. (Cf. bas heil. Jubiläum. Augsb. Rieger'sche Buchhbl. 1825. S. 51.) Fr. Finden wir benn schon am Ansang ber Kirche Ablässe? Antw. - Ablässe sinden wir schon zu ben Zeiten ber Apostel, sowie burch alle Jahrhunderte ber Kirche.

Der vom heiligen Paulus verliehene Ablaß.

In Corinth lebte ein Chrift (1. Cor. 5.) mit feiner Stiefmutter in Blutschande - jum allgemeinen Mergernif. Der Avoftel Baulus erfährt es und ftoft, obgleich bem Leibe nach abmefend, biesen Gunder burch bie Kraft Jesu Christi feierlich aus ber Rirche aus; er übergibt ihn, fo ift fein Ausbrud, bem Catane jum Untergange bee Fleifches, b. f. er legt ihm eine Strafe auf, bamit fein geiles Fleisch gezüchtiget, seine Seele aber gerettet werbe am Tage Jesu Chrifti, - am Tage, wo fie vor bem Richterftuhle bes herrn erscheinen wirb. Was geschieht? Der Sunder geht in fich, ubt bie ftrengfte Buffe, ertragt alle Borwurfe mit Gebuld (2. Cor. 2, 6.), hat bie innigfte Reue, fo baf bie ubrigen Chriften Erbarmen mit ihm fühlen, sein Mergerniß vergeffen (23. 10.) und auch ben Apostel für ihn bitten. Paulus baburch innig bewegt, ließ in ber Person Chrifti (B. 10.) ale Stellvertreter Gottes bie Schulb und alle Strafe - auch bie forperliche, auch die zeitliche nach; und eben weil ber Apostel voll bes heiligen Beiftes im Namen Chrifti handelte, fo war im Augenblide, als er bas Wort: "Ich habe vergiehen!" über ben reumuthigen Corinther fprach, auch vor bem Richterftuhl Chrifti - Alles alle zeitliche Strafe verziehen. Der Apostel ertheilte bem Reumuthigen einen vollfommenen Ablaß, und ber Ablaß hatte auch Gultiafeit por Gott. (Abalb. Schmib. S. 343 ff.)

Ablaffe gu ben Beiten ber Chriftenverfolgungen.

Schon in ben erften Zeiten bes Chriftenthums, und nicht erft in bem häufig geschmähten Mittelalter, verliehen bie Bischöfe und

Bapfte, weil auf fie bie Macht ber Apostel überging, Ablaffe. Dieß wiffen wir aus Beispielen, gegen bie fein vernunftiger Bweifel möglich ift. Decius, ber romifche Raifer (im Jahre 249) erhob wiber bie Chriften eine blutige Verfolgung und fam auf ben fatanifchen Gebanten, ihre Stanbhaftigteit nicht burch ben schnellen Tob, fonbern burch langwierige Marter, burch langfames Foltern, burch langes Gefängniß, burch allmäliges Feuer ju brechen. Manche verläugneten Chriftum, ben herrn, manche fauften von ben Richtern einen Schein, auf welchem falichlich geschrieben ftant, baß fie ben Boben geopfert. Sowohl bie erften, als bie zweiten begingen eine große Gunbe - ben Abfall, bie Verläugnung bes Glaubens. Aber balb erwachte in Bielen bie bitterfte Reue; fie beweinten wie Betrus ihre Berläugnung und begannen jene ftrenge Buffe, bie bamals in ber Kirche üblich mar. Doch ihre Cehnsucht, wieber an ben heiligen Saframenten, an bem gottlichen Opfer, am Leibe Chrifti theilnehmen zu burfen, war heiß und brennend. Um biefe Cehnsucht fruber zu ftillen. cilten fie mit Gefahr ihres Lebens zu ben Martyrern in bie Gefangniffe, umflammerten ihre mit Retten gebundenen Fuffe und baten fie, bie Martyrer, biefe Belben bes Glaubens, biefe Bierben ber Rirche mochten fur fie, bie armen Buffer, Kurfprache bei bem Bifchofe einlegen. Die Marthrer thaten es und empfahlen fie fdriftlich bem Bifchofe. Diefer ben glübenben Gifer ber Befallenen febend und bie Verdienfte ber Martyrer ichabend ließ bie noch übrige Buffe nach und ertheilte ihnen ben Ablaß (S. Cyprian ep. 10. et lib. de lap." Man burchforsche Jahrhundert fur Jahrhundert bis auf den heutigen Tag, immer wurden in der wahren driftlichen Rirche Ablaffe verlieben. (1. c.)

# II. Nugen des Ablaffes und Erforderniffe bazu.

Fr. Sind bie Ablaffe nuplich, und warum?

Antw. Ja, die Ablässe find sehr nitzlich; denn sie tilgen 1) die zeitlichen Strafen und eisern uns 2) zur wahren Busse, zum öftern Empfang ber heil. Saframente und zur Ausübung guter Werke an.

Erläuterung ad 1) Die Ablässe tilgen bie zeitlichen Strafen. Belch ein großer Gewinn, ben bie Ablässe verschaffen! Ber sollte sie nicht gerne gewinnen?!

Gin Gleichniß gur Ruglichfeit ber Ablaffe.

"Gefest," (fo fagt Gaume in feiner tatholifchen Religionslehre) "geset, wir besuchen ein großes Gefängniß; worin eine Menge Ungludlicher, mit Gifen belaben, eingeschloffen finb. find alle ju fürchterlichen Strafen verbammt, Die Ginen ju gehn Jahren, die Andern zu zwanzig, Mehrere zu vierzig. Wir fagen ju ihnen: "Der König will in feiner Gute bie Dauer euerer Strafen abfurgen, ober fie euch gar gang erlaffen; nur mußt ihr ein Gebet ober einige Uebungen ber Frommigfeit, Die fehr furg und febr leicht find, verrichten. Willigt ihr ein, fo öffnen fich euch bie Thuren bes Gefängniffes; ihr konnet euere Eltern, euere Freunde, euere Vermandten wieder feben." - Burbe ein einziger biefer Gefangenen eine fo vortheilhafte, fo angenehme Bebingung ausschlagen? - Run gut! Diefe Gefangenen find wir; wir alle find Schuldner ber Gerechtigfeit Gottes. Dieg Gefängniß ift bas Fegfeuer. Die Strafen biefer Welt find nichts im Bergleich mit benen, die man bort auszustehen hat. Man schlägt uns vor, wir follen auf fehr leichte Bedingungen bin bavon befreit werben, und wir wollten fie nicht annehmen! und wir wollten fie mit argerlicher Nachläffigfeit erfüllen! Gind wir vernünftig? Und wenn wir einst lange Jahre in ben Flammen bes Fegfeuers fcmachteten, ware bas nicht unfere eigene, fehr große Schulb?"

Erläuterung ad 2) Die Ablässe sind und deshalb sehr nützlich und heilsam, weil wir dadurch zur Buße, zum öftern Empfang ber heil. Sakramente und zur Berrichtung guter Werke angeeifert werden. Denn die Ablässe gewinnen wir nicht ohne unser Zuthun, nnd es ist eine sehr irrige Ansicht, wenn man glaubt, es reiche zur Gewinnung jenes Ablasses schon hin, nur etliche Bater unser und Ave Maria zu beten, die Kirchen zu besuchen und dann wieder in der alten Beise sortzuleben. O nein; dazu wied weit mehr gesordert; es wird gesordert 1) ein wahrer Bußgeist; wer keinen reuigen Sinn und kein dußgertiges Herz bestüt, der glaube ja nicht, daß er den Ablass gewinne. Daher muß man vor jedem Ablasse durch

bie heilige Beicht seine Bußsertigkeit an ben Tag legen; 2) bann muß man bie Communion empfangen, 3) gewisse Gebete verrichten, bestimmte Kirchen besuchen, Fasten und Almosen geben u. s. w. Wer biese Bedingungen nicht erfüllt, gewinnt keinen Ablas. Arme, die arbeiten könnten, aber lieber mußsig gehen wollen, haben keinen Anspruch auf wohltätige Spenden aus unserm Bermögen und unsern Schätzen; Christen, die nicht Ernst anwenden und an ihrem Seelenheite arbeiten wollen, können keinen Anspruch machen auf die wohlstägen Spenden aus den reichen Schätzen der Kirche Gottes.

#### Der Carbinal Cajetan

erflart bieß auf eine munberschone Weise burch folgendes Beispiel. "Stellet euch vor," fagt er, "es habe ein reicher und frommer Bürger einen fehr reichen und öffentlichen Kond angelegt, von welchem alle Schulben ber Armen bezahlt werben follen. Wenn nun unter biefen Armen einige waren, welche, wenn auch nicht aang, boch jum Theil, ihre Schuld felbft bezahlen konnten, und bieß Gelb ersparen wollten, um bamit üppiger leben zu fonnen, wurdet ihr biefe nicht fur boshaft, ungerecht und einer folden Wohlthat unwürdig, ja fogar einer Strafe murbig halten, ba fie ausbrudlich gegen ben Willen bes Spenbers hanbelten, ber ben Kond nur für jene nieberlegte, welche unfahig find, ju gablen? Das Rämliche ift bei ben nachläffigen und boshaften Buffern ber Kall, welche burch Almofen, Kaften, Nachtwachen, Buchtigungen und andere Abtöbtungen ihre geistigen Schulben wenigstens zum Theil abtragen konnten, fich aber unter bem Bormanbe bes 216laffes aller Buswerte entheben, um ihrem Leibe ichmeicheln, fich ber Vergnügungen freuen zu konnen, und welche fagen: "Warum foll ich gegen meinen Leib fo graufam fenn? Sabe ich nothwendig, Buffe au thun, wenn ich einen vollkommenen Ablag gewinne? Wenn ich eine Rirche befuche, einige Bater unfer und Ave Maria bete, wird mir ja alle Schuld und Strafe erlaffen ?" - Dunkt es euch, bag biefe mahrhaft bie Gnabe bes Ablaffes verbienen, baß fie Urfache haben, fich bie Berbienfte bes Leibens Jefu Chrifti und feiner Beiligen anzueignen?" (Card. Cajet. tract, de Indulg. quart. 1.)

# III. Arten bes Ablaffes.

- Fr. Wie theilt man ben Ablag ein?
- Antw. In einen vollkommenen und unvollkommenen Ablag.
- Fr. Was ist ein vollkommener, was ein unvollkommener Ablaß?
- Antw. Ein vollkommener Ablaß ist die Rachlassung aller zeitlichen Strafen, ein unvollkommener die Nachlassung eines Theiles der zeitlichen Strafen.
- Erläuterung. Es gibt unvollkommene Abläffe von 10, 40, 100 Tagen, von 1, 7, 10 und mehreren Jahren, von einer oder mehreren Duadragenen, wo unter einer Duadragene eine vierzigtägige Fasten verstanden wird. Durch Ablässe von gewissen Tagen und Jahren wird eine Kirchenbusse von eben so vielen Tagen und Jahren nachgelassen, die von dem Beichtvater nach den alten kirchlichen Busgesetzen ausgegeben wurde oder aufzugeben war.
- Fr. Was ift ein Jubilaums-Ablaß?
- Antw. Er ist ein vollkommener Ablaß, den der heil, Vater alle 25 Jahre oder bei wichtigen Beranlassungen ertheilt, mit besondern Privilegien oder Freiheiten für Beichtväter und Beichtkinder außzeichnet und für die ganze Christenheit außschreibt.
- Erläuterung. Da ber Jubilaums-Ablag burch folche Borzüge ausgezeichnet ift, so ist er eine besondere Zeit ber Gnade und bes Jubels für alle Sünder; baher auch die Benennung : "Jubi= laums=Ablag." Schon bei ben Ifraeliten gab es ein fogenanntes Jubeljahr, b. h. ein Jahr ber Freude und bes Rachlaffes. 3m 3. Buch Mofis 25. Kap. lieft man hierüber Folgendes. Gott sprach zu Moses: "Und du sollst sieben Jahres-wochen zählen, d. i. siebenmal sieben, zusammen neun und vierzig Sabre, und follst mit ber Posaune blafen im siebenten Monat, am zehnten Tage bes Monats zur Zeit ber Berföhnung. bu follst bas fünfzigste Jahr heiligen, und es Erlagjahr nennen allen Bewohnern beines Landes; benn es ift bas Jubeljahr. Da foll jeber wieder zu feinem Eigenthume fommen, und Jeber gu feinem vorigen Gefchlechte zurudfehren; benn es ift bas Jubel= jahr, bas fünfzigste Jahr." - Bas ben Juben bas fünfzigste Jahr in zeitlichen Dingen war, bas foll uns Chriften bas Jubilaum in Sachen bes Beiftes febn. 3m Jubeljahre murben bei ben Ifraeliten bie Befangenen entlaffen und bie Stlaven in Freiheit gefett: eben fo wird uns zur Beit eines Jubilaums Belegenheit verschafft, durch mahre Busse uns aus ber Knechtschaft bes bofen Feindes zu befreien und die Fesseln ber Gunde abzuwerfen. Debler, Beifpiele. IV. 33

Die Juben traten zur Zeit bes Inbelsahres wieder in ihre väterlichen Güter und in ben Schooß ihrer Familien zurud: eben so finden auch wir beim Inbiläums-Ablaß Gelegenheit, wieder in die Kindschaft Gottes und in bas verlorne Erbe bes Himmelreiches einzutreten.

Geschichte bes Jubilaums Mblaffes.

Das erfte Jubelfest ließ Papft Bonifacius VIII. im Jahre 1300 hochfeierlich ausschreiben mit ber Berordnung, baß jo ein Jubilaum allezeit nach hundert Jahren wieder für Diejenis gen foll verliehen werben, welche ju Rom bie Kirchen ber beiligen Apostel Betrus und Baulus anbachtig besuchen murben. Daber bebeutete bas Jubilaum im Anfange auch fo viel, als einen hundertjährigen Ablaß ober ein neues Jahrhundert nach ber gnabenreichen Geburt unfere herrn Jefu Chrifti. Papft Bonifacius VIII. ward jur Ginführung bes Jubilaums burch befonbere Umftande veranlaßt. Gegen bas Ende bes Jahres 1299 famen von allen Enden und Orten ber Chriftenwelt Ballfahrer ohne Bahl Auf Befragen, warum fie biefe Bilgerfahrt fo weit her anftellten, war ihre allgemeine Aussage: Sie hatten von ihren Eltern und Boreltern fur gewiß gehört, bag man ju Rom am Enbe eines jeden Jahrhunderts besondere Gnabenablaffe geminnen fonne, wenn man baselbst bie Eirchen ber beil. Apostel Betri und Bauli besuchen und babei nach Vorschrift ber Kirche seine Unbacht verrichten wurde. Unter ber Menge von Leuten jebes Stanbes und Alters, bie im Jahre 1300 aus allen Gegenben gur Sauptftabt eilten, um ben großen Ablaß zu gewinnen, machte ein fonberbares Auffehen ein gewisser Berr von hohem Abel aus Savoyen. Bohl etwas über hundert Jahre alt, ließ er fich von feinen Cohnen nach Rom tragen, und ergahlte wohl bebachtlich, er mare vor hundert Sahren eben sowohl schon bagewesen und habe, wie jest, mit Unbern bas heilige Jahr in Rom gefeiert. Sunbert Sahre werben aber felten, noch weniger, wie von jenem Berrn aus Cavoyen, zweimal erlebt; beffhalb hielt Papft Clemens VI, für gut, bie Beit für ein Jubilaum abzufurgen und von hundert auf funfsig herabzusepen. — Schon auf bas Jahr 1350 hat biefer Ober-

hirt ber fatholischen ober allgemeinen Kirche benselben Ablaß, welden fein Borfahrer Bonifagius VIII. im Jahre 1300 ausgefchrieben hatte, für alle bie verfunden laffen, bie nach funfzig Jahren bie vier Sauptfirchen ju Rom in vorgeschriebener Andacht besuchen wurden. Papft Clemens mochte fich wohl erinnert haben an bas alte Testament, nach welchem es auch schon für bie Juben ein Jubeliahr gab, ein Jahr ber Freude und bes Nachlaffes, welches je nach fünfzig Jahren mußte begangen werben. — Doch bie Zeit von fünfzig Jahren ift noch immer eine lange Zeit für die sterbliche Menschheit. Wie viele Leute, Die gern ein Jubilaum erleben möchten, fterben noch vorher, ebe ein fünfzigstes Jahr, ein Jubis laumsjahr wiederkehret? Dank verdient baber Paul II., ber um Das Jahr 1470 bie Rirche regierte und als Statthalter Chrifti in biefem Jahre bie Verordnung ergeben ließ, daß jedes funf und zwanzigste Jahr ein heil. Jahr seyn durfte, wo ein allgemeines Jubilaum follte gehalten werben.

#### Texte zum Ablaß.

- a) Aus ber heil. Schrift. Christus hat bem Petrus die Bollmacht gegeben, Ablässe zu ertheilen, indem er sprach: "Was immer du lösen wirst auf Erden, das soll auch im Himmel gelöset sehn." Matth. 16, 19; und ben Aposteln mit den Worten: "Alles, was ihr auf Erden lösen werdet, das wird auch im Himmel gelöset sehn." (Matth. 18, 18.) Den ersten Ablasse ertheilte der heilige Paulus dem Blutschänder zu Corinth. (1. Cor. 5.)
- b) Aus ben heil. Bätern u. a. "Der Erlöser am Altare bes Kreuzes geopfert, hat nicht bloß einen Tropfen seines Blutes vergossen, was doch wegen der Würde seiner Natur zur Erlösung des Menschengeschlechtes schon hingereicht hätte, sondern er hat es alles vergossen. Wie groß muß also, weil so große Berdienste nicht eitel und unnütz seyn können, der Gnadenschatz seyn, den die streitende Kirche erworden hat? Er hat dem Fürsten der Apostel und sieden Nacht gegeben, die Gläubigen damit zu bereichern." Clemens VI. Papa, Extravag. Unigenit. "Wir verordnen, daß die Bischösse die Macht haben sossen, gegen die Büssenden, oder ihnen die Zeit der Busse entweder Nachsicht zu gebrauchen, oder ihnen die Zeit der Busse zu verlängern." Conc. Ancyr. "Weil die Macht, Ablässe

33 \*

zu ertheilen, ber Kirche von Christus dem Herrn ist verliehen worden; und die Kirche eine solche ihr von Gott gegebene Bollmacht schon in den ältesten Zeiten ausgeübt hat; so sehret und verordnet die heitige Bersammlung, daß der Gebrauch von Ablässen, der chem christigen Beste gar heilsam, und durch das Anslehen geheiligter Kirchenräthe gut geheisen ist, in der Kirche beideten werde, und spricht die Berdammung über diezeinigen aus, welche die Rutharkeit der Ablässe längnen, oder der Kirche das Recht absprechen, Ablässe zu verleihen. Concil. Trid. Sess. 25. in Decreto de Indulg. Den Ablässe können wir aber nicht ohne unser eigenes Juthun gewinnen; wir milsen Busse thun und die vorgeschriebenen guten Werke genau verrichten. "Wie thöricht, wie unbillig ist es aber, die Busse nicht au erstüsten und dem Scholesse Schulpreises die Halls zu erstüsten und dem Entrichtung des Kauspreises die Hand nach der Waare ausstrecken." Tertullian. lib.'de patient c. 6.

### V. Das Saframent ber legten Delung.

# XXX. Chriftliche Lehre.

Von dem heil. Saframente der letzten Gelung, ihren Wirkungen und ihrem Empfange.

I. Von ber heil. Delung als Saframent und von ihren Wirfungen.

Fr. Was ist die letzte Delung?

Antw. Die letzte Delung ist ein Sakrament, in welchem der Kranke durch die Salbung mit dem heil. Dele und durch das Gebet des Priesters die Gnade Gottes zur Wohlsahrt der Seele und oft auch des Leibes empfängt.

Fr. Ift die lette Delung ein Sakrament?

Antw. Ja; benn es kommen alle Merkmale vor, bie zu einem Sakramente gehören: 1) bie Ein setzung burch Besus Chriftus, 2) bas äußere Zeichen und 3) bie innere Wirkung.

Erläuterung. Die lette Delung ift ein Saframent, benn fie ift 1) von Jejus Chriftus eingefest. Dieg erhellt a) aus ben Wirkungen, Die biefes Gaframent hervorbringt. Rur Gott tann Linberung und Rachlag ber Gunben verschaffen; baher muß sie von Gott, von Chriftus herrühren. Bar es ja bie Freude bes göttlichen Beilandes, fo lange er auf Erben manberte, ben Kranten Silfe und Troft zu fpenben; wo er ftand und ging, brachte man Rrante ju ihm - und fie gingen Alle an Leib und Seele geheilt von bannen. Sollte biefe feine Liebe mit feiner himmelfahrt aufgehört haben? D nein; er seizte zum Segen und Troste aller Kranken bas heil. Sakrament ber letten Delung ein. b) Es erhellt bieg auch aus ber beil. Schrift; hieruber erklart fich ber heil. Rirchenrath von Trient alfo: "Eingesetzt wurde bie heil. Delung ber Rranten von Chriftus unferm herrn als ein wahrhaftes und eigentliches Saframent bes neuen Bunbes, welches bei Martus (6, 13.) angegeben,

burch Ja fo bus (5, 14.) aber, ben Aposteln und Bermanbten bes Berrn, ben Gläubigen mit ben Worten empfohlen und verfündiget wurde: "Ift Jemand unter euch frant, fo laffe er bie Briefter ber Rirche ju fich tommen , bag fie über ihn beten, und ihn im Ramen bes Berrn mit Del falben! Das Gebet bes Glaubens wird bann bem Rranten jum Beile werben; ber Berr wird ihm Linderung verschaffen, und wenn er Gunden auf fich hat, so werben fie ihm erlaffen werben." Man beachte bier bie Borte im Namen bes Berrn, b. b. im Namen und auf Befehl bes herrn, womit die Einsetzung burch Jesus Christus flar angebeutet wirb. - Die lette Delung ift ein Gaframent; benn es ist 2) bas äußere Zeichen ba, und zwar a) die Materie, nämlich bas heil. Del und b) die Form, bas Gebet bes Priefters: "Durch biefe beilige Salbung und burch seine gutigste Erbarmung wolle bir Gott ber Berr Alles verzeihen, mas bu burch bas Geben, Riechen, Boren, Schmoden und Reben, Fühlen, Behen und burch bie Bebanken und Begierben bes Bergens gefündiget haft." 3) Endlich zeigt fich in ber letten Delung auch bie innere mirtenbe Gnabe sowohl zum Beile ber Seele als auch bes Leibes. (Davon unten ausführlicher!)

Fr. Wurde bie lette Delung auch schon in ben frühesten Zeiten ber Kirche gespondet?

Untw. Ja, wir finden bafür Zeugniffe von heil. Batern und Lehrern.

### Beugniffe für bie lette Delung.

Origenes spricht von biesem Saframente, sieht es als eine Fortsetzung ber Buffe an und nennt es ein Mittel, bas uns Gott in die Hand gab, um uns von unsern Sunden zu reinigen. (Homil. 2. in Levitic.) — Papft Innocenz I., Zeitgenosse bes heil. Iohannes Chrysostomus, wurde von einem Bischose befragt, ob die Bischose die lette Delung verwalten könnten, da ber heil. Apostel Zakobus nur die Priester als Diener diese Saframentes bezeichne. Der heil. Papst hob diesen Zweisel leicht, indem er sagte: "Der Apostel redet nur von Priestern, weil die Bischose mit gar vielen andern Dingen beschäftigt sind und nicht alle Kranke besuchen können; übrigens aber, fügt er bei, wenn es der Bischos fann, oder wenn er es für geeignet hält, so ist es ihm erlaubt, sie zu segnen und mit dem heil. Dele zu salben, das er ja auch zu consecriren hat." (Epist, ad Decent.)

- Fr. Welche Wirkungen bringt bas heil. Sakrament ber letten Delung im Empfänger hervor?
- Antw. Folgenbe: 1) ber Seele nach die heiligmachende Gnade, Stärke zum Kampfe gegen die Anfechtungen des bofen Jeindes, Gebuld zur Ertragung der Schmerzen der Krankheit und Kraft zur Bestehung des Todeskampses; 2) dem Leibe nach Erleichterung und, wenn es dem Kranken zum Heile ist, oft sogar auch Gesundheit.
- Erläuterung. 1) Der Seele verleiht die letze Delung, wenn man sie würdig empfängt, a) die heiligmachende In abe; es werden dem Kranken alle jene Sünden nachgelassen, die er aus geistiger und körperlicher Schwäche nicht erkannte; so schreibt der heil. Jako dus: "Wenn er Sünden auf sich hat, so werden sie ihm erlassen verden." (5, 16.) die ftärkt ihn im Kampfe gegen die Bersuchungen des bösen Feindes, zur Ertragung der Schwerzen und zur treuen Bestehung des Todeskampses. Das sind schwere Brüsungen, gewaltige Bersuchungen, die der böse Feind beim Sterbenden noch einmal anzuwenden sich bemüht, um ihn auf seine Seite zu ziehen. Wie noth thut uns da nicht die Stärke und Gnade dieses heil. Sakramentes der Krankenölung?

#### Eleazar's Sieg auf bem Rrantenbett.

Der heil. Eleagar aus bem britten Orben bes heil. Frangistus, ber mehr bas leben eines Engels, als eines Menfchen gelebt, feine Reinheit auch in ber Ghe mit feiner heiligen Braut Delphina bewahrt hatte, fiel in eine Tobesangft; fein Angeficht, bas bis zu biesem Augenblick heiter gewesen mar, murbe ploglich gang gerftort, wie bas eines erschrodenen Menfchen, und man borte ihn ausrufen: "Mein Gott, wie fürchterlich ift bie Macht bes Teufele!" Er empfing bie beil. Sterbfaframente, und fiebe, balb barauf wurde fein Gesicht wieder heiter, er troftete bie Umftehenben, bie fehr erschroden maren, und fprach: "Durch bie Gnabe meines herrn habe ich gefiegt." Bas wurbe nun mit fo vielen Ungludseligen geschehen, bie nicht immer fo geregelt und gut gelebt haben, bie viele Jahre hindurch gottlos und bofe maren; was wurde mit ihnen geschehen in so furchtbaren Angriffen, wenn ihnen bie gottliche Barmherzigfeit nicht burch bas beil. Saframent ber letten Delung ju Sulfe fame? (In vita.)

Erläuterung. 2) Auch auf ben Leib wirkt die letzte Delung gar oft sehr vortheilhaft; sie verschafft ihm nicht selten Erleichterung und selbst, wenn es dem Kranken zum Heile ist, die Gesung hie beit des Leibes. Dieß darf uns durchaus nicht wundern; denn wenn die Seele durch den Empfang der heil. Sakramente zur Ruhe gekommen ist, übt dieser innere Seelensfrieden gar häusig auch einen sehr vortheilhaften Einfluß auf den Körper aus. Wie thöricht ist daher jenes verderbliche Borurtheil, von dem Biele befangen sind, indem sie glauben, man müsse school ferben, wenn man die Sterbsakramente empfange! Nachsolgende Erzählung mag uns vom Gegentheil überzeugen.

# Die munberbare Wiebergenefung.

Der beil. Bernhard ergablt uns ein Bunber, welches ber heil. Malachias, Erzbischof von Armagh in Irland gewirft hat, und woraus wir bie wunderbare Wirfung ber letten Delung auch in leiblicher Beziehung erfeben fonnen. Der beil. Lehrer berichtet biefes mit folgenben Worten: "Gine Frau ju Bangor, " welche bem Tobe nahe mar, ließ ben beil. Malachias rufen. Er fam, tröftete fie mit beilfamen Bufpruchen und Ermabnungen und wollte ihr bie lette Delung ertheilen. Allein feine Freunde ftellten ihm vor, es fei beffer, er verschiebe bie Ertheilung biefes Saframentes bis auf ben folgenben Tag, mo fie beffer bereitet fei, es ju empfangen. Der beil. Bischof folgte, obgleich ungern, ihrem Rathe. Er fegnete fie und ging in fein Gemach gurud. Allein gegen Abend gerieth bas gange Saus in Bermirrung, und man borte nur Ceuften und Wehflagen. Die Dienerschaft gab burch lautes Weinen au erfennen, baß fie ihre Gebieterin verloren Der Bischof eilt in bas Bimmer ber Rranten und findet fie wirklich tobt. Mit gen himmel gehobenen Sanden klagt er fich wehmuthig als bie Urfache bes traurigen Berfchubes an. Er ergießt fich in Gebete und ermannt bie Anwesenden, fich mit ihm ju vereinigen. Co brachten fie bie gange Racht gu. Bei Tagedanbruch gibt bie, welche tobt war, Lebenszeichen, öffnet bie Augen und erfennt ben Bischof. Die Unwesenden gerietben in Staunen und ihr Schmerz verwandelte fich in plotliche Freude. Der Beilige ertheilet ihr ohne Bergug bie lette Delung als jenes Sakrament, bas, wie gesagt, zur Nachlassung ber Sunben, und selbst zur Linderung der körperlichen Leiben, je nachdem dieß zum Seelensheile der Gefährlichkranken ersprießlich ist, eingesetzt wurde. Die Kranke erhielt ihre Gesundheit wieder, brachte ihre übrigen Lebenstage in der Busse zu und starb nachher den Tod der Gerechten." (S. Bern. in vita Malachiae et Dr. Haid pag. 341. tom. 5.)

\*) Siehe auch noch bas obige Beispiel: "Die wichergewonnene Be: funbheit." S. 414.

### II. Bom Empfang ber letten Delung.

Fr. Wer fann biefes Saframent empfangen?

Antw. Jeber katholische Chrift, der gefährlich krank und schon zum Gebrauche der Bernunft gekommen ist.

- Erlänterung. Krank und zwar gefährlich krank muß berjenige Katholik sehn, ber die heil. Delung empfangen will; benn
  ber Apostel Jakobus sagt: If "Jemand krank unter euch."
  Sonach kann ein Verbrecher, ber hingerichtet wird, ein Soldat,
  ber in die Schlacht zieht, ein Schiffer, ber eine gesahrvolle Seereise unternimmt, die letzte Delung nicht empfangen. Der
  Kranke muß ferner schon zum Gebrauche der Vernunft gekommen sehn. Sonach können Kinder nicht gesalbt
  werden, wenn sie noch nicht sündigen können, da ja alsdann
  Richts da wäre, was durch die Arznei diese Sakramentes geheilt
  werden misste. Seen so wenig können Bahnsinnige und Rasende
  bieses heil. Sakrament empfangen, außer wenn sie bisweisen bei
  Vernunft wären. Wer aber von Gedurt aus niemass seiner
  Vernunft und Sinne mächtig gewesen ist, der soll nicht gesalbt
  werden.
- Fr. Muß man biefes beil. Saframent empfangen?
- Antw. Bur Seligkeit ist ber Empfang bieses heil. Sakramentes nicht unungänglich nothwendig; bennoch kann man ben Empfang besselben mit Wiffen und Willen nicht ohne Sünde verabfäumen.
- Erlänterung. Die Reise in die Ewigkeit ist so weit, so schwierig und so unendlich gefahrvoll! Wäre es da nicht Sünde, wenn wir ein so herrliches Mittel, das und diese Reise leicht und sicher macht, verschmäßen wollten? Wahrhaft, wir wären uns selbst Feind und würden uns sonach an unsern eigenen Seesenspelle versindigen. Darum sagt auch ber Kircheurath von Trient: "Die Berachtung eines so großen Sakramentes kann nicht ohne

schwere Sünde und ohne Unbille gegen ben heil. Geift stattfinden."
(Sess. 14. cap. 8.)

Fr. Wie muß man biefes heil. Saframent empfangen?

Antw. 1) Freudig und gerne und 2) mit gehöriger Vorbereitung, mit inniger Andacht, mit heiliger Sehnsucht und frommer Ergebung in Gottes heiligen Willen.

Erläuterung. Man soll die letzte Delung empfangen 1) freu dig und gerne; man soll sie ja nicht hinausschieben, die man sich seiner selbst nicht mehr mächtig ist, aus Furcht, man müsse kerben, wenn man die Sterbsakramente empfängt. Welch eine Thorheit! Jesus, jener göttliche Arzt, der alle Krankseiten heilt, der Arzt und Arznei zugleich ist; sein heiligster Leib, der Urheber der Anserstehung und des Lebens, die letzte Delung, welche auch dazu dient, den Leib zu heilen, sie sollten eben so viele Giste sehn, die dem Kranken den Todesstoß geben? Unmöglich! Darum empfange man frendig und unverweilt die heil. Sterbsakramente, da sie ost das Leben und die Gesundheit wieder geben, immer aber den Kranken wunderdar stärken und beruhigen. "Das Sakrament der letzten Delung vollendet das dristliche Leben," sagt das Tribent. Concil, "es ist eine mächtige Kräftigung, mit welcher Gott das Ende unsers Lebens versehen hat."

Der jum Ginruden bereitwillige Golbat.

Als ber fecheundfiebenzigjährige Rriegehelb Ergherzog Rarl von Defterreich, biefer ritterliche Bring ohne Furcht und Tabel in Kolge einer ploblich eingetretenen Rippenfell - Entaundung am 26. April 1847 auf bas Rranten= und Sterbelager geworfen wurde, ging feine erfte Gorge babin, fich nach einer himmlischen Arznei umzusehen, und fich burch ben Empfang ber beil. Sterbfaframente mit feinem Gott und Berrn, bem Lenter feiner einstigen Schlachten und Siege, auf bas Innigste zu verbinben, baß ihm bei bem bevorftebenben beißen und letten Rampfe ber Gieg gelange. Schon vor Jahren und oft wieberholt hatte er feinen würdigen Beichtvater - herrn Wilhelm Geblacket ernstlich ermahnt und gebeten, ihn, wenn anbere Bottes Barmherzigfeit es fo in feine Macht legt, ja bas lette Mal bes Simmels nicht ju fpat ju erinnern. "Bor Allem wollen es Gw. hochwurden mir nicht verhehlen, wenn die Stunde meines Dahin-Scheibens, bie Undere oft beffer feben, fich zu naben scheint," sprach

ber alte Krieger gar oft in feinen auch noch gang gefunden Tagen. "Sagen Sie bann nur beutich," feste er gewöhnlich gang heiter hingu: "Auf! alter Golbat! es wirb Beit gum Ginrüden!" Doch es ward nicht Roth, biefer vorausgegangenen Mahmung nachzukommen; ben hohen Kranken gemahnte es von felbft an fein Beil. Die erfte Sehnsucht vom Rrantenlager aus war nach bem herrn und Beiland im heil. Saframente gerichtet, und erft als biefer mit bem Trofte bes Simmels bei ihm eingefebrt war, ftredten fich feine fo liebreich vaterlichen Urme mit bem gartlichften Berlangen nach feinen Rinbern aus, bie er alle fo gerne noch einmal gesegnet hatte. Doch nur Ferbinanb traf ben fterbenben Bater noch lebenb - fah noch, wie er feine Urme jum Segen aufheben wollte, aber fegnen fonnte ihn nur mehr bas eben brechende Berg. 11m 4 11hr Morgens berfelben Nacht mar ber Kampf ausgefämpft. — Es waren jene Tage bes letten furgen Rranfenlagers eben bie Jahrestage ber Ruftung jur Schlacht und jum Siege von Ufpern. Damale ftand er in ber vollften Mannesfraft, in einem Alter von 38 Jahren, und es galt einen zeitlichen Gieg gu feinem Ruhme und ju bes Baterlandes Beil, - nun aber nach ber gurudgelegten anbern Salfte feiner Lebenstage und im abendlichen Greisenalter einen ewigen Sieg zu feinem Beile, obgleich ju bes Baterlandes fchmerglichfter Betrübniß, ju erringen. Er errang Damals fang ihm bas bankbare Defterreich feine wohlverbienten Ruhmeslieber, und nun wird er fich an ben ewigen Choren ber feligen Beifter erfreuen. (Aus ben fath. Blättern aus Inrol, im Mai 1847.)

# Der Marichall Billare,

ber ruhmgefrönte Felbherr seiner Zeit, wurde in der Schlacht bei Malplaquet (im Jahre 1709) so schwer verwundet, daß man ihm die heil. Sterbsakramente reichen wollte. Man machte ihm den Borschlag, diese heil. Handlung im Geheimen zu seiern. "Rein," sagte er, "das Heer konnte Villars nicht als einen tapfern Helden sterben sehen, so soll es ihn wenigstens sterben sehen als Christen."

# Carl V., Ronig von Frankreich,

legte, sobalb er sich gefährlich trank fühlte, eine Generalbeicht ab, empfing mit glühenber Andacht das heil. Abendmal und die lette Delung und bat die außerordentlich zahlreiche Versammlung um Vergebung seiner Beleidigungen und Schwachheiten. Er befahl, Jedermann die Thüre seines Krankenzimmers zu öffnen, damit alle Welt sehen könnte, wie Könige, gleich den Riedrigsten aus dem Volke, von dem Tode gedemüthiget würden. Er starb im Jahre 1380. (Perault Bercastel, Kirchengeschicht. Bb. 14.)

2) Soll man bie lette Delung mit gehöriger Vorbereitung empfangen; sie ist ein Sakrament ber Lebendigen; daher muß man zuerst beichten und communiciren, wenn es möglich ist. Man muß die heil. Delung empfangen mit inniger Andacht, mit heiliger Sehnsucht und frommer Ergebung in Gottes heiligen Willen.

# Die nügliche Belehrung.

Ein würdiger Seelenbirt ermannte feine Pfarrfinder oftmale, über bie munberbaren Wirfungen nachzubenten, welche bas Satrament ber letten Delung bei ben Kranken hervorbringt, bie basfelbe mit Andacht empfangen, sowie auch über bie Art und Beife, bie man anwenden foll, basselbe gehörig zu empfangen. "Dieß Saframent," fprach er, "bient als Borbereitung jum ewigen Leben und vollendet bie Bollfommenheit bes Chriften. Es ftarft gegen Bersuchungen bes Feindes, und tilgt bie Kleden, mit welden bie Gunbe uns verunreinigte; es lagt bie zeitlichen Strafen nach, welche ben Gunben gebuhren, bie burch bie Buffe getilgt murben. Wenn ber Briefter fommt, bieß Saframent euch ju ertheilen, fo verlangt ben Frieden zu erhalten, ben er euch gibt. Ruffet mit Unbacht bas Crugifir, bas er euch barreicht, und vereiniget euere Leiben mit ben Leiben Chrifti. Bittet Gott um bie Onaben, bie ber Diener bes herrn fur euch verlangt; bittet bie Engel und bie Beiligen, baß fie euch beifteben. Erwedet in euerm Bergen einen Aft ber Reue, bie auf bie Liebe Gottes gegrundet fei. Und wenn bas beil. Del auf euere verschiebenen Sinne

angewendet wird, so seufzet innerlich über die Sunden, die durch biese Sinne in euer Herz eindrangen." (Silbert, Haust. III., Seite 138.)

St. Abelard beim Empfang ber heil. Delung.

Der heil. Pasch as ius beschreibt uns im Leben bes heil. Abelard bie fromme Andacht und heilige Gemüthstimmung, mit welcher dieser Heilige bie lette Delung empfing, mit solgenden Worten: "Wir fragten ihn, ob er mit dem Dele gesalbt seyn wollte, da wir die Gewißheit hegten, daß er nicht von den Lasten der Sünden bedrückt werde. Auf unsere Worte hob er die Augen gen Himmel empor und dat, daß es geschehen möge. Was that damals wohl dieses heil. Gemüth? Mit welchen Thränen der Andacht ward es erfüllt! Die Augen waren auf Gott geheftet, die Hände aber ausgestreckt; er lud den heil. Geist zu sich ein und sprach: "Nun entlasse du, Herr, nach deinem Worte deinen Diener im Frieden (Luk. 2, 29.); benn ich habe alse Sakramente deines Geheimnisses empfangen. Was ist nun noch übrig, als baß ich zu dir komme?"

Der heil. Thomas von Aquin auf bem Sterbebett.

Als ber heil. Thomas von Aquin bie heilige Wegzehrung verlangte, ließ er sich ungeachtet seiner äußersten Schwäche auf Asche legen, und da er die heil. Hostie in den Händen des Priesters erblickte, sprach er mit einer Zärtlichkeit und Andacht, daß alle Anwesenden in Thranen zerflossen, solgende Worte: "Ich glaube fest, daß du, mein Jesus, als wahrer Gott und wahrer Mensch in diesem hochheiligen Sakramente zugegen bist. Ich bied an, o mein Gott und mein Erlöser! ich empfange dich, ach! dich, den Preis meiner Erlösung und die Wegzehrung meiner Pilgerreise! dich, dem zu Liebe ich studirt, gearbeitet, gepredigt und gelehrt habe. Ich glaube Nichts gesagt zu haben, was deinem göttlichen Worte zuwider wäre; sollte mir das dennoch aus Unwissenheit widersahren senn, so widerruse ich öffentlich und unterwerse alle meine Schriften dem Urtheile der heil. römischen Kirche."

Hierauf empfing er die heil. Communion, wie sie nur ein Heiliger empfangen kann. Erst nach vollbrachter Danksaung ließ er sich wieder auf sein Bett heben. Nach der letten Delung, bei welcher er noch ganz deutlich auf die Gebete der Kirche antwortete, verzieth die Heiterkeit seines Angesichtes die Sussississischen er nun genoß. Man hörte ihn noch die Worte wiederholen: "Bald, bald wird der Gott alles Trostes seine Erdarmung vollenden und alle meine Wünsche erfüllen; bald werde ich in ihm gesätztiget werden und aus dem Strome seiner Wonne trinken. Er wird mich in der Külle seines Hauses berauschen, und das wahre Licht, das die Quelle des Lebens ist, in seiner Wahrheit mich schauen lassen." Und so entschlief er sanst im Herrn. (In vita.)

#### Ratharina von Sarley,

entsproffen aus einer fehr alten und wegen ihrer Tugenben bochgeschätten Familie, erhielt eine acht driftliche Erziehung und behielt alle bie fcon in ber Rinbheit an ihr bewunderten Tugenben auch in ihrem Cheftanbe bei. Raum aber waren zwei Jahre feit ihrer Berbindung mit herrn be la Meilleraie verfloffen, fo wurde fie auf einmal von einem heftigen Rieber ergriffen; fie litt außeror bentliche Schmerzen, welche ihr jeboch feine Rlage auspregten. "Kahre fort," rief fie aus, "o barmbergiger Bott, fabre fort, meine Uebel zu vermehren, wenn es bein Wille ift; nur bitte ich bich um Rraft und Muth, fie auszuhalten. Um biefe Gnabe fiebe ich au bir im Ramen jener reinen Jungfrau, bie neun Monate lang meinen Beiland in ihrem Schoofe trug." Gie verlangte bie beilige Weggehrung und munichte aus Ehrfurcht vor bem hohen und anbetungewurdigen Bohlthater, ben fie nun empfangen follte, baß ihre Rammer mit bem Roftbarften, was fie hatte, ausgeschmudt werbe, und in ben Bimmern, burch welche ihr gottlicher Berr und Beiland geben follte, ausgefuchte Bohlgeruche verbreitet murben. Sie war außerft ichwach; nichtsbeftoweniger befahl fte, man folle fie aufheben, bamit fie ihren Seiland auf ben Rnicen empfangen "Wie?" fagte fie ju ben Berfonen, bie fich ihrem Berlangen wiberfetten, "mare es mobl billig, bag mein Berr und

mein Gott zu mir fame, und ich ihn empfinge, ohne bag ich mich bemufte, ben Fuß auf bie Erbe ju fegen, um ihm entgegen gu geben?" Man gab enblich ihrem Bunfche nach, und fie blieb, von zweien ihrer Frauen unterftugt, bie gange Beit mabrent ber Dauer ber Ceremonie auf ben Knieen. Bei Erblidung ihres -Beilandes rief fie aus: "Ich bete bich an, o Brod bes Lebens, Baigen ber Auserwählten, Freude ber Engel und ber Menfchen! 3ch opfere und weihe bir meinen Leib, mein Berg, meine Seele mit allen ihren Rraften! Berfuge über mich nach beinem beiligen Billen!" Nachbem bie Gefahr bringenber geworben, bat fie auch inftanbig um bas Saframent ber Sterbenben. Darauf ließ Gott jur Brufung biefer ichon fo volltommenen Geele gu, baf fie vom Engel ber Finfterniß versucht wurde. "3ch fühle," fagte fie guben Beiftlichen, die ihr Sterbebett umgaben, "baß ber Feind meines Beils versucht, meine Seele ju beunruhigen, indem er mir bie ftrenge Gerechtigfeit Gottes und feine furchtbaren Gerichte vor Augen ftellt; ich will aber biefem Gebanten, ber mich gur Berzweiflung bringen konnte, feine unenbliche Barmbergiafeit entgegen fegen." - 218 fie ihr Enbe naben fuhlte, munichte fie, auf bie Erbe ausgestrecht, ihren Beift aufzugeben. Ihr Beichtvater magte es aus Furcht, fich ber Eingebung bes beil. Beiftes ju wiberseben, nicht, ihre inständige Bitte ju verweigern. legte fie alfo auf ben Boben, und nur mit Muhe gab fie gu, baß man ihr ein Riffen unter ben Ropf legte. In Diefer Lage verangte fie ein Rreug, worauf fie mit ftarfer und lebhafter Stimme biefe Borte fprach: "D mein Beiland! welch ein Unterschied ift zwischen beinem Tobe und bem meinigen, zwischen beiner Marter und ber meinigen! Man überhäuft bich mit Schmachreben, und ich höre nur Borte bes Friedens und Troftes. Du wurdeft von beinen Freunden verlaffen, aber bie meinigen fteben um mich herum. So gering auch meine Leiben find, fo nimm fie boch an, o Berr, jur Abbuffung meiner Gunben!" Bahrend biefer Worte brudte fie bas Bilb ihres Seilandes auf ihre Lippen und ftarb im zwanzigften Jahre ihres Altere. (Debuffi G. 317.)

Die letten Stunden ber heil. Therefia.

Alls bie beil. Theresia auf bem Sterbebett lag, und man ihr bie heil. Wegzehrung brachte, fo gab ihr bie Liebe ju Jesu bie Rraft, fich trot ihrer Schmachheit und Erschönfung vom Bette zu erheben, und fie wollte fich auf die Erbe werfen; ihr Angeficht wurde gang icon und entflammt. Dann faltete fie bie Banbe und mit einem Bergen voll Freude fing fie ju fingen an mit einer fuffen, lieblichen Stimme. Und ale fie Jefum in ber heil. Hoftie mit ihrem lebendigen Glauben erblickte, fo brach fie in Worte aus, bie voll Liebe waren, und bie Schwestern, bie ihr beiftanben, auf's Innigfte rührten. Gie fagte unter Anberm: "D mein Gott und mein Brautigam! Ift fie endlich gekommen bie Stunde, nach ber ich mich fo fehr gefehnt habe! Run ift endlich Zeit, bag wir uns feben. Es ift Beit, biefes Leben ju verlaffen. Wohlan benn, bein Wille geschehe. Sie ift gekommen bie Stunde, bie ich fo fehr gewünscht, wo meine Berbannung von bir ein Ende haben, und meine Seele fich mit bir erfreuen wirb." - Go ftarb biefe eble und beil. Jungfrau in einem Alter von fieben und fechzig Jahren, nicht fo fehr an einer Krankheit, als an einem Anfalle von außerorbentlicher gottlicher Liebe, ben ihre ichwache Natur nicht ertragen fonnte. (In vita.)

Fr. Welches ist die beste Borbereitung zum heil. Sakrament der letzten Delung?

Antw. Wenn wir schon in unsern gesunden Tagen oft an die Stunde bes Todes gebenken und so leben , daß wir ruhig sterben können.

Die verlangte Dienstesentlassung und bie abgelegte Krone.

Ein Officier Raifer Rarls V., ber von ber Wichtigkeit ber Reise in die Ewigkeit überzeugt war, bat seinen Gerrn und Raiser um die Erlaubniß, sich aus seinem Dienste zurudziehen zu durfen, indem er als Grund anführte, daß er zwischen den Geschäften die ser Welt und bem Tage bes Todes einige freie Zeit haben muffe. Der Raiser gerührt burch bieses Beispiel, überließ bas Reich sei

nem Bruber, seine Königreiche seinen Sohnen und zog sich von ber Welt zuruck, um sich zum Tobe vorzubereiten. Kann man zu viele Borsicht haben, um sich zu einer Reise vorzubereiten, welche man nur einmal macht, und welche in einem Augenblicke über Alles und für immer entscheibet? (Humbert's Gebanken. S. 237.)

## Die heilfame lebung.

Thun wir zuweilen, was Pater Wolfgang Grafeneg, ein Orbensmann von erhabener Tugend, jeden Abend that, bevor er sich zur Ruhe legte. Er nahm gleichsam an sich selbst täglich die lette Delung vor. Er dachte sich nämlich, er liege auf seinem Sterbebette, nahm ein Krucifir zur Hand und hielt solches zuerst auf die Stirne, um seine innerlichen Sinne zu reinigen, wobei er sprach: "Durch sein heiliges Kreuz und seine milbeste Barmherzigseit verzeihe mir Gott die Sünden, welche ich durch das Gebächtniß, den Verstand, den Willen und die Einbildung begangen habe!" Hierauf berührte er mit demselben die übrigen Sinne und sprach bei jedem das Gebet, das demselben entspricht: "Durch dieß heil. Kreuz und seine milbeste Barmherzigkeit verzeihe mir Gott die Sünden, die ich durch das Gesicht, das Gehör, den Geruch, den Geschmack und das Gesühl begangen habe!" (Silbert's Hausd. S. 139, III.)

Fr. Wann foll man bie lette Delung empfangen?

Antw. Da, wo ber Kranke noch bei Verstand und bes Nachbenkens, so wie einer Sinnesanderung fähig ist.

Erlänterung. Papst Innozenz III. hat in bieser Beziehung auf bem vierten lateranensischen Concilium ein Gesetz gegeben, in welchem er ben Aerzten mit aller Strenge einprägt, ben Kranken, wenn es um ihn bebenklich steht, an die Pflicht zu erinnern, den geistlichen Arzt der Seele rusen zu lassen. Aber nur zu oft wird nicht nur vom Arzte, sondern auch von Angehörigen und Verwandten des Kranken diese heilige Pflicht vernachlässigt. Aus Furcht, es möchte der Kranke beunruhigt und sein Zustand verschlimmert werden, verschieben sie es von Tag zu Tag, den Kranken zum Empfange der heiligen Sterbsakramente zu ermahnen; sür seinen Leid thun sie alles Mögliche, und um seine unsterdliche Seele sind sie sorglos!

Berschiebe bie lette Delung nicht!

Der hochwürdigfte Berr Fürft-Ergbifchof Bingeng Chuard von Wien hat am 10. Dezember 1839 einen Sirtenbrief erlaffen, in welchem er feine Glaubigen nachbrudlichft auf bie beilige Bflicht aufmertfam macht, für ihre franten Ungehörigen rechtzeitig bie Briefter ber Kirche zu rufen, auf baß fie ben Troft und bie Gnabenmittel ber beil. fatholischen Rirche empfangen. Er fagt unter Anberm; "Gar oft werben bie Briefter jum Berfehen ber Kranten entweber gar nicht ober erft bann gerufen, wenn biefe bereits befinnungelos ballegen und feines Rachbenfene, feiner Menberung ber Befinnungen mehr fahig finb. Die Schuld biefer gewiffenlofen Bernachlässigung trifft in ben meiften Fallen nicht ben Sterbenben, fonbern die ihn umgebenben Berfonen, die ben Rranten über felnen Buftand taufchen, ihn, wenn er bie Befahr ahnet, falfchlich beruhigen und ben Briefter erft bann rufen, wenn er Richts mehr wirfen funn, weil fie nur bem außern Gefete icheinbar Bennge leiften wollen. - Diefe Menfchen vergeffen, welchen großen, unerfetlichen Schaben fie bem Sterbenben an feinem Seelenheile gufügen. - Die Menschen find mahrent bes Lebens fo oft aufrichtig gegen einander; follten fie nicht wenigstens in ber Stunde ber Trennung offen und reblich gegen einander fein? - Wenn ber Sterbenbe mit ben verwerflichen Gefinnungen, bie er mabrenb feines lebens hegte, bie Erbe verläßt, wenn er weber Scham, noch Reue empfindet, weil er fein eigenes leben nicht fennt, wenn er bas Unrecht, bas er gethan hat, nicht gut macht, obwohl es möglich gewesen ware: wer ift an biefem Allem Schuld? auf meffen Gewiffen fallt feine Unbuffertigteit gurud? - Dicht auf Diejenigen, bie ihn taufchen und feinem Bewiffen einen Schlaftrunf reichten, ber ihn betäubt, bis er vor bem Richterftuble Got tes erwachet? — Diese gewissenlose Täuschung will man burch ben Mantel ber beforgten Liebe beschönigen, welche bie Ruhe bes Rranten nicht ftoren, ihn nicht erfchreden will. - Colde Menfcben find Jenen gleich, bie einen Blinden, ber bem Abgrunde gugeht, nicht warnen, um ihn nicht zu erschreden. Mare es nicht

vernünftiger, nicht liebevoller, ihn zu warnen, als ihn hinabsturgen au laffen? - Man beforgt bie Wirfung ber forperlichen Beilmittel ju hindern und ju ftoren. - Fur ben Rorper alfo forgt man, und um bie Seele fummert man fich nicht! Ift bie Seele nicht mehr werth, als ber Körper? Sat bas Täuschen, bat bas Berbergen ber Gefahr bie Berftorbenen am Leben erhalten? Un ber Ceele hat man ihnen geschabet und am Rorper nicht genutt. -Die Erfahrung lehrt bas Gegentheil von bem, was man beforgt. Wenn bas Verfeben nicht auf bie letten Stunden verschoben, nicht auf unverständige Art eingeleitet wird; so wird bas Gemuth beruhigt, ber Mensch wird mit sich selbst einig, bas Berg wird getröftet und mit feliger Soffnung belebt. - Wer schilbert bagegen bie Angft und Qual jenes Rranfen, zu bem ber Briefter erft bann tritt, wenn er nicht mehr orbentlich benfen und nicht mehr beutlich fprechen tann? Man fieht bie an Bergweiflung grangenbe Ungft oft an bem Befichte bes Sterbenben, ber fein Bewiffen gern eröffnen, fich mit Gott verfohnen mochte - und es nicht mehr fann. — Wer trägt bie Schuld ber Troftlofigfeit, ber Unruhe, ber Bergweiflung bes Sterbenben? Diejenigen, bie aus falicher, beuchtischer Besorglichkeit ihn tauschten, bis für ihn fein Troft mehr möglich war. - Es ift wahr, bie befte Borbereitung jum Tobe ift ein unschulbiges, frommes Leben; allein welcher Mensch tann fagen: "Auf mir laftet teine Schulb?" — Wenn bie Stunde ber Rechenschaft fich nabert, bann erscheint Manches in einem andern Lichte. Mancher Mensch wird erft in ben letten Tagen weise und gut. Es ift zwar fpat, aber boch beffer, als gar nicht!"

Fr. Wie oft kam man die letzte Delung empfangen?

Antw. So oft, als man gefährlich frant ift.

Erläuterung. Der römische Katechismus gibt hiezu solgende Erflärung: "Es muß bemerkt werden, daß man in ein und derselben Krankheit, wo die nämliche Lebensgesahr ist, nur ein mal
gesalbt werden kann. Wird der Kranke nach Empfang dieser Salbung wieder gesund, so kann das Heilmittel der letzten Delung bei ihm so oft angewendet werden, als dieselbe Lebensgesahr
wiederkehrt."

Achtmaliger Empfang ber heil. Delung.

Die gottselige Maria Bagnefi fam zu Unfang bes feche gehnten Jahrhunderts in Floreng gur Welt. Bon Rindheit an entwickelte fie eine ungemeine Frommigfeit, und noch fehr jung faßte fie icon ben Entichluß, fich gang Gott zu weihen. Der frühe Berluft ihrer geliebten Mutter amang fie, obwohl es ihre Rrafte faum noch erlaubten, Die Leitung bes Bauswefens zu übernehmen; allein fie führte biefe mit einer Rlugheit, Die weit über ihr Alter ging. Gie verstand bie Zeit fo weise einzutheilen; baß bie hauslichen Geschäfte immer fo viel übrig ließen, um ihren frommen Uebungen und bem Gebete gu obliegen. Gben war fie im Begiffe, in ben Orbenoftand ju treten, und wollte von bem Bater fich bie Erlaubniß bagu erbitten, ale ihr biefer erft anfündigte, fie hatte fich zur Berebelichung mit einem Manne bereit zu halten, ben er ihr ausersehen hatte. Darüber erschrack Die gute Maria fo fehr, baß fie, obgleich fie bisher fich ber beften Gefundheit erfreut hatte, an allen Gliebern ploplich von einem furchtbaren Bittern ergriffen wurde. Auf einmal ichienen alle Rrantheiten fie gur Beute auserfeben gu haben, und funf unb vierzig Jahre lang hatte fie mit brennenben Kiebergualen, Dervenschmerzen, Gichtübeln und empfindlichen Martern in allen Theilen ihres Körpers ju tampfen. Während biefer langen Leibensiahre batte fie achtmal bie beil. Delung empfangen. Rachbem fie ben Leibensfelch, ben ihr ihr himmlischer Brautigam bargereicht, bis auf ben letten Tropfen geleert und burch Wort und Beisviel unter ihren Mitmenschen ungahlig viel Gutes gestiftet hatte, ftarb fie unter bem Borlefen ber Leibensgeschichte Jefu fanft und felig am 28. Mai 1577., um, wie fie eine Braut bes leibenben Jesu gemefen, nun eine Braut bes verklarten Seilanbes zu werben. (In vita und Schmid's hiftor. Ratechismus.)

## - Texte gur letten Delung.

a) Aus ber heil. Schrift. "Und fie (bie Jünger bes Herrn) gingen aus und predigten, bag man Buffe thun folle. Und fie trieben auch viele Teufel aus und falbten viele Krante mit Del und heilten sie. Mark. 6, 12—13. "Ist Jemand krank unter ench, ber ruse die Priester der Kirche. Diese sollen über ihn beten und ihn mit Del salben im Namen des Herrn. Das Gebet des Glaubens wird dem Kranken Heil verschaffen; der herr wird ihn erleichtern, und wenn er in Sünden ist, so werden sie ihm vergeben werden. Jak. 5, 14—15. Die beste Vordentung zur letzten Delung ist es, wenn man ost an das Sterbebett denst: "Gedenke Schöpfers in den Tagen deiner Jugend, ehedenn die Zeit der Trübsal kömmt, und die Jahre nahen, von denen du sagen mußt: Sie gefallen mir nicht. Pred. 12, 1.

b) Aus ben beil. Batern u. a. Nugen ber beil. Delung: "Das ift eine herrliche Salbe, burch welche bie Befundheit wieber gegeben mirb." S. Petrus Damian, serm, 1, in dedicat, eccles-"Der erste Nuten und bie vorzüglichste Wirkung bieses Sakramentes ift biefes, bag es bie Ueberbleibsel ber Gunbe hinmegnimmt, und fo gleichfam eine Bervollständigung bes Bukfatramentes ift. Man verfteht unter biefen Ueberbleibfeln Gunben, sowohl töbtliche als lägliche, welche nach andern Sakramenten zurudbleiben; benn es tann geschehen, bag eine Tobsunbe obne Wiffen besjenigen, ber fie begangen hat, ober ohne baf er fie ju beichten vermag, jurudbleibe: nun wird ihm burch biefes Catrament zur Austilgung fo geholfen, bag er noch felig werben fann, weil er fonft verbammt worben mare. Diefe Ueberbleibfel find auch eine gemiffe Schlaffheit, Befümmerniß und Beangstigung, welche aus ber Gunbe gurudbleibt, und bem Menfchen heftig qufest, wenn er bem Tobe recht nahe kommt. Ferner gibt es noch Bieles, mas bem Kranken mannigfache Traurigkeit verursacht, nämlich bie natürliche Furcht vor bem Tobe, bas Entfeten vor bem göttlichen Gerichte, welches ihm ben größten Schreden macht, und die Stärke ber Krankheit, welche ihn fo nieberbrudt, bag er zuweilen von Gott, von göttlichen und himmlischen Dingen und von bem Betle feiner Geele feinen Bebanten faffen tann. Dft ist es auch ber Fall, daß er geplagt von ber Krankheit jeden Augenblick balb zu bem, balb zu jenem fich angetrieben fühlt, balb in Rlagen ausbricht, balb mancherlei Berbacht fcopft, balb zur Ungebuld und zu anbern bergleichen bofen Reigungen, die feine Seele beschäbigen, gereizt wirb. Begen alle bergleichen Ungemachlichkeiten gilt biefes Saframent als eine fehr beilfame Urznei, und es hat von Gott die Kraft, daß man jene Beschwerben fanfter erträgt," S. Carol. Borrom, in instruct. extr. unct. Acta eccl. Mediol. part. 4. "Co oft irgend eine Rrantheit baber fommt, nehme ber, welcher von ber Krankheit befallen ist, ben Leib und bas Blut Christi und gebrauche bann für ben schwachen Leib bie Salbung, auf bag an ihm erfüllet werbe, mas gefdrieben fteht: Ift Jemand frant u. f. w. Gebet, Bruber, bag ber, welcher in

einer Krankheit zu ber Kirche seine Zustlucht nimmt, verdienen wird, sowohl die Gesundheit wieder zu erlangen, als auch Nach-lassung seiner Sinden zu erhalten." S. August. serm. 265. alias 215. de Temp. Warum wirkt es aber so selten? "Wisset wohl, daß der Tod, der sonst nicht erfolgen würde, sehr oft eintritt, weil die Kranken keine Sorge tragen, sich die geistlichen Hilfsmittel zu verschaffen, und keine andere suchen, als jene für den Leid." S. Amdrosius. Die letzte Delung kann man öfter empfangen. "Wer also bei früheren Krankheiten und Sünden diese heilende Delung angewendet, soll er sie bei nachfolgenden Krankheiten und Sünden dich en keine Meantheiten und Sünden diese heilende Delung angewendet, soll er sie bei nachfolgenden Krankheiten und Sünden nicht anwenden?" Poter Clun.

## Bugabe.

## Die Ceremonien bei der letten Belung.

(Nach Gaume und 3widenpflug)

Man reinige das Jimmer des Kranken, in welchem der Priefter die heil. Sterbsaframente ertheilen soll; ein so himmlischer Gaft, wie Christus im heil. Sakramente, verdient allerdings eine besondere Ausmerksamkeit. Bo möglich überziehe man das Bett des Kranken mit reinlicher Wäsche; bedecke einen Tisch mit weißem Tuche, stelle ein Kruzisir, zwei Leuchter mit brennenden Kerzen hin und ein Gefäß mit Weiswasser. Alsdann erwarte man den Priester. — Die Geremonien bei der letzten Delung selbst sind folgende:

1) Beim Eintritte in bas Zimmer bes Kranken fagt ber Priefter: "Friede sei mit diesem Hause und mit Allen, die darin wohnen." Mit diesen fanften Worten grüßte unser Herr seine Jünger, als er mitten unter ihnen erschien. "Fürchte Richts, armer Kranker, will ber Priefter damit sagen, ich bin es, bein Freund, bein Bruber, bein Erköfer, bein Arzt. Die Geheimnisse, die ich dir bringe, sind keine Borboten bes Todes, sondern himmlische Arzneien für deine kranke Seele und für deinen kranken Leib." Gibt es Etwas Tröstenderes und Wohlthuenderes?

- 2) Der Priester sest dann in die Mitte des Tisches das heil. Del und nimmt, mit dem Chorhembe und der violetten Stola bekleidet, das Kruzisir und läßt es vom Kranken kuffen. Köstlicher Kust! Der himmlische Freund gibt ihn seinem leidenden Freunde und macht ihm Muth, indem er ihm die Wunden zeigt, die er aus Liede zu ihm bekam.
- 3) Darauf sprengt ber Priester geweihtes Wasser auf ben Kranken und bie Umstehenden und spricht im Namen bes Kranken das Gebet des buffenden Königs: "Besprenge mich, o Herr, mit Hosp, und ich werde rein senn; wasche mich und ich werde weißer, als der Schnee." Hiedurch will er ihn ausmuntern, seine Seele durch eine aufrichtige Beicht zu reinigen.
- 4) Dann wendet sich der Priester zum Kranken und beschwört den Herrn, den Geist der Finsternis von ihm zu entsernen, und ihm seine guten Engel zu Hilfe zu schieden. Er bittet für ihn um Gnade und Barmherzigkeit, nachdem der Kranke selbst oder in seinem Namen der Kirchendiener ein allgemeines Bekenntnis aller seiner Fehler durch Hersagung des Consiteor abgelegt hat. Hieraus wird das Miserere und die Allerheiligen Litanei für den Kranken gebetet, um durch die Fürbitte aller Heiligen ihm den wahren Busgeist zu ersiehen.
- 5) Abermal sieht jest der Priester in einem kurzen Gebete um Berzeihung für den Kranken und um bessen geistliches und leibliches Wohl, tritt dann zu seinem Bette, macht dreimal über ihn das heilige Kreuz, streckt die rechte Hand über ihn aus und spricht: "Im Namen des Baters, des Sohnes und des heiligen Geistes werde in dir getilgt alle Krast des Satans durch Auslegung unserer Hände und durch Aurufung aller heiligen Engel, Erzengel, Patriarchen, Propheten, Apostel, Marthrer, Jungfrauen und aller Heiligen."
- 6) Und nun beginnt ber Priester bie heil. Salbungen. Er macht sie nach und nach auf die Augen, die Ohren, die Nase, ben Mund, die Sande, die Kusse, mit einem Wort, auf alle Sinne, die Werkzeuge unserer Handlungen, ach! und nur zu oft auch unserer Sünden. Bei jeder Salbung wiederholt er die

Borte: "Durch biefe heil. Salbung und burch feine fehr große Barmherzigkeit vergebe bir ber Herr alles Böse, das du mit ben Augen, dem Gehör ober Geruch, bem Geschmack ober Gesühl begangen hast." Alle Sinne bes Menschen, welche durch den Teusel angestedt worden sind, werden durch die Gnade Jesu Christi wiederzeboren, gereinigt und geheiligt. Das Zeichen des Kreuzes, das über einen Jeden von ihnen gemacht wird, ist gleichsam das Siegel, womit er sie dem früheren Feinde verschließt und im Namen Gottes bezeichnet. Wie surchtbar ist der christliche Stretter für die Hölle; der so auf allen seinen Gliedern das schredliche Zeichen trägt, welches den Teusel und die Welt sammt all' ihrer Macht bestegt hat!

- 7) Nach Bollenbung ber Salbungen reinigt fich ber Priefter bie Finger mit ber Brobfrume, wafcht seine Hande und laft bas Waffer, sowie bie Knäulchen, bie zum heil. Dele bienten, ins Feuer wersen. Gemeine Hande burfen biese Gegenstände nicht anrühren, barum werben sie nach bem Willen ber Kirche verbrannt.
- 8) Wieberholt fleht nun ber Priefter in brei Gebeten um die geistliche und leibliche Wohlfahrt des Kranken und macht darauf, um sie durch die Berdienste des gekreuzigten Heilandes zu erditten, mit einem Kruzisirbilde mehrmal das Kreuzzeichen über den Kranken, wobei er spricht: "Unser Herr Jesus Christus sei dei dir, dich zu beschützen, in dir, dich zu erquicken, neben dir, dich zu erhalten, vor dir, dich zu führen und zu seiten, hinter dir, dich zu stärken, über dir, dich allenthalben zu beschützen und zu segnen! Der heilige Geist komme über dich herab und verbleibe dei dir!" Hiedurch wird zu verstehen gegeben, daß Zesus der Gekreuzigte dem Kranken Alles in Allem sehn musse und wirklich sei.
- 9) Enblich, nach einigen furz wiederholten Seufzern um Berzeihung aller Sunden, um Befreiung von allen Schwachheiten, um Bewahrung vor dem Untergange, um Erfüllung jedes Verlangens für den Kranken, legt der Priefter seine rechte Hand auf das Haupt besselben und spricht: "Es heile dich Gott ber Bater, welcher dich im Fleische erschaffen hat! Es heile dich Gott der

Sohn, welcher für dich am Kreuze gelitten hat! Es heile dich der heil. Geift, welcher dir in der Taufe eingegoffen worden ist! Die heilige, glorwürdige Dreifaltigkeit, ein einiger Gott, wolle seine Gnade durch die Wohlfahrt des Leibes und der Seele in dir vermehren, dich von allem Uebel befreien und im Guten allezeit stärken!" — In so sinnreicher, frästiger Weise spenden die Kirche Gottes das so tröstliche Sakrament der Sterbenden aus, die heilige Delung. Wer erkennt in diesem wunderschönen Ritus nicht die unendlichen Erbarmungen Gottes und die zärtliche Mutterstebe der heiligen katholischen Kirche, die von der Wiege die zum Grade reicht?

For all any open of \$1\$ \$1\$ and \$1\$ and \$2\$ and \$2\$ and \$3\$ and \$3\$ and \$4\$ and \$3\$ and \$4\$ and \$

## VI. Das Saframent ber Priefterweihe.

# XXXI. Christliche Lehre.

Don der Priesterweihe im Allgemeinen; dann von der Würde des Priesterstandes und von der ihm schuldigen Achtung.

## I. Die Priefterweihe im Allgemeinen.

Fr. Was ift bie Briefterweihe?

Antw. Die Priesterweiße ist ein Sakrament, eingesetzt von Jesus Christus, welches die Macht gibt, die kirchlichen Verrichtungen zu thun, und die Gnade, dieselben heilig auszuliben.

Fr. Woraus läßt sich beweisen, daß die Priesterweihe ein Sakrament sei?

Antw. Daraus, weil die drei Merkmale eines Sakramentes darin vorkommen, nämlich: 1) Die Einsetzung durch Jesus Christus, 2) das äußere Zeichen und 3) die unssichtbare Gnade.

Ad 1) Die Brieftermeihe ift von Chriftus eingefest. Er hat basselbe seinen Aposteln icon bamals verheißen, als er ju ihnen fagte, er werbe fie ju feinen Dienern und ju Denfchen-Fifthern machen. (Matth. 4.) Bu Brieftern felbft aber weihte er sie, als er nach geschehener Consetration sein Fleisch und Blut unter fie vertheilte mit bem Auftrage: "Dieg thut gu meinem Ungebenten." Dieg find nämlich allmächtige und immer wirtsame Worte, burch welche ben Aposteln und ihren Rachfolgern bie erhabene Macht verliehen ward, basselbe Wunder zu wirten, welches ber Sohn Gottes felbst wirkte, b. h. Brod und Wein in feinen Leib und in fein Blut zu verwandeln und es ben Glaubigen auszutheilen. Sie wurden sonach zu Priestern geweiht nach ber Ordnung Welchisebechs. Die Einsetzung burch Jesus Chriftus erhellt auch aus ben Wirtungen biefes Satramentes; ferner baraus, baf icon bie Apostel Priefter geweiht haben, und die Tradition der Kirche die Priesterweihe burchweg für ein Saframent erflärt.

Die Apostel haben ichon Briefter geweiht.

and any sign pathology in a sign

In der Apostelgeschichte wird Folgendes erzählt: In der Kirche zu Antiochien waren Propheten und Lehrer. Als diese mit dem christlichen Bolke dem Herrn das undlutige, göttliche Opfer darbrachten und mit Fasten dienten, erging an sie der Ruf des heil. Geistes: "Sondert mir ab den Paulus und Barnadas zu dem Werke, zu welchem ich sie erfor," d. h. weihet sie zur Fülle des Priesterthums, damit sie dann fortziehen in die Welt als Apostel Christi. Auf welche Weise wurden die zwei Wänner geweiht? Die Schrift sagt: "Rachdem man durch Fasten sich auf diesen heil. Akt vordereitet hatte, wurden ihnen unter Gebet die Hände auferlegt." Und so gingen sie vom heil. Geiste selbst gesandt, voll seiner Gaben sort als Herolde Jesu des Gekreuzigten. (Apostelgesch. 13.)

und ber heil. Apostel Paulus schreibt an seinen geliebten Schuler Timotheus: (2. Tim. 1, 6.) "Ich ermahne bich, daß du bie Gnabengabe Gottes wieder erwedest, welche in bir ift burch bie Auflegung meiner hande."

Auch nach ber beständigen Tradition ift die Priefterweihe ein Saframent.

Selbst bie von der Einheit getrennten Setten, wie die Griechen, erkennen die Priesterweise als Sakrament an, und sast alle heiligen Bäter und Lehrer der Kirche sprechen sich hierüber ebenso aus. So schreibt der heil. Augustin: (lid. 2. contr. epist. Parmen. cap. 13.) "Beide, die Tause und die Priesterweise sind Sakramente." — Der heil. Ambrosius, \*) oder wer immer der Berfasser des Buches von der priesterlichen Würde ist, spricht es beutlich aus, daß die Händeausseungegung des Bischoss bei der Ordination ihre Kraft nur von Gott habe, indem er sagt: "Wer gibt die bischössische Gnade? Gott oder der Mensch? Ohne Zweisel antwortest du: Gott. Aber doch gibt sie Gott durch einen Mensch

<sup>\*)</sup> Cap. 5.

schen; ber Mensch legt die Hande auf, Gott verleiht die Gnade. Der Oberpriester legt die flehende Hand auf, und Gott segnet mit mächtiger Hand; der Bischof weihet ein, und Gott verleihet die Burde." Im gleichen Sinne sagt der heilige Chrysoftomus: \*) "Die Hand wird dem Manne aufgelegt; aber das Ganze wirset Gott; und seine Hand ift es, die das Haupt bessen, der ordinirt wird, berührt, wenn er, wie es sich gebührt, ordinirt wird."

Noch fügen wir folgende Thatsache bei. Im vierten Jahrhundert lebte eine heilige Person, Ramens Martyrius; ber weigerte sich aus Demuth, sich zum Diakon weihen zu lassen und sagte zu Rektarius, Patriarchen zu Konstantinopel, welcher erst jüngst getaust und geweiht worden war: "Du bist durch zwei Sakramente gereinigt und geheiligt, nämlich durch die Tause und die Priesterweihe." (Sozom. lib. 7. hist. c. 10.) Man glaubte bemnach, daß die Priesterweihe ein Sakrament sei, von Jesus Christus eingesetzt, das eben so gut, wie die Tause die Krast habe, die Gnade zu verleihen. — Darum hat die heilige katholische Kirche auf dem Concilium zu Trient den Ausspruch gethan: "Sagt Jemand, daß die Priesterweih ober die Ordination kein wahres von unserm Herrn Islus Christus eingesetzes Sakrament ist, der sei verstucht." (Sess. 23. can. 3.)

Ad 2) In ber Priesterweihe kommt ein äußeres Zeichen vor, und zwar: a) die Materie, nämlich die Auslegung der bischöflichen Hände, die Salbung mit dem heil. Dese und die Darreichung der heil. Gefässe; b) die Form, nämlich die Worte, welche der Bischof dei dieser Handlung spricht. Wir sehen hieraus, daß nur die Bischöfe Priester weihen können, da ja auch nach den oben angesührten Stellen (Apostelg. 13. und 2. Tim. 1, 6.) nur die Apostel Priester weihten.

## Der heil. Thomas von Aquin

brudt fich über biefen Puntt alfo aus: "Den Fürsten und Beherrschern," sagt er, "steht es zu, jene Menschen zu bevollmächtigen, welche zur Berwaltung verschiedener Uemter angestellt werden.

<sup>\*)</sup> In Acta. hom. 14.

Die Bischöfe aber find bie Vorsteher ber Birche; und barum haben sie allein bie Macht, die Menschen zur Dienerschaft Christi und zur Beforgung bes Heiles ber Menschen zu bevollmächtigen und sie zur geistlichen Burbe zu beförbern."

Ad 3) Mit ber Priesterweihe sind auch besondere Gnaben wirkungen verbunden, die demjenigen, der zum Priesterstande erhoben wird, eine außerordentlich erhabene Würde verleihen.

# II. Die Burbe des Priefterftandes und die ihm gebührende Achtung.

Fr. Welche Wirkungen bringt die Priesterweihe in bem Geweihten hervor? Antw. 1) Sie vermehrt in ihm die heiligmachende Gnade und 2) verleiht sie ihm eine erhabene Macht und Gewalt, Die felbst Engel nicht besitzen.

Erläuterung. Die Briefterweibe vermehrt 1) in bem Beweihten bie heiligmachenbe Onabe; fie fcmudt feine Geele, bie ichon im Gewande ber Gnabe glanget, mit hoherm Lichte, mit höherer Liebe, mit höherer Beiligkeit und brudt ihm als Diener Gottes ein bleibenbes Mertmal ein, fie unterscheibet ihn bon ben übrigen Gläubigen und fann baber auch nur einmal empfangen werben. 2) Die Briefterweihe verleiht ben Beweihten eine erhabene Dacht und Bewalt, eine Bewalt, bie selbst Engel nicht besitzen; benn sie gibt ihm Gewalt a) über ben wirklichen Leib Jesu Chrifti, ber aus Maria geboren und jett aur Rechten bes Baters thront. Auf bas Wort bes Brieftere fteigt ja Jefus auf ben Altar hernieber und verhüllt feinen Leib und fein Blut in bie Gestalten bes Brobes und Welch eine erhabene Macht und Burbe! - Sie ver-Weines. leiht ihm aber auch b) bie Bewalt über ben myftifchen, geheimnifvollen Leib Chrifti, b. h. über bie Glaubigen. Diesen fpendet er bie beiligen Saframente von ber Wiege bis jum Grabe; ihnen verfündet er als Bote Gottes bas gott= liche Wort; über sie zieht er ben Segen bes himmels herab burch sein Gebet und burch ben Segen seiner geweihten hanbe; für sie bringt er bas große Opfer bes N. B. bar und erscheint sonach als ein Mittler zwischen ber Erbe und bem himmel. Welch eine bewunderungswürdige Macht! welch eine erhabene Würde!

## Die Briefterwurbe.

Saume ichilbert uns bie erhabene Burbe bes Priefters in feiner fatholifchen Religionolehre mit biefen begeifterten Borten:

"Welche menschliche Bunge fonnte bie Burbe bes Briefterthums und bie Große bes Priefters aussprechen? Groß mar ber erfte Menfch, welcher gle, Konig bes Universums allen Bewohnern feines weiten Gebietes gebot und unbedingten Gehorfam erhielt. Groß war Mofes, ber mit einem Worte bie Waffer bes Meeres trennte, und zwischen ihren aufgerichteten Daffen ein ganges Bolt trodnen Kuffes hindurch führte. Groß war Jofua, ber gur Sonne fagte: Sonne fteh' ftill, und bie Sonne gehorchte ber Stimme eines Sterblichen und ftand ftill. Groß find bie Ronige ber Erbe, welche gahlreichen Beeren befehlen und bie Welt burch ben bloffen Rlang ihres Namens gittern machen; aber - es gibt einen Menfchen, ber noch größer ift; es gibt einen Menfchen, ber alle Tage, wann es ihm gefällt, bie Thore bes Simmels öffnet, und fich an ben Cohn bes Ewigen, an ben Berricher ber Welten richtend fagt: "Romme herab von beinem Thron, fomme;" und ber Stimme biefes Menfchen gehorchend verläßt bas Wort Bottes, basfelbe, woburch Alles gemacht ift, fogleich ben Gip feiner Berrlichfeit und wird Rleifch unter ben. Sanben Diefes Menschen, ber machtiger, als Ronige, als bie Engel, als bie erhabene Maria ift, und biefer Menfch fagt ju ihm: "Du bift mein Sohn; heute habe ich bich gezeugt; bu bift mein Opfer," und er läßt fich opfern von biefem Menschen, hinthun, wo er will, geben, wem er will: biefer Menfch ift ber - Briefter!" (Gaume G. 228. IV. Banb.)

Fr. Was find wir bem Priester wegen biefer erhabenen Burbe schuldig? Antw. Wir find ihm Achtung und Chrfurcht schuldig.

Erläuterung. "Die Priester," sagt ber heil. Chrysostomus, "gehören Gott auf eine ganz besondere Weise an, da sie besien bevollmächtigte Geschäftsträger sind." Würde es einen König nicht tief verletzen, wenn man seinen Gesandten beleidigen würde? Um wievielmehr wird Gott der Herr es übel nehmen, wenn man seine Diener und Abgeordneten, die Priester, beschimpft, kränkt, verunehrt? "Wer ench verachtet," spricht Er deschalb, "der verachtet mich, " und wiederum: "Wer meine Priester berührt, der berührt meinen Augapsel." Haben ja selbst die Heiden den Priesterstand hoch in Ehren gehalten; sollten uns wohl diese besschwaren?

Die Seiben trugen eine folche Ehrfurcht gegen ihre Gögenpriester, daß die Lacedamonier, Abhissinier und Legypter keinen König über sich erkennen wollten, der nicht ein Priester war. Mehrere Könige, selbst einige römische Kaiser, haben sich's zur Ehre angerechnet, in sich die priesterliche mit der kaiserlichen und königlichen Würde zu vereinigen. Alle Rathsherrn der berühmten Stadt Athen trugen zugleich den Titel der Priester. Endlich hieleten alle Bölker die Priester in solchen Ehren, daß ein heldnischer Schriftsteller sagt: "Obwohl die freche Ausgelassenheit der Sitten zu den größten Ausschweisungen verleitet, so getraut sie sich doch die Ehrerbietigkeit gegen die Priester nicht aus den Augen zu verlieren."

Mlerander ber Große und ber hohe Priefter.

Mis Alexander ber Große, ein fo machtiger Mongrch, baß, nach bem Ausbrude ber Schrift, Die Erbe vor ihm ichwieg. mit feinem Beere nach Jerufalem reifte, um biefe Ctabt ju verbeeren und bie Briefter umbringen zu laffen; fam ihm ber Sobepriefter Jabbus in feinem feterlichen Unguge, mit allen Renn zeichen seiner Burde entgegen. Cobalb ihn Alexander erblidte und horte, bag er ber Priefter bes mahren Gottes fei, flieg er von feinem Wagen herab, warf fich vor ihm auf bie Erbe nieber, als ob er ihn anbeten wolle, und fagte ihm Alles ju, mas er begehrte. Es befrembete Alle, wie Alexanber, ber als ein Gott angebetet fenn wollte, fich fo tief vor einem Menfchen erniebrige, ben er guvor gu tobten befohlen hatte. Barmenio, fein Liebling, fragte ihn um bie Urfache. "Ach," rief Alexanber aus, "nicht ben Jabbus, fonbern ben mabren Gott, beffen Briefter er ift, habe ich angebetet. 3ch erfenne und bete ben ewigen Gott in ber Berfon feines Dieners an, und ehre ibn wegen Gott." - Sielt ein Beibe einen Briefter bes alten Bunbes für ehrwurbig, find es bie Briefter bes neuen Bundes nicht um fo mehr, je beiliger ihre Berrichtungen vor jenen bes alten Bundes sind? Daher sagt Paulus von ben Priestern bes neuen Bundes. "Man soll sie, besonders die wohl vorstehen, und in dem Worte so wie in der Lehre arbeiten, doppelter Ehre murdig halten." (1. Tim. 5, 17.) (Krautheimer 3. Theil. S. 275.)

Die ju Chren bes Priefterthums aufgestellten Steine.

Eine noch höhere Ehrfurcht gegen bie Briefter finden wir bei bem ifraelitischen Bolf. Bir lefen in ber beil. Schrift, bag, als bie Juben in Begleitung ber Bunbeslabe trodenen Kuffes burch bas Rinnfal bes Jorban, beffen Gewäffer fich burch ein Bunber aufgethurmt hatten, festen, ber Berr bem Jofua befohlen hatte, bag er gur Ehre bes Briefterthums bie gwölf großen Steine, auf welchen bie Fuffe ber Briefter, welche bie Bunbeslabe trugen, geftanben hatten, aus bem Bette bes Fluffes ausheben und an einem besondern Ort im Angesichte bes Bolfes jum Denfmale ber ben Brieftern schuldigen Chrerbietung und jum Undenfen ber von Gott burch ihren Dienst empfangenen Wohlthaten aufrichten folle. Und boch war ju felbiger Zeit bas fo hoch geehrte Brie fterthum nur ein Sinnbild und Schatten von bem, was es heut ju Tage ift. Wie follte man bie Briefter bes neuen Bunbes nicht ehren, welche einen viel erhabnern und heiligern Charafter und eine unvergleichlich größere Bewalt haben ?

#### Chre bie Briefter!

Kaiser Basilius ermahnte seinen Sohn Leo gar oft und nachbrücklich, die Priester ihrer erhabenen Burde wegen hoch in Ehren zu halten. Seiner Ermahnung fügte er die Worte bei: "Die Ehrsurcht, welche du den Priestern erweisest, geht auf Gott selbst zurück; denn wie wir wünschen, daß das Bolf unsere Minister ehre und achte und zwar unsertwegen, so will und verlangt auch Gott der Herr, daß man seine Diener ehre und achte und zwar um seiner diener ehre und achte und zwar um seinetwillen." (Lohner bibl. instr. tom. III. pag. 90.)

19 - De Marie de la companya della companya della companya de la companya della c

Berachte ben Priefterftand wegen eines ichlechten Brieftere nicht!

Bur Beit bes beil. Augustin war ein gewiffer Briefter und Religiose aus bem Orden bieses Seiligen in einen Fehler verfallen, an welchem Viele Aergerniß genommen hatten, und weßhalb fie alle Religiofen ohne Ausnahme verbammten. Begen biefes unbillige Verfahren fpricht er fich nun in einem Briefe alfo aus: "Ihr verkleinert mich und alle meine Religiofen, weil Giner ge-Welchen Ort und welche Gesellschaft von Bersonen fonnt ihr mir aber auf biefer Erbe zeigen, bie von jedem Fehler frei find? Es mag in meiner Gefellschaft Frommigfeit und Unbacht herrschen, so viel als will; es ift fein Bunber, bag boch Giner fällt, weil fie Menfchen find. Goll ich vielleicht verlangen und erwarten, bag meine Gefellichaft heiliger und volltommener fei, als alle, bie je in ber Welt maren? In ber Familie Abams war Giner von zwei Gohnen ein Brubermorber. In ber Familie Roes, bie aus acht Berfonen bestand, war ber gottlofe Cham, ber ben Bater versvottete und von ihm verflucht wurde. In ber Kamilie Abrahams mußten Sagar und Jomael fortgejagt werben. In der Familie Ifaats war Cfau von Gott verhaft. Familie Jatobs beflecte unter zwölf Gohnen Ruben bas vaterliche Bett, bie anbern verfauften ben unschulbigen Joseph. In ber Familie Davibs war Amon ein Blutschänder und Absolon ein Aufrührer. Bas wollt ihr mehr? In ber Gefellichaft Jefu Chrifti find unter gwölf Aposteln Jakobus und Johannes ehrgeizig, Betrus verläugnet ben herrn, Jubas verrath ihn und wird verbammt. Waget ihr befhalb alle heiligen Batriarchen und ihre Familien ju verbammen; auch Jefum Chriftum felbft und feine apoftolische Befellschaft, weil unter ihnen Ginige waren, welche fehlten und ihren Pflichten entgegen handelten? Jeber fieht wohl ein, ichließt ber heil. Auguftin, wie ungerecht es mare, wenn ihr fo bachtet, und wie unbillig, wenn euere Rebe fich auf folche Beife ausiprache." (S. Aug. epist. 137.)

Bemerkung. Bon ben Pflichten ber Gläubigen gegen ihre geiftliche Obrigfeit wurde schon im 3. Bbe. S. 466—476, und von ben Strafen ber Berachtung und bes Unigehorsams gegen biefelbe S. 530—532 gehandelt. Dafelbst sinden sich mehrere Beispiele und Texte, die hieher passen.

Texte jur Burbe bes Prieftere und ber ihm ichnloigen Chriurcht.

- a) Aus ber heil. Schrift. "Man erachte uns als Diener Zesu Christi und als Ausspender der göttlichen Geheinmisse." 1. Cor. 4, 1. "Priester, welche der Gemeinde wohl vorstehen, sollen doppelt in Shren gehalten werden, besonders sene, -welche sich mit Lehren und Predigen so mühsam abgeben." 1. Tint. 5, 17. "Kürchte Gott den Herrn aus deiner ganzen Seele und halte seine Priester in hohen Ehren." Sccl. 7, 33. "Wer euch hört, der hört mich, und wer euch verachtet, der verachtet mich. Wer aber mich verachtet, der verachtet den, der mich gesandt hat." Christus bei Luk. 10, 16.
- b) Mus ben beil. Batern u. a. 1) Burbe bes Priefters: "Eben bie Kraft bes Wortes macht ben Briefter herrlich und ehrenwerth, weil er burch bie neue Segnung von bem gemeinen Bolte abgesondert ift. Denn ba er vorher Einer von ber Menge und vom Bolfe mar, wird er nun ein Lehrer, Borfteher und bevollmächtigter Verwalter ber verborgenen Beheimniffe; und bas widerfahrt ihm, obgleich er weber am Leibe, noch an ber Geftalt eine Beranberung erlitten hat. Bas bie aufere Bestalt betrifft, fo ift er ber, welcher er zwor mar; aber burch eine unfichtbare Kraft und Gnabe trägt er bie unsichtbare Seele, welche in eine beffere Form gebracht ift." S. Gregorius Nyss. in diem luminum. "D erstannliches Wunter! o unaussprechliche Macht! o beiliges und verehrungswürdiges Beheimnig des Briefterthums, vor welchem man in beiliger Chrfurcht gittern muß!" S. Ephrem. "D würdiger Briefter, wie ehrmurbig bift bu! Denn bas Bort Gottes (bie zweite göttliche Berfon) wird in ben Santen ber Briefter, wie in bem jungfräulichen Leibe Maria, gemiffermagen empfangen, nimmt in bemfelben auf's Reue Fleifch an." S. Augustin. "Blide bin auf die Brieftermurbe! Sie wird auf Erben geführt, aber bas Amt befaßt fich mit himmlischen Geschäften; benn tein Menfch, fein Engel, fein Erzengel, feine andere Rreatur und Macht, sonbern ber heil. Beift felbst hat biefes Amt eingesest, und bie Anftalt getroffen, baf Golde, bie noch im Fleische find, Engelsvienste verrichten." S. Chrysastomus. "Die Brieftermurbe ift febr groß; wenn aber Priefter fundigen, fo ift auch ihr Sturg febr groß. Wir freuen une, wenn wir biefe bobe Wurbe bestei-

gen; fürchten wir uns aber auch vor bem Falle! Es ift nicht fo erfreulich, einen hohen Poften inne gehabt zu haben, als es gu bejammern ift, wenn man von einem hohen Orte herabstürzt; benn wir werben nicht nur von unfern Gunben Rechenschaft zu geben haben, fonbern bon ben Gunben Aller beren Befchente wir migbrauden, und wegen beren Beil wir nicht beforgt find." S. Hieronymus. 2) Die bem Briefter foulbige Achtung. " Biffet ihr nicht, bag bie Ehre, welche man bem Priefter erweift, Gott jelbst erwiesen wird?"IS. Chrysostomus. "Gelbst von ben Engeln wird das Priesterthum in Ehren gehalten." S. Gregorius Naz. Berachte ben Priester nicht, entschuldige ihn vielmehr. "Man tann bie Sandlung nicht entschuldigen, man entschuldige aber bie Person, und fage: Die Berfuchung muffe fo fart und heftig gewesen febn, bag auch wir gefallen maren, wenn und Gott nicht bie Sand unter bas Saupt gelegt hatte, und gu Bulfe gekommen ware." S. Bernard. "Es ift beffer, ber Guten wegen auch ben Schlimmen geneigt zu feyn, als ber Schlimmen wegen aud bie Guten verachten; es ift beffer, ber guten Briefter wegen auch die schlimmen ehren, auf daß ihr ber schlimmen wegen die guten nicht verachtet; benn es ift beffer, ben Schlimmen Etwas zu geben, bas fie nicht verbienen, als ben Buten entziehen, was ihnen von Rechts wegen gebührt." S. Chrysostom. "Davon, bag man ben geiftlichen Borftebern ihr Unfeben geraubt hat, daß man ihnen feine Achtung, feine Ehre, feine Furcht mehr erweiset, tommen alle lebel. " Idem. "Unbantbare! ift bieg ber Dant für die Dienste, Die euch die Briefter bes Berrn erweisen? Seib ihr nicht burch bie Sand bes Briefters in ber beil. Taufe wiedergeboren worden? Sabt ihr nicht burch sein Umt Bergebung enerer Günden erlangt? Bringt er nicht für euch bas Opfer bar, welches euch bes Leibes und Blutes Chrifti theilhaftig macht? 3ft es nicht ber Briefter, ber euch unterrichtet, euern Kindern bas Brod bes göttlichen Wortes bricht, für euch betet und euch ben himmel öffnet?!" Idem. hom. 2. in 2. Tim,

on the same of the same of the " The second of the second of the second

Construction Programme Construction Construction In which the term of the terms of

1917

## XXXII. Chriftliche Lehre.

## Don der Burde des Priesterstandes und vom Berufe gu demfelben.

- I. Bon ber Burbe ober ben Pflichten bes Priefters.
- Fr. Welche große Forberung wird an ben Briefter geftellt?
- Antw. Daß er seiner hohen Würbe entspreche: 1) sein Wantel sei rein und heilig, 2) sein Benehmen liebevoll, 3) sein Eiser unermübet.
- Erläuterung. 1) Der Wandel des Priesters sei rein und heilig; in seine Hände sind so große Geheinnisse gelegt; ihm ist die Berwaltung und Ausspendung der heil. Sakramente anvertraut; durch seine Hände opfert sich täglich Jesus Christus seinem himmlischen Bater auf; durch seinen Mund ergeht Gottes Wort an die Gläubigen. Welch eine Reinheit an Leib und Seele ist zu einem so erhabenen Amte nicht nothwendig?

#### Die munberbare Flafche.

Der heil. Franzistus zitterte oft am ganzen Leibe vor heiliger Furcht, wenn er bedachte, welche engtische Reinheit bazu gehöre, die heil. Funktionen eines Priesters zu verrichten, besonders aber das hochheilige Meßopfer zu seiern. Obschon zum Priester geweiht, weigerte er sich bennoch, die heil. Messe zu lesen; und da man ernstlich in ihn drang, doch einmal dem Herrn das heil. Opfer darzudringen, ging er stillschweigend seines Weges; und indem er darüber nachdachte, empfahl er sich Gott. Da erschien ihm ein Engel mit einer sehr glanzenden Flasche, voll von einer Flüssigkeit, die noch heller und glanzenden War; der sprach zu ihm: "Franzistus, so klar wie diese Flüssigkeit ist, so hell und rein soll die Seele des Priesters sehn." Und der Glanz der Flüssigkeit wurde so groß, daß es Franzistus schien, wenn er einen Vergleich zwischen jener Flüssigkeit und seiner Seele anstellte, als habe er nicht die hinreichende Befähigung, eine Messe welcheren, und er dürfe

es nicht magen, je biefem Amte vorzustehen (Breffanvibo Seite 219. Banb V.)

#### Der Colibat bes Brieftere.

Auf baß ber Priester biese heil. Reinheit bewahre, auf baß er zur Zeit ber Gesahr, wo z. B. anstedenbe Krankheiten herrschen, nicht burch Familienverhältnisse von Erfüllung seiner Pflicht abgehalten werbe, hat es die heil. katholische Kirche in weiser Absticht bem Priester zur strengen Pflicht gemacht, ehelos zu bleiben. Er soll kein Weibe und keine Kinder haben, dam it er Allen Vater, Allen Alles werden könne.

Gine protestantische Dame hielt einmal ben heil. Frang von Sales lange Beit bei fich jurud unter bem Borwand, fich ihre 3meifel beleuchten ju laffen; im Grunde aber bloß, weil feine wunderbare Sanftmuth in feiner Unterrebung fie erfreute. nahm bieß enblich mahr; und ba er bie Soffnung verlor, fie in ben Schoof ber fatholifchen Rirche gurudguführen, fprach er gu ihr: "3ch habe nun alle ihre Einwendungen geloft, und Sie haben mir nichts mehr entgegen ju feben. Da ich es alfo nicht vermag, Sie ju überzeugen, werbe ich mich von nun an barauf beschranten, Sie zu beklagen und fur Sie zu beten." Da fprach bie Dame: "Wirflich habe ich nur noch eine einzige Schwierigfeit und zwar hinsichtlich bes Colibats ber Priefter: Denn ich fehe burchaus nicht ein, was fich fur benfelben anführen läßt." Der Beilige aber antwortete ihr fogleich: "Gnabige Frau, biefer Colibat ift fehr nothwendig; benn fagen Gie felbft, ob ich, wofern ich Frau und Kinber hatte, Ihnen fo viele Zeit hatte ichenten fonnen?" -Diefe Untwort fiel ber Dame auf, fie warb nachbentenb, gab ber Onabe Behor, bie ihr Berg ruhrte, und fehrte in ben Schoof ber Rirche gurud. (Gilbert I. G. 145.)

Erläuterung. 2) Das Benehmen bes Priesters fei liebevoll; er sei wie ein Bater unter seinen Kindern, gut mit den Guten und väterlich streng und ernst mit den Ungerathenen. Er suche zu bessern, nicht zu erbittern; überall zeige sich bei ihm der mahre Geist bes Christenthums, geneigt zum Berzeihen und zum Lieben.

## Der Briefter, wie er fenn foll.

Giner ber Lafterhafteften, ber gur Beit ber frangofifchen Revolution mit ben gröbften Berbrechen besubelt und mehr als einmal im Blute ber Briefter fich gebabet hatte, fiel in eine Rrantheit. Er hatte geschworen, bag nie ein Briefter einen Ruß in fein Saus feben follte, ober, wenn er es magte, von felbft bineinzugehen, er nie mehr hinaustommen wurbe. Die Rrantheit wurde indes ernfter. Gin Priefter erfahrt bieg, fowie auch bie feinblichen Gefinnungen bes Rranten. Thut nichts; ber gute Sirt weiß, baß er fein Leben fur feine Schafe hingeben muß. Bebenten opfert er fich; er besucht ben Rranten. Bei feinem Unblide gerath biefer in Buth, er sammelt alle feine Rrafte und fcreit mit fürchterlicher Stimme: "Bas! ein Priefter bei mir! Man gebe mir meine Waffe." "Mein Bruber," fragt ihn ber Priefter, "was willst bu bamit thun? Ich halte bir noch mächtigere entgegen, meine Liebe und meine Stanbhaftigfeit." Man gab ibm feine Waffen nicht. Da ftredt er aus feinem Bette einen ftarten Urm, er brobt bamit bem Briefter und fagt: "Wiffe, biefer Urm ermurgte zwölf beines Gleichen." - "Du irrft bich, mein Bruber." entgegnete ihm fanft ber Briefter, "es ift einer weniger: ber awolfte ift nicht geftorben, biefer awolfte bin ich. Erfenne," fügte er feine Bruft öffnend bingu, "bie Rarben von beinen Streichen. Gott erhielt mir bas Leben, um bich ju retten." Dit bie fen Worten wirft er fich bem Rranten um ben Sale, umarmt ihn gartlich und erleichtert ihm bas Sterben. Saben taufenb Priefter nicht basselbe gethan, bann bat eben nur Giner bie Belegenbeit bagu gefunden. Das ift ber Briefter. (Gaume IV. B. G. 232.)

Erlänterung. 3) Der Eifer des Priesters sei unermüdet; unermüdet im Gebete, da er zu seinem schweren Beruse Krast und Stärke von Oben braucht; unermüdet in seinem Amte; beständig sei sein Auge wach für die Guten, wie für die Bösen von den Seinigen — für die Guten, auf daß sie nicht fallen; sür die Bösen, auf daß er sie rette. Zu jeder Stunde sei er bereit den Gesunden Rath, den Kranken Trost zu spenden.

Der heilige Priefter, getreu bis jum Tobe.

Auf einer burftigen Pfarrei lebte ein Briefter, wie fie jum Segen ber Menschheit aus ben Mutterhanden ber Rirche bervorgeben. Ginfach in feinen Sitten, bemuthig und feierlich im Dienfte vor Gott, liebend und ernft vor ben Menschen, findlich und heiter in feinem ftillen und gefelligen leben, errang er in feiner Gemeinbe ben Titel eines Baters. Alles von feiner Gemeinbe, Die fich weit in bie Bebirge erstreckte, alt und jung, ward bei feinem Unblick und Borte aus lauter Ehrfurcht und Liebe jum Rinbe. Das Alter begann ben frommen Seelenhirten ju beugen, und ber raube Winter ruttelte etwas berb an feiner morfchen Sulle. Er marb frant, und fonnte fich nicht mehr erholen. - Wie er ba, feiner Bebrechlichkeit ftill zusehend, im alten Lehnstuhle faß, fam ber Ruf, einen franten, alten Bauer im Gebirge, brei Stunden von ber Pfarrei entfernt, mit ben heiligen Sterbfatramenten und bem Erofte ber Religion ju verseben. Mit bittenber Diene manbte fich ber Priefter an ben Boten, und erflarte ibm, wie fchwach er felbft fei, und ber Rrante fich alfo wohl mit einem Geelforger ber benachbarten Pfarrei behelfen muffe. - Der Bote ging. Nach feche Stunden fam ein anderer, und brachte bie bringenbfte Bitte eben beffelben Rranten, bag er boch tommen moge zu ihm, ber fo lange fein treues Beichtfind gewesen, und nun fo gern ben letten Troft von feinem vaterlichen Lehrer empfangen möchte. - Der alte Bfarrer lag noch franklich im Bette, und ftellte ihm bie Unmöglichfeit por, burch Froft und hoben Schnee ben Weg ins Bebirge gu machen. Dringender iprach bas Dienstgefinde jum Boten, ber fich bann wieder entfernte. - Wer follte es glauben, auch biefe zweite Borftellung genügte ber frommen Sehnsucht bes Rranten nicht. Ein britter Bote fam und bat unter ben bergbrechenbsten Borftellungen von ber Troftlofigfeit bes Rranten, er mochte boch au ihm fommen, ba er nicht fterben tonne, bis er feinen geiftlichen Tröfter und Bater noch einmal gefehen habe. - Da nahm ber Briefter feine letten Rrafte aufammen, richtete fich im Bette auf und fagte zu ben Umftehenden: "Ich fühle, bag mein Enbe nahet,

boch fann ich bem Bittenben seinen Bunfch nicht verfagen. Gott wird mir Rraft verleiben, biefe meine lette Bflicht zu erfullen. Traget mich eiligft ju ihm bin." - Er tief fich im Bette antleiben, mit bem firchlichen Ornate umgeben, und verfah fich, von ben Unwesenden in Die Rirche geschleppt, mit ber heiligen Wegzeh-Gine Tragbahre murbe bereitet, ber alte, frante Briefter barauf gelegt, mit Deden eingehüllt, und fo trug man ihn, bie Laterne und bas Glödlein voran, burch Racht, Gis und Schnee in mufte Gebirge fort. - Reft hielt ber fromme Diener Gottes ben mahren Leib bes herrn vor ber Bruft, und betete mit gitternben Lippen burch ben gangen, langen Weg. Sie famen gur Butte. Der Krante lag, ichon ber Auflöfung übergeben, in einer bumpfen Stille ohne Bewegung und Sinn. Da tonte bas Glodlein an ber Thure. Matt wandte ber Kranke fein Auge babin. Run fam bie Bahre, barauf halb aufgerichtet ber geliebte, alte Bfarrer mit bem Sochwürdigften in feinen Banben. Der Rrante that einen Schrei bes wonnigen Erschredens, und faltete mit einem felig bantenben Blide jum Simmel bie Sanbe. Man legte ben Pries fter ju ihm ins Bett. Bitternb griff ber Rrante nach ber Stole, und tufte fie. Der Priefter empfing feine Beichte, fpenbete ibm bas heilige Saframent und bie lette heil. Salbung. Weib, Rinber und Landvolf, Alles, was betend auf ben Anieen herumlag, gerfloß in Thranen ob ber höchsten Beiligkeit biefer Sanblung. -Beibe Rranten, ber Priefter und ber Entfuhnte, beteten mit eins Immer ichwacher warb bes liebenben Birten Stimme. feine schwachen Rrafte erlagen unter ber schauerlichen Reife und Unftrengung feines letten Umtes, und er, ber felbft fterbend ben Troft bes himmels an bas Sterbebett gebracht, follte ibm auch vorangeben, bem treugepflegten Cohne, bem er liebend bie letten Stunden feines frommen Lebens jum Opfer gebracht. Er brudte bas gefüßte Rreug bem Sterbenben in bie Sand - lächelte binauf, und verschieb. Wenige Minuten nach ihm ftarb ber Bauer. - Mag Gott ber ländlichen Einfalt bie fromme Unmenschlichkeit verzeihen, bag fie mit Sartnädigfelt barauf bestand, feinen anbern. als ihren gewohnten geiftlichen Trofter aus bem ichweren Krantenlager zu fich zu entbieten; aber es hat für die Kirche und für die Menscheit ein eben so schönes, als seltenes Beispiel ber liebevollsten Opferung gegolten, und so ist bas arme Strohbett, wo im Priesterschmucke ber Bater neben bem Sohne lag, ber Altar ber höhern Menschheit, und die berauchte Stube ihr lichtumflossener Tempel geworden. (Eine wahre Geschichte. Siehe Palmblatter 1826. S. 143—145 u. S. Brunners neueste Beiträge z. Homiletik.)

## Das gefährliche Umt.

Die Priefterwurde ift in Wahrheit eine ichwere Burbe; felbft bie größten und heiligften Priefter haben bieß erfannt. Go feufat ber heilige Bernharb: "Diejenigen, welche fur viele Geelen werben Rechenschaft geben muffen, haben ichwere und gefahrvolle Pflichten. Bas foll ich Urmer fagen? Bobin foll ich mich wenben, wenn ich eine fo fostliche Binterlage, Die Chriftus fur toftlicher als fein Blut hielt, nur etwas nachläffig bemahre? ich bas vom Rreuge herabgefloffene Blut bes herrn gefammelt, und es mare bei mir in einem glafernen Befage aufbewahrt, bas ich öftere tragen mußte, wie murbe mir bei fo großer Befahr gu Muthe fenn? Und mahrlich — ich erhielt es jur Aufbewahrung! Denn ber unenblich weise Sanbelsmann, ja bie Beisheit felbft, hat für ben Schat bas eigene Blut gegeben, und biefen Schat trage ich in einem gerbrechlichen Gefaße; es fteben ihm größere Gefahren vor, ale einem glafernen. Bu ber Menge meiner Beforgniffe und zu ber Laft meiner Kurcht tommt noch bingu, baß mir, indem ich sowohl mein eigenes Bewiffen, als bas Gewiffen meines Rachften in Ucht nehmen foll, feines von beiben mir genug befannt ift; beibe find fur mich - Racht; und nichts befto weniger wird von mir bie Bewachung von beiben geforbert, und ber Ruf ichallt mir entgegen: Wachter! wie geht's in ber Racht? Bachter! wie geht's in ber Nacht? (Sfai. 21, 11.) 3ch barf nicht mit Rain fagen: Bin ich benn meines Brubers Suter? sondern ich muß mit bem Propheten (Bf. 126, 1.) bemuthig be-Wenn ber Berr bie Stadt nicht behutet, fo machen bie Wächter umfonft."

Rebe bes heil. Chrifostomus bet feiner Briefter-

Much St. Chryfoftomus fühlte bie Laft bes Briefterthums als er fich bemfelben faum unterzogen hatte. Er hielt an bie perfammelten Gläubigen bei feiner Orbingtion eine Rebe, in melcher er fich bem Gebete berfelben empfiehlt, um bas fchwere Umt eines Brieftere treulich erfullen ju fonnen. Geine Borte lauten: "Und wenn ihr auch mich eures Bebetes murbig achten wollet, fo erbittet mir viel Rraft und Wachsthum von Dben. früher, als ich noch für mich allein lebte und in feine geiftlichen Beschäfte verflochten war, brauchte ich Schut und Beiftanb; nachbem ich aber hervorgezogen worben bin, fo bedarf ich jest vieler Banbe, bebarf taufend Fürbitten, bamit ich bas mir anvertraute Bfund bem Beren unverlett jurudftellen fann, an jenem Tage, wo er von benen, welchen er feine Talente anvertraut hat, Redenschaft abfordern wird. Bittet also für mich, bamit ich einft nicht zu benen gehöre, welche gebunden in bie außerfte Finfterniß geworfen werben, vielmehr zu benjenigen, welche Bergebung erlangen burch bie Onabe und Menschenfreundlichfeit unfers Berrn Jesu Chrifti, welchem fei Ehre, Ruhm und Anbetung in alle Ewigfeit!" (Sermo, cum presbyter esset ordinatus. Opp. ed. Montf. t. 1. p. 443.)

## II. Beruf zum Priefterftanbe.

Fr. Wer tann nun Briefter werben?

Antw. 1) Wer getauft und bes mannlichen Geschlechtes ift, 2) bas canonische Alter hat, 3) untavelhaft in seinem Wanbel ist und 5) einen besondern Beruf zum Priesterstande in sich fühlt,

Erläuterung. Die Burbe bes Priesters ist groß, seine Pflichten sind schwer; barum barf es sich Keiner anmassen, bieses heilige Umt ohne Beruf zu ergreisen. Er muß 1) getauft und bes mannlichen Geschlechtes sehn; benn Christus und bie Appestel haben nur solche zu Briestern geweiht. 2) Er muß bas gesetliche canonische Alter haben. Rach ber Bestimmung bes heil. Kirchenrathes von Trient (Sess. 23. cap. 12.) muß ber Subbiason im 22., ber Diason im 23. nnb ber Priester im 25. 3ahre stehen. 3) Des neuzuweihenden Priesters

Wandel muß untabelhaft sehn; dieß fordert die hohe Wirde des Priesterthums, und 4) endlich muß er einen de sondern Ruf zum Priesterstande in sich fühlen; denn es gehört Gott zu, seine Diener zu wählen, wie dem Könige die Wahl seiner Beamten zusteht. Der Priester muß liebevoll und versöhnlich, keusch und enthaltsam, mit Wenigem zufrieden, nneigennitzig in seinen Absichten, eifrig in seinem Aute, und hingebend sir das Wohl seiner Gläubigen sein können; er nuß sehn ein Mann des Gebetes und des Vertrauens, ein Fremd der Armen und Kranken, ein Tröster der Betribten, ein Kehrer der Unwissenden, ein Ketter der Sünder. Ach, wieviel gehört zum Beruse des Priesters!

Der uneigennütige und vertrauensvolle Diener Gottes.

Richt weit von Duffelborf lebte ber Pfarrer S ...., ein Beiftlicher, ber ein Mann war von felfenfestem Glauben und grengenlofem Bertrauen auf bes himmlifchen Baters Silfe. Gine fleine Bemeinbe hatte gerne einen eigenen Geelforger gehabt; aber fie fonnte bemfelben feine hinreichenbe Befolbung geben, und fein Unterhalt mußte hauptfächlich von ber freiwilligen Unterftugung ber Wohlhabenben abhangen. Bewiß für ben Seelforger, ber fich biefes Ramens werth bezeigen will, eine fcwere Lage. Diefe Stelle wurde einem braven jungen Briefter angeboten, und er, ber in Allem, was ihm begegnete, Gottes Sand fah, machte fich alsbalb auf ben Weg. 'Unterwegs gefellte fich ein Befannter gu ihm, ein vermöglicher ganbmann aus ber Nachbarschaft und fragte ben Priefter, wo er hin wolle. "Nach D...," fagte er, "wohin ich als Seelforger berufen bin." - "Bie?" rief fein Begleiter, "nach D...., um bort hungers ju fterben?" - "Laffen wir bas aut fenn," iprach mit ruhigem Lächeln ber Glaubensmann, und fing an, von andern Dingen au reben. Auf einmal wendet er fich folgenbermaffen an ben Bauer: "Ich muß Guch boch Etwas fagen, bas mir recht leib thut um Guch. Bisher habe ich Guch immer für einen rechtlichen Mann gehalten, und nun muß ich hören, bag Ihr Euren Taglohnern und Dienstboten, welche ben gangen Tag fur Guch arbeiten, nicht einmal fatt gu effen gebt."

— "Was?" suhr ber Landmann heftig auf, "ich gebe meinen Leuten nicht genug Speise? Wer mir so Etwas nachrebet ——"
"Nur gemach," siel ihm ber Diener Goties besänstigend in die Rede, "so bos ist's gar nicht gemeint. Ich sab' Euch nur darauf hinzeigen wollen, daß der liebe Gott sicherlich nicht schlechter ist, als Ihr. Wenn ich in Seinem Dienste treulich arbeite, so wird Er mich gewiß nicht verhungern lassen." Das war des Mannes Glaube, und auf diesem blieb er fest die in den Tod. Und die Stürme des Lebens und seine viele Noth konnte dieses sein sesten Gebäude nicht dewegen; denn es war auf den Fels gegründet. (Beisp. des Guten S. 137.) Wer so uneigennützige Absichten und ein so kindliches Vertrauen auf Gott im Herzen hat und nährt, der ist zum Priester des Herrn berusen.

- \*) Wie rein und heilig, wie liebevoll und verfohnlich, wie pflichteifrig ber Priefter fenn muß, ift fcon im erften Buntte von ben Pflichten bes Briefterftanbes in mehreren Beifpielen gezeigt worben.
- Fr. Bebarf es benn eines besonbern Berufes jum Priefterftanbe? Ift nicht jeber Chrift Priefter?
- Untw. Man muß hier zwischen innerm und äußerm Briefterthum unterscheiben; bem innern Priesterthume nach sind alle Gläubigen, besonders die Gerechten, Priester, nicht aber dem äußern Priesterthume nach.
- Erläuterung. Der römische Katechismus erklärt dieß also: "Bas das innere Priesterthum betrifft, so heißen alle Gläubigen, nachdem sie mit dem heilbringenden Wasser abgewaschen sind, Priester, besonders aber die Gerechten, welche den Geist Gottes haben; denn diese bringen durch den von der Liebe entsstammten Glauben auf dem Altare ihres Geistes Gott dem Herrn geistige Opfer dar, worunter alle guten und ehrbaren Handlungen, die sich auf die Ehre Gottes beziehen, zu zählen sind."
   In diesem Sinne sagt daher der heil. Petrus: "Ihr seid das außerwählte Geschlecht, ein königliches Priestershum, ein heisliges Bols, das erworben ist, zu verklinden die Kräste dessen, der ench von der Finsterniß in sein wunderdares Licht berusen hat."
  (1. Petr. 2, 9.) Wir heißen sonach in demselben Sinne Priester, wie wir auch Könige genannt werden, weil wir nämlich über uns selbst herrschen sollen.

## Der Chrift ein Briefter.

Die heil. Bater bestätigen und biefe Unsicht burch allerlei fcone Ausspruche. Go fagt ber beil. Ephrem: "Reiner aus bem Jubenvolke opfert Gott fich felbft; in ber Kirche aber werben auch bie Gunder, Die Buffe thun, ju Brieftern, weil fie fich felbft Gott als Opfer fchlachten." - Wieberum fcbreibt er: "Strebe mit allem Fleife barnach, baf bu in beiner Bruft Gott einen Tempel aufbaueft, und fei Rufter und Briefter barin. Diene ihm unverzüglich, und weil er fur bich Priefter und Opfer wurde, fo bringe ihm bein Berg bar und reinige es von allem Unflathe." - Und ber beil. Augustin fchreibt: "Wir Alle, fo wie jeber Einzelne, find Gottes Tempel. Wenn unfer Berg gu ihm emporgerichtet ift, fo ift es fein Altar. Wenn wir fur feine Wahrheit bis jum Blute fampfen, fo ichlachten wir ihm blutige Opfer; wenn wir in frommer, beiliger Liebe vor feinem Ungefichte brennen, fo gunben wir ihm ben lieblichften Weihrauch an. Wir geloben und geben ihm und felbft und feine Gaben in und."

Erläuterung. Aber nicht alle Gläubigen können zum äußern Priesterthume gehören, b. h. Ausspender der Geheimnisse Gottes sehn; immer muß ein Unterschied obwalten zwischen den Empfängern und Ausspendern derselben. Daher fragt der Apostel: "Sind denn Alle Apostel? sind Alle Propheten? sind Alle Lehrer?" (1. Cor. 12, 29.) "Christus ist es, der Einige zu Aposteln, Andere zu Propheten, diese zu Evangelisten, sene zu Hossteln und Lehrern machte, auf daß sie nach ihren Amtspssichten an der Bervollkommnung der Heiligen zur Erdauung seines Leibes arbeiten." (Ephes. 4, 11—12.) Sündhafte Amnassung, eine gotteskräuberische Handlung wäre es also, wenn sich ein Laie, ein Underusener priesterliche Berrichtungen erlauben würde.

## Die gestrafte Unmaffung.

Der König Dzias war so mächtig, baß er ein heer von mehr benn breimal hundert zwei und siebenzig tausend Mann auf ben Beinen hielt. Mit diesem Borzuge noch nicht zufrieden, wollte er sich auch in die Amtsgeschäfte der Priester eindrängen und den Weihrauch auf dem Altare anzunden. Der Hohepriester Azarias bestraste ihn hierüber und sagte: "Es ist dein Amt

nicht, o König! daß du dem Herrn Rauchwerk anzundest, sondern das Amt der Priester, die zu solchem Dienste geweihet sind. Gehe hinaus aus dem Heiligthume; denn dieß wird dir von Gott dem Gerrn nicht zur Ehre gerechnet werden." Der König wollte sich ihm drohend widerseten; aber in demselben Augenblicke strafte ihn Gott mit dem Aussage, der an seiner Stirne ausbrach und ihm sein ganzes Leben über anhing. So suchtbar war das Gericht, welches Gott über den gefronten Frevler verhängte, der in frechem Stolze sich den Priestern des alten Bundes widersetze. Wird er schonender gegen jene versahren, welche in die Rechte und Verrichtungen der Priester des neuen Bundes ungescheut eingreisen, beren Amt und Würde weit erhabener ist?

Texte jur Burbe und jum Berufe bes Priefters.

n) Aus der heil. Schrift. 1) Die Pflichten des Priesters:
"Die Priester sollen vor ihrem Gott heilig sehn." Levit. 21, 6.
"Hinweg aus dem Heiligthume mit den Hunden, mit den Unfenthen, mit Allen, die der Lige hold sind mid mit ihr sich abgeben." Offend 22, 15. "Weil du die Erkenntnis verwirfst, verwerse auch ich dich, daß du nicht mehr mein Priester seiest." Oseas 4, 6. "Habe Acht auf dich und auf die Lehre! Darin stehe sest; denn dieses thuend wirst du sowohl dich retten, als auch die, welche dich hören." 1. Tim. 4, 16. 2) Beruf des Priesters: "Niemand darf sich diese Ehre selbst herausnehmen, sondern er muß von Gott, wie Aaron, dazu berusen werden. So hat sich auch Christus die Ehre, Hoherpriester zu sehn, nicht selbst beigelegt, soudern der hat sie ihm gegeben, der zu ihm gesagt hat: Mein Sohn bist du; ich habe dich heute gezeugt." Hebr. 5, 4—6.

b) Aus ben heil. Bätern u. a. 1) Die Pflichten bes Priefters. a) Er lebe fromm und keusch! "Reiner und glänzender als die Sonne müssen wir Priester sehn." S. Chrysost. "Thistus sandte seine Apostel, wie die Sonne ihre Strahlen, wie die Rosen ihren Wohlgeruch, wie das Feuer seine Junken aussendet. An ihren Tugenden sollte Christi Macht erkannt werden, wie die Sonne in ihren Strahlen erscheint, wie man die Rose durch ihren Geruch wahrnimmt, und wie man das Feuer in seinen Funken erblickt. "Idem. "Der Priester soll ein Licht sein, und bei seinem reinen Lebenswandel steht es um den ganzen Körper der Gemeinde gut; bei seiner Unreinigkeit aber bes sindet er sich übel." S. Grog. Nas. "Die Hand, welche von

1

Ì

V

11

ķ

郎

1

11

1

日

1

)E

1

Ø

ď

besubelten Gefägen Bleden abwaschen soll, umg felbst rein fenn." S. August. "Betrachtet, was es fei, bem heil. Bolfe vorzustehen, und berentet, wieviel es auf fich habe, mit gottlichen Caframen= ten sich abzugeben! Wer vom Altare lebt, ber muß auch bem Mtare gefallen. " Idem. b) Er fei ein Mann bes Gebetes: "Gin Birt muß fich, um feine Schuldigfeit thun zu konnen, an ben höchsten Ort stellen, von welchem herab er seine Beerbe überfeben fann, ob fie an feiner gefährlichen Stelle weite, ober ob fich feine wilden Thiere nahern. Diefe Anhöhe ift bas Bebet." S. Theresia, c) Er fei ein Dann voll Gifer: Freunde durfen in feinem Dienste nicht verbrieflich werben; fie follen arbeiten, daß die Bosen gut und die Frommen volltommen werben. Wer ben Willen hat, allen Borübergehenden gugurufen, baß Jesus mahrhaftig ber Gobn Gottes fei, und wer fich, soviel er fann, bemuht, Andere zu befehren, ber wird ben nämlichen Lohn empfangen, als wenn sich Alle bekehrten, wiewohl biefes etwa nur bei Wenigen geschieht. Wenn zwei Taglohner auf Befehl ihres herrn einen harten Berg durchgraben würden, und ber eine fante auserlesenes Gold, ber andere aber Richts, fo waren beibe wegen gleicher Arbeit und wegen gleichen Billens aud eines gleichen Lohnes werth." S. Brigitta. d) Er fei ein Mann voll Liebe: "Trage Alle, wie bich ber Berr tragt; ertrage alle Schwachheit, wie ein vollkommener Rämpfer! Wo es viele Arbeit gibt, da schafft man auch großen Ruten. feft, wie ein Amboß, ber Schlage gewohnt ift; einem tapfern Rampfer geziemt es, baß er Streiche einnehme und - flege." S. Ignatius Mart. e) Er fei endlich ein Dann jeglicher Zugenb: "Du haft beine Bante an eine ftarte Arbeit gelegt, bu bebarfft Stärte; bu bift ein Wachter Ifraels geworben, bu bedarfft Rlugheit; bu bift ein Schuldner ben Beifen und Unweifen geworben, bu bedarfft Gerechtigkeit; endlich bedarfft bu noch hauptfächlich Mäßigkeit, auf bag bu nicht felbst verwerflich merbest, mahrend bu Andern predigest." S. Bern. ad Eug. "Gute Briefter sind wie Thuren, burch welche die Andern eingehen sollen: fie muffen fich baber fleißig in Acht nehmen, bag benen, bie eingeben wollen, Richts Raubes und Schmutziges im Bege ftebe." S. Brigitta. 2) Beruf bes Briefters: "Ja, meine Brilber! fo wichtig ift biefes Umt, baß sich Niemand vermeffen barf, und wenn er auch ein noch fo großer Beiliger ware, fich um basselbe au bemuhen, wenn er nicht von Gott bestimmt ift und burch bie Aufforderung ber Pralaten ober auf ben Rath einer glaubwürbigen Person eingelaben wirb; und bessenungeachtet muß man auch bann noch gittern vor ber Laft, bie man fich auflegt, ba fie auch bie Schultern ber Engel zu beugen vermag." Joann. Avila. Gin unberufener Priefter fann viel Berberben anrichten. "Die unberusenen Priester machen es, wie gewisse große Fische; wenn diese in das Netz kommen, so zerreißen sie dasselbe, anstatt darin zu bleiben, und machen, daß auch noch die kleinen Fische, welche gefangen wurden, entkommen." P. Segneri.

#### Bugabe.

an the on trans-netShrunben Field turing over the

g alin bige much figh, and from Suidolaten long pa tennen, and was Richten Der freden, was rectaired besett en from Herreschiere

## Die Ceremonien bei der Priefterweihe.

Es gibt fein Saframent, zu beffen Erreichung man burch so viele Stufen hinansteigt, wie bas heil. Saframent ber Priefterweihe. Wir sollen hieraus die Größe und Erhabenheit dieses Saframentes fennen lernen. Diese verschiedenen Stufen sind: I. die Tonsur, II. die vier mindern und III. die brei höhern Weihen.

## ant ing rat et. I. Die Tonjur, 1999 pag undie

Die Tonfur ober bie gefchorne Rrone auf bem Saupte ift noch feine Beihe, fonbern eine bloße Borbereitung bagu; fie ift gleichsam bie Ginfleibung jum geiftlichen Stanbe. Jene, Die bie Tonfur empfangen, werben mit einem langen Kleibe (Talar) angethan und mit einem Chorrocke auf bem linken Arm und mit einer Bachsterze in ber rechten Sant bem Bischofe vorgestellt. Dan fingt ober betet ben 15. Bfalm: "Bemabre mich, o Berr! ic." und ber Bifchof ichneibet ihnen unterbeffen bie Saare ab mit welchen bie Beltfinder fo große Gitelfeit treiben, gum Beichen, baß fie ber weltlichen Gitelfeit entsagen und fich Gott wibmen wollen; baber fprechen fie beim Abschneiben ber Saare jugleich mit bem Bischof: "Der Berr ift mein Erbgut und mein Antheil. Du bift es, ber mir jurudgibt mein Erbe." (Bf. 15, 5.) Sierauf legt ihnen ber Bifchof ben Chorrod an und fpricht gu Jebem bie Worte bes beil. Paulus: "Der Berr giehe bir einen neuen Menfchen an, welcher nach Gottes Chenbilb umgeschaffen ift jur Gerechtigfeit und zu ungehenchelter Beiligfeit." (Eph. 4, 24.) Durch biefe Ceremonie wird ber Laie in ben Stand ber "Rlerifer"

ausgenommen; benn baburch, baß er Gott ben Herrn zu seinem Loos und Antheil wählt, wird er ein Kleriker (vom griech. Worte \*Aŋpos, Loos, Erbtheil.) — Die runde Krone auf dem Haupte erinnert auch an die Dornenkrone Christi, und die ansehnlichsten Bater behaupten, daß schon der Fürst der Apostel ste eingeführt habe.

## II. Die vier minbern Beihen.

Näher jum Altare führen bie vier minbern Weihen: 1) bie Beihe ber Pförtner, 2) ber Leser, 3) ber Exorzisten und 4) ber Afolythen.

- 1) Nach ber ersten Tonsur steigt man die erste Stuse hinan zur Weihe bes Pförtners (Ostiarii). Sein Amt ist, die Schlüssel und die Thure des Tempels zu bewahren, und diesenigen von dem Zutritte in den Tempel abzuhalten, welchen einzutreten untersagt ist. Auch stand er sonst bei dem heil. Opfer der Messe, zu sorgen, daß nicht Jemand näher, als es sich gedührte, zum heil. Altare träte und den Priester in der heiligen Handlung störte. Es waren ihm auch noch andere Dienste anvertraut, wie man aus den Gebräuchen, welche bei seiner Weihung geübt werden, sehen kann; denn der Bischof nimmt von dem Altare die Schlüssel und übergibt sie dem, welchen er zum Ostiarier einsehen will, und sagt: "Handle als solcher, der du Gott Rechenschaft geben wirst für Alles das, was mit diesen Schlüsseln verschlossen wird."
- 2) Die zweite Weihe ist das Amt des Lesers. Ihm steht es zu, in der Kirche die Bücher alten und neuen Testamentes mit lauter Stimme und beutlich abzulesen, besonders aber diesienigen, welche man unter der nächtlichen Pfalmodie zu lesen pslegt. Auch war es seines Amtes, die ersten Anfangsgründe der christlichen Religion die Gläubigen zu lehren. Daher übergibt ihm der Bischof in Gegenwart des Bolkes dei seiner Weihung das Buch, worin geschrieben steht, was zu dieser Verrichtung gehört, und spricht: "Nimm es hin, und sei ein solcher, der das Wort Gottes vorträgt; wenn du dein Amt treu und nüglich volldringen Wester, Beispiete. Iv.

wirft, fo wirft bu mit benjenigen Theil haben, welche vom Unsfange bas Wort Gottes wohl verwaltet haben."

- 3) Die britte Weihe ist die Weihe der Erorzisten, welchen die Gewalt verliehen ift, ben Namen des Herrn über biesenigen anzurusen, welche von den unreinen Geistern besessen sind. Daher reicht ihnen der Bischof, da er sie weihet, ein Buch, in welchem die Erorcismen enthalten sind, und spricht: "Nimm hin und präge es dem Gedächtnisse ein, und habe die Gewalt, den Besessen die Hand aufzulegen, seien sie getauft, oder seien sie Katechumenen."
- 4) Die vierte und lette Stufe ber niebern Beiben ift bie Weihe ber Atolythen. Ihr Amt ift, bag fie ben höhern Dienern, ben Gubbiakonen und Diakonen, im Dienfte bes Altares folgen und ihnen helfen. Ueberbieß tragen und halten fie bie Lichter, wenn bas Opfer ber Deffe gefeiert wirb, porgiglich aber wenn bas Evangelium gelesen wird; baber fie auch mit einem anbern Ramen Ceroferiarier, b. i. Rergentrager be-Wenn fie nun geweiht werben, fo gebraucht zeichnet werben. ber Bifchof biefe Ceremonie: Erstens, nachbem er sie an ihre Bflicht genau erinnert hat, übergibt er einem Jeben berfelben bie Lichter mit ben Worten: "Rimm bin ben Leuchter ber Rerge und wiffe, bag bu verpflichtet bift, bie Lichter ber Rirche angugunden im Namen bes herrn." Sierauf übergibt ihm ber Bifchof auch bie leeren Rannchen, in welchen beim Opfer Waffer und Wein gereicht wird, und fpricht: "Nimm bin bie Rannchen, um Bein und Baffer gur Cuchariftie bes Blutes Chrifti gu reichen im Ras men bes Serrn."
- III. Die brei höhern ober bie brei heiligen Beihen. Dazu gehören bie Beihe 1) jum Subbiaton, 2) zum Diakon und 3) gum Briefter.
- 1) Die Weihe zum Subbiakon. Die erfte höhere Beihe ift bie Subbiakonenweihe. Jene, welche bas Subbiakonat empfangen wollen, fiellen fich, mit einer Albe angethan, mit einem Levitenrode auf bem linken Urm, in ber linken

Sand eine Manipel und in ber rechten eine Bacheferze bem Bifchofe vor. Der Bifchof, welcher in ber Mitte am Altare fist, beginnt mit ber Ermahnung, baß fie fich burch ben Empfang bes Subbiatonates unwiberruflich jum Dienfte Gottes und ber Rirche und zu einer beftanbigen Enthaltsamfeit verbinben, und baß fie fich barüber ernftlich bebenten follen, fo lange noch Zeit ift. Er befiehlt ihnen, falls fle bei ihrem gefaßten Entschluffe verharren, im Ramen bes herrn zu ihm hinzutreten. Jest fnieen fie nieber, sowohl fie, als auch ber Bischof und feine Diener, und man fingt ober betet bie Litanei von ben Beiligen Gottes. Gegen bas Ende ber Litanei fteht ber Bischof auf, wendet fich ju benen, bie er weihen will, und gibt ihnen brei Mal ben Segen mit ben Borten: "Dag bu biefe Auserwählten fegnen wolleft." . . . "Daß bu biefe Auserwählten fegnen und heiligen wolleft." .... "Daß bu biefe Auserwählten fegnen, heiligen und weihen wolleft." Und bie Diener bes Bifchofes antworten jebesmal: "Wir bitten bich, erhore und." - Rach geenbigter Litanei wird jur Beihe ber Gubbiatonen geschritten. Der Bischof rebet fie auf's Reue an, ftellt ihnen die Bflichten und Verrichtungen biefer Weihe vor und ermahnt fie, biefelben mit reinem Glauben zu erfullen, ein neues Leben zu führen, fleißig in ber Rirche, wachsam, nüchtern und feusch zu fenn. Enblich halt er ihnen ben mit ber Batene qugebedten Relch vor, welchen fie mit ber rechten Sand berühren, und fpricht babei: "Gehet welchen Dienft man euch anvertraut! Darum ermahne ich euch, baf ihr euch fo aufführet, wie es erforberlich ift, um Gott zu gefallen." ... Der Archibiaton, ein Domherr, reicht ihnen bie mit Wein und Baffer gefüllten Opferfannlein, bas Beden und bas Tuch jum Abtrodnen bar, um es ju berühren. Enblich labet man bie anwesenben Gläubigen ein, für fie zu beten. Und nachbem biefe jum Zeichen ihres Beifalles "Umen" geantwortet haben, faßt ber Bifchof bie Bunfche und Bitten ber gangen Berfammlung in ein Gebet gufammen, worin er von Gott begehrt, bag ber Geift ber Weisheit und bes Berftanbes, bes Rathes und ber Starte, ber Erfenntnig und Frommigfeit in ben neugeweihten Dienern bes Altares wohnen möge, und daß sie mit dem Geiste der Furcht des Herrn erfüllt werden mögen. — Nach diesem Gebete bedeckt der Bischof das Haupt eines jeden mit dem Humeral, hängt die Manipel an ihren linten Arm, kleidet sie mit einem Levitenrocke und läßt sie das Epistelbuch berühren, um die Gewalt anzuzeigen, welche ihnen mitgetheilt wird, die Epistel bei der Messe in der Kirche feierlich zu lesen oder zu singen. Und so wird die Weihe der Subdiakonen geendet. —

2) Die Beibe jum Diafon. - Die zweite bobere Beihe ift bie Diafon en weihe. - Nachdem ber Archibiafon jene, welche zu Diakonen geweiht werben follen, herbeigerufen bat, treten fie jum Altare und fallen auf ihre Rnice nieber. Archibiafon ftellt fie im Namen und von Geite ber Rirche bem Bischofe vor und fpricht: "Sochwürdigfter Bater! unfere beilige Mutter, Die fatholische Rirche, begehrt, bu follft biefe bier gegenwartigen Subbiafonen jum Dienfte ber Diafonen einweihen." Der Bischof erwidert: "Weißt bu, baß fie beffen wurdig find?" Der Archibiaton antwortet: "Go viel es bie menschliche Schwachbeit julagt, weiß und bezeuge ich, baß fie wurdig find, ju biefem wichtigen Dienste erhoben zu werben." Der Bischof fpricht barauf: "Gott fei gebankt!" - Bierauf richtet er feine Rebe an bie Beiftlichfeit und an bas Bolf und fpricht: "Unter bem Beiftanbe Gottes und Jefu Chrifti unferes Seilandes ermahlen wir Die bier gegenwärtigen Gubbiafonen, um fie jur Diafonenwurbe gu erheben. Ift also Jemand jugegen, ber etwas wiber fie beigubringen hat, fo trete er im Namen und aus Liebe Gottes hervor und eröffne es ftanbhaft und ohne Scheu! Jeboch vergeffe er babei nicht feines eigenen Buftanbes," bag er nämlich felbft ein gebrechlicher Menich und Gunber ift! - Bierauf halt er einige Augenblide inne und fängt, wenn fich Niemand melbet, an, ben angehenben Diakonen bie Größe und Beiligkeit ber Diakonatebienfte vorzuftellen. Er faßt folche in brei Sauptpuntte gusammen, namlich: baß fie bem Priefter beim Altare bienen und gemiffermaffen gur Wandlung bes Leibes und Blutes bes herrn mitmirfen, bag fie

fein Wort verfunden, bag fie taufen. . . . Er ermahnt fie als Diener Jefu Chrifti und ale Ausspenber ber Bebeimniffe Gottes, fich von ben Begierben bes Fleisches rein ju erhalten, und ihren Banbel fo einzurichten, baf bie Beiligfeit ihrer Berte bem glaubigen Bolfe ju einer Ertlarung jener evangelischen Bahrheiten bienen moge, bie fie bemfelben mit bem Munbe prebigen werben .-Der Bifchof labet bie Geiftlichfeit und bas Bolf ein, ihre Gebete mit ben feinigen ju vereinigen, um Gott gu bitten, bag er feine porhabenbe Sandlung fegnen wolle, und bereitet fie zu berfelben mittelft einer Borrebe, bie berjenigen gleicht, welche man vor bem Unfange ber ftillen Deffe betet. - Sier ftredt ber Bifchof bie rechte Sand aus und legt fie einem nach bem anbern auf bas Saupt, inbem er fpricht: "Empfange ben heil. Geift, bamit er bir jur Starte biene, bem Teufel und feinen Berfuchungen ju wiberfteben im Namen bes herrn!" - Run halt er bie rechte Sand über bie neuen Diafonen ausgeftredt und fahrt in ber angefangenen und unterbrochenen Borrebe bis jum Schluffe berfelben mit folgenben Worten fort: "Wir bitten bich, o Berr! lag beinen heil. Beift über fie herabkommen, bamit fie burch bie Babe beiner Gnabe bie Starte besigen mogen, bie Pflichten bes Dienftes, welchen bu ihnen anvertrauft, erfullen ju tonnen!" - Bierauf legt ber Bifchof eine Stole auf bie linke Schulter eines Jeben, welche bie Diakonen quer herab, von ber linken Schulter bis unter ben rechten Urm tragen muffen, und fpricht: "Rimm bin biefes weiße Rleid von ber Sand Gottes, erfulle bein Umt; benn Bott ift machtig, bir feine Gnabe ju vermehren!" fleibet er Jeben mit einem Levitenrode und ruft ben herrn an, baß er fie mit bem heilfamen Rleibe feines Schutes und mit beharrlicher Gerechtigfeit ausruften wolle. - Enblich, nachbem er ihnen bie Gewalt, bas Evangelium zu verfunden, ertheilt hat, weßhalb er fie bas Evangeliumbuch berühren läßt, verrichtet er im Ramen ber Beiftlichfeit und bes Bolfes ein Bebet fur fie, worin er Gott bittet, baß er fie ju murbigen Rachfolgern jener fieben Diafonen machen wolle, die von ben Aposteln erwählt worben find, und von benen ber Bornehmfte ber heil. Stephanus war.

3) Die Beihe jum Briefter. - Die britte unb lette höhere Beihe ift bie Briefterweihe. - Auch biefe wird nur mahrend ber Deffe bes Bifchofes vorgenommen. Bischof erscheint in vollem Ornate, begleitet von mehreren Brie ftern und besteigt seinen Sig. Der Erzbiafon, ein Domherr, führt ihm bie Neuguweihenden, bie bas Meggewand auf bem Urme tragen, por und bittet, ber Bischof moge biefe Junglinge ju Brie ftern weihen. Eingebent ber Warnung bes Apostele, ber an ben Bifchof Timotheus (1, 5.) fcbreibt: "Lege Riemanben gu ichnell bie Sanbe auf, fouft machit bu bich frember Gunben theilhaftig!" eingebent biefer apostolischen Ermahnung, wendet fich ber Bifchof an ben Ergbiaton mit ber Frage: "Beift bu benn, baß fie murbig finb?" Diefer antwortet fcuchtern: "Coweit es bie menschliche Schwäche gestattet, weiß ich, baß fie biefes Umtes wurdig find." - Wenn nun feine Ginwendung erfolgt, fo werfen fich die Neuguweihenben auf ben Boben und betennen baburch, baß fie ber Welt erfterben und fich gang Gott opfern wollen. Ingwischen wird vom Bischofe und ben anwesenben Brieftern bie Litanei aller Seiligen gebetet, und biefe machtigen Freunde Gottes werben um ihre Fürbitte angerufen. Gegen bas Enbe ber Litanei erhebt fich ber Bischof und fegnet breimal bie auf bem Boben Liegenden, fprechend: "Daß bu, o Gott, Diefe Auserwählten fegnen wollest; baf bu biefe Auserwählten fegnen und heiligen wolleft; baß bu biefe Auserwählten fegnen, beiligen und weihen wolleft." Die umftehenden Briefter antworten breimal: "Wir bitten bich, erhore und!" - Jest fteben Alle auf und treten paarweife jum Bischofe bin. Gie fnieen por ihm nieber, und er legt Jebem aus ihnen, ohne Etwas ju fprechen, beibe Sanbe auf bas Saupt. Alle bei biefer Ceremonie gegenwärtigen Briefter legen ihnen gleichfalls bie Sanbe auf. Daburch fängt man an, benen, welche geweiht werben follen, bie Onabe und Rraft bes Briefterthums mitzutheilen, wie biefes ber Bifcof in einem Gebete von Gott begehrt, auf welches eine Borrebe (Prafation) folgt, jener gleich, bie vor bem Unfange ber ftillen Deffe gebetet wirb. - Rach geenbigter Borrebe ergreift ber Bischof bie Stole, welche Jeber von

ber linken Schulter quer herab gegen bie rechte Seite tragt, und legt fie auf beibe Schultern; benn nur bie Briefter burfen fie fo tragen. Er fpricht babei: "Rimm bin bas Joch bes herrn; benn fein Joch ift fuß, und feine Burbe ift leicht." - Sierauf legt er ihnen bas Deggewand an, welches jeboch rudwarts que fammengewidelt ift, und fpricht ju Jebem: "Rimm bin bas priefterliche Rleib, welches ein Borbild ber Liebe ift; benn Gott ift machtig, bich in ber Liebe machfen ju machen und bein Wert ju vollenden!" - Auf biefe Ceremonie folgt ein Gebet, worunter Alle auf ihren Knieen liegen, und barnach ftimmt ber Bifchof ben Lobgefang: "Romm beiliger Beift, bu Schopfer 2c." an. rend biefes Lobgefanges falbt ber Bifchof mit bem Dele ber Ratechumenen in Rreuzesform beibe Sanbe ber angebenben Briefter und fpricht bei ber Salbung eines Jeben: "Durch biefe Salbung und burch unfern Segen weihe und heilige biefe Banbe, o Berr! bamit Alles, mas fie fegnen werben, gefegnet, und Alles, mas fie wandeln (fonfefriren) werben, gewandelt und geheiliget werben moge im Ramen Jefu Chrifti, unfere Berrn!" Der Gefalbte antwortet: "Umen." Endlich lagt er fie ben Reld, worin Wein mit Waffer vermischt ift, und bie Patene, worauf eine Softie liegt, berühren und fpricht babei ju Jebem: "Empfange biemit bie Gewalt, bas Opfer sowohl für bie Lebenbigen, als Tobten ju entrichten im Ramen bes herrn!" - Bor ber Aufopferung treten alle Reugeweihten jum Altare und fuffen bem Bifchof bie Sand. Darauf opfert biefer bas Brod und ben Wein, welche jur Meffe bestimmt fint, Gott auf. Die neugeweihten Briefter, welche entweder vor bem Altare ober ju beiben Seiten besfelben fnieen und Degbucher vor fich haben, vereinigen fich mit bem Bischofe und lesen bie Deffe gemeinschaftlich mit ibm. schof spricht Alles so langsam und laut aus, bag er von ihnen verstanden werden fann; sie aber beten und wandeln (consekriren) ju gleicher Zeit mit ihm. - Sat ber Bischof felbst kommunizirt, fo theilt er auch ben neuen Prieftern ben heil. Frohnleichnam, jeboch nur unter Brobsgeftalt, mit. Nach geenbigter Kommunion stellen fich bie Briefter am Altare vor ben Bischof bin, beten bas

apostolifche Symbolum und legen fo bas Befenninis vom Glauben ab, welchen fie prebigen muffen. Sierauf Inieen fie fich wieber nieber, und ber Bischof legt ihnen zum zweitenmale bie Sanbe auf und fpricht babei ju Jebem jene Borte, welche ber Beiland ju feinen Jungern gesprochen bat: "Dehmet bin ben beil. Geift! Denen ihr bie Gunben nachlaffen werbet, benen werben fie nachgelaffen, und benen ihr fie vorbehalten werbet, benen find fie vorbehalten." Er lofet alebann ben Sintertheil bes Deffleibes auseinander, ber bisher ausammengewidelt mar, und fpricht babei: "Der Berr fleibe bich mit bem Rleibe ber Uniculb!" Nun nabern fich bie Briefter, einer nach bem anbern, bem Bischofe und fnieen vor ihm nieber. Er nimmt bie jusammengebunbenen Sanbe eines Jeben zwischen seine Sanbe und fragt: "Bersprichft bu mir und meinen Nachfolgern Chrerbietung und Gehorfam?" Der Briefter antwortet: "3ch verspreche sie." Sierauf gibt ihm ber Bischof, welcher noch immer feine Sanbe halt, ben Friebenstuß mit ben Worten: "Der Friede bes herrn fei allezeit mit bir!" Rach biefer Ceremonie fpricht er über bie Briefter einen Segen aus, auf mel den bie Nachkommunion und bas Uebrige folgt, mas fonft bei ber Meffe gewöhnlich ift, jeboch mit biefem Unterschiebe, bag ber Bifchof zwischen bem letten Segen und bem Johannesepangelium eine furge Unrebe an bie Reugeweihten halt, und fich ihrem Bebete empfiehlt. Go enbet bie erhabene Ceremonie ber Priefterweihe.

#### VII. Das Saframent ber Che.

# XXXIII. Chriftliche Lehre.

# Von der Che als Sakrament und von dem Empfange dieses Sakramentes.

## I. Die Che - ein Saframent.

- Fr. Was ift bie Che?
- Antw. Die She ist jenes Sakrament, burch welches zwei lebige, christliche, unversprochene Personen, Mann und Weib, sich verheirathen und burch die Gnade Gottes gestärkt werden, die Pflichten ihres Standes bis in den Tod getreu zu erfüllen.
- Fr. Wann wurde bie Che eingesett?
- Antw. Die She wurde schon im Paradiese von Gott eingesetzt, und burch Christus zu einem Sakramente erhoben.
- Fr. Wie läßt sich bas beweifen, baß Chriftus bie Ehe zu einem Saframente erhoben hat?
- Antw. Dieß läßt sich beweisen 1) aus ben Worten bes heil. Apostel Baulus, ber ba sagt: "Die She ist ein großes Sakrament, ich meine aber, in Christo und in ber Kirche," (Ephes. 5, 32.) 2) aus ber beständigen Tradition.
- Ad 1) Die Ehe ist ein Saframent; benn sonst hätte ber heil. Baulus nicht sagen können: "bie Ehe ist ein großes Sakrament, ich meine aber, in Christo und in der Kirche." Mag das Wort "Sakrament" in dieser Stelle genommen werden, in was immer für einem Sinn, so wird doch gewiß dieß damit ausgesprochen: "Die Ehe ist in der Kirche und in Christo Etwas und hat Etwas, was sie außer der Kirche und außer Christus und hat Etwas, was sie außer der Kirche und außer und hat Muss, die Inade ausgenommen; diese Gnade aber ist eben das Sakrament, solglich kann der Apostel Nichts anders gemeint haben, als die Gnade der Ehe, nämlich das Sakrament, volglich kann der Apostel Nichts anders gemeint haben, als die Inade der Ehe, nämlich das Sakrament. Daher schreibt derselbe Apostel (Ephes. 5, 23 und Coloss. 1, 18.): "Die

Manner follen ihre Weiber lieben, wie ihre Leiber. Wer fein Beib liebt, ber liebt fich felbft. Denn Niemand hat noch jemals fein eigenes Fleisch gehaft, sonbern er nahrt und pflegt basselbe, wie auch Chriftus bie Rirche." In beiben Stellen wird ein Bergleich zwischen ber Che und ber gnabenvollen Berbinbung Chrifti mit feiner Rirche angestellt; mithin ift bie Che ein gnabenvolles, ober ein mit unfichtbarer Bnabe verbunbenes Zeichen, alfo ein Saframent. - Das außere Beiden biebei gerfällt, wie gewöhnlich: a) in bie Materie, b. i. bie Sandlung, woburd - bie Brautleute ihre beiberfeitige Ginwilligung jum Cheftand vor bem eignen Bfarrer und zwei Beugen erklaren, und b) bie Form, bas find bie Worte, wodurch fie biefe Ginwilligung gur ungertrennlichen Berbinbung genau ausbrilden, und ber Segen, womit ber Priefter ben Chebund beiligt. — Die Gnabenwirkungen biefes Sakramentes bestehen barin, bag bie heiligmachenbe Gnabe vermehrt und ben Eheleuten bie besondere Enabe verliehen wird, bis in den Tod in Liebe und Treue gottfelig miteinander zu leben und ihre Rinber driftlich zu erziehen.

Ad 2) Auch die Tradition ber Kirche erkennt die Ebe von jeher als Saframent an.

Die Trabition über bas Saframent ber Che.

Schon ber alte Tertullian fagt, bag bie Ebe bei ben Aposteln ein Saframent fei, obwohl bie Irrlehrer fie gering achteten. - Ferner fagt ber beil. Chryfoftomus: "Es ift ein großes Bebeimnif, bag ber Mann feinen Bater und fogar feine Mutter, bie mit fo vielen Schmergen ihn geboren bat, verlaffe und seinem Beibe anhange, bie er früher nicht einmal gefeben hat, und fie Allen vorziehe. Wahrhaftig, bas ift ein großes Beheimniß." - Un einer anbern Stelle fagt er: "In unfern Chebundniffen gilt bie Seiligfeit bes Saframentes weit mehr, als ihre Kruchtbarkeit, und bei allen Seiben und allen Menfchen liegt bas eheliche Gut in bem Rechte ber Kindererzeugung und in ber ehelichen Treue, bei bem Bolfe Gottes aber auch in ber Seis ligfeit bes Saframentes." (Lib. de bono conj. c. 18.) Unter bem Bolfe Gottes aber verftant er bie Chriften. In seinem Buche vom Glauben und ben Werfen (c. 7.) rebet er eben fo bestimmt: "In ber Ctabt bes herrn," fagt er, "auf

feinem beiligen Berge, b. i. in ber Rirche, empfiehlt fich bie Che nicht bloß als Bund, fonbern auch als Saframent." - Daß bem beil. Augustin bie Ghe ein Saframent gewesen fei, geht auch hervor aus bem Bergleiche, ben er zwischen ber Che und ber Taufe anstellt. "Wenn nämlich," ichreibt er, "bas Saframent ber Taufe auch noch in jenem bleibt, ber Chriftum verläugnet und vom Glauben abfallt, fo bleibt auch bas Saframent ber Che noch in jenen, bie fich von einander scheiben und wieber heirathen; Beibe brechen bie Che, weil bas erfte Cheband nicht getrennt ift." Alfo bas Cheband wird fo wenig getrennt burch ben Chebruch, ale bie Taufe burch ben Abfall verloren geht, ein Bergleich, ben er nicht hatte wagen burfen, wenn er nicht bie Che, gleich ber Taufe für ein Saframent gehalten hatte. (Lib. 1. de nuptiis et de concupiscentia c. 10.) Daher hat auch bas Concilium von Trient erklart: "Wenn Jemand behauptet, Die Ehe fei nicht mahrhaft und eigentlich eines von ben fieben Saframenten bes evangelischen Gefetes, von Chrifto bem Berrn eingefett, ber fei im Banne." (Ses. 24. Can. 1.)

II. Von der Art und Weise bieses Sakrament zu empfangen.

Fr. Was sollen biejenigen beobachten, welche bas heil. Sakrament ber Ehe zu empfangen Willens sind?

Antw. Sie sollen 1) Gott um seine Gnade zu einer glücklichen Wahl bitten, 2) bei der Wahl vor allem auf Tugend und Rechtschaffenheit sehen, und 3) bei ihrer Wahl eine gute, heilige Abssicht haben, 4) in der Religion gut unterrichtet, 5) frei von Ehehindernissen sehn, 6) sie sollen ehrbar im Brautstand leben und 7) vor der Verehlichung die heil. Sakramente der Busse und bes Altars würdig empfangen.

Erlänterung. Zum Chestand gehört eine wilrdige Borbereitung, da er so wichtig und so beschwerlich ist. Ein christlicher Lehrer sagt: "Die Ehe ist ein Orden, in dem man noch vor dem Novizjahre Prosess machen muß. Gäbe es da ein Probejahr, wie in Klöstern, so würden nur sehr Wenige die Gelübbe ablegen."

Die rechte Beise zu heirathen.

Der heil. Chrysoftomus gibt benen, welche in ben Ehes ftand eintreten wollen, nachfolgenbe schone Berhaltungsregeln:

"Boret," fagt er, "wie bie Alten heiratheten und macht es ihnen nach. Wie heirathen benn biefe? Sie forberten gute Sitten und Tugend. Daber brauchten fie teinen fdriftlichen Auffat, feine Berficherung mit Bapier und Dinte. Für bas Alles galt bie Bucht ber Braut. Defwegen bitte ich euch, bei eurer Wahl nicht auf Gelb und Bermogen, fonbern auf Bucht, Gefelligfeit, Krommigfeit und Tugenb zu feben. Diefes wird beffer fenn, als noch fo viele Schape. Sucheft bu bas Bottliche, fo wirft bu auch bas Arbifche erhalten. Gegeft bu aber jenes außer Ucht und trachteft bu nur nach biefem, fo wird auch biefes ausbleiben. Mancher, wird man fagen, ift burch fein Weib reich geworben. -Schämft bu bich nicht, bag bu folche Beisviele anführeft? Taufenbmal lieber wollte ich betteln, als burch ein Weib reich werben; biefes haben mir icon Biele gefagt. Wie wiberwartig ift fo ein Reichthum, wie betrübt fo ein Glud! Bas ift fcanblicher, als einen folden Staat machen, worüber Jebermann fagt: ber ift burch fein Beib gludlich geworben? Bon ben inneren Berbruflichkeiten, bie nothwendig aus einer folden Che entftehen muffen, will ich gar Nichts melben - von bem Sochmuthe bes Weibes, von ber Eflaverei bes Mannes, von ben Bantereien, von bem Schimpfe ber Dienftboten," (Hom. 73. [72.] in Matth.)

#### Die Brautwerbung bes Tobias.

Wie man das Chebundniß eingehen soll, auf daß es Gott segne und dem Brautpaare die Külle seiner Gnaden zu Theil werden lasse, können wir am Sprechendsten ersehen aus der Geschichte des jungen Todias. Als dieser gute Sohn mit seinem himmlischen Wegweiser auf der Reise war und in die Nähe des Hauses eines gewissen Raguel kam, eines reichen Mannes, der nur eine einzige Tochter hatte, welche Sara hieß, sagte der Engel zu ihm, er soll sie sich vom Bater zum Weibe erbitten. Sanz gut, sagte Todias; aber ich habe gehört, daß disher der Teusel sieden ihrer Männer getödtet habe, und deshalb fürchte ich, es könnte mir dasselbe geschehen. Rein, erwiderte der Engel; ich sage dir, wer diesenigen sind, über welche der Teusel Gewalt hat.

Jene, welche in ber Ehe keine anbern Zwede und Absichten haben, als wie die wilden Thiere sinnliche Leidenschaften zu befriedigen. Du wirst aber diese Jungfrau zur Braut nehmen mit Gottessurcht, nicht zur Befriedigung der thierischen Lust. (Tob. 6, 17—18.) Und fürwahr, dieses waren die Gesühle, welche dieser heil. Jüngling hatte, als er sie zur Frau nahm. "Du weißt es, o Herr," sprach er, "daß ich diese meine Schwester zur Ehe nehme, geschieht nicht aus döser Lust, sondern in dem Wunsche, daß ich Kinder mit ihr zeugen möge, von denen dein heil. Name gepriesen werde in Ewigkeit." — Die nämlichen Gesühle hatte seine Braut. "Du weißt es, o Herr," hatte sie gesagt, "daß ich mein Herz immer sen hielt von jedem unreinen Gespräche, und wenn ich eingewilligt habe, einen Mann zu nehmen, so habe ich es gethan aus heiliger Furcht vor dir, nicht zur Befriedigung meiner Leidenschaft." (Tob. 3, 18.)

#### Der rechte Brautigam.

Wie sich Brautleute zum wurdigen Empfang bes heil. Sastramentes ber Ehe vorbereiten follen, zeigt und Gaume in nachsfolgender schönen Erzählung. (S. 4. Bb. S. 264 ff.)

Vor wenigen Jahren hat ein junger Arzt, ber bie Hauptstabt von Frankreich bewohnte, bas Sakrament ber Che unter folgenden erbaulichen Umständen empfangen.

Einer seiner Freunde suhrte ihn in ein anständiges Haus, indem er ihm Hoffnung auf die Hand einer einzigen Tochter machte, die eben so fromm war, wie die übrige Familie. Das Mädchen wird dem Doctor, dessen liebenswürdige Sittsamkeit nicht unter seinen Kenntnissen stand, bald versprochen. Jehn Tage ungefähr vor der Hochzeitsfeler ging er allein zur Mutter seiner zufünftigen Gattin und bat sie, mit Emilie insbesondere reden zu dürsen. "Das ist nicht möglich," versetzte diese freundlich; "meine Tochter ist seit zugen unwohl und bedarf der Ruhe." — "Es ist mir aber peinlich, mich nicht einen Augenblick mit eurer Tochter unterhalten zu können; kaum hab' ich noch das Bergnügen gehabt, sie drei oder viermal in Gesellschaft zu sehen; bis zu

biefer Stunde fant ich nicht Belegenheit, ihr ungeftort meine Be fühle auszubruden und bie ihrigen fennen ju lernen." - "Guer Dringen geht mir nabe; aber meine Tochter ift nicht gu fprechen." - "Ich hatte ihr aber etwas fehr Bichtiges mitzutheilen." -"3d will fie rufen, wenn ihr es verlangt, und ihr konnet in meiner Gegenwart mit ihr reben; meine Tochter bat noch nie mit einem Manne allein gesprochen." - "Ich foll ja boch balb ihr Batte werben!" - "Alsbann geht mich meine Tochter nichts mehr an; bis bahin muß ich aber rudfichtlich ihrer alle Pflichten einer driftlichen und weifen Mutter erfüllen!" - "Ach!" rief ber Argt aus, "ich muß also wohl euch meine Absichten anvertrauen? Selbst von religiöfen Eltern erzogen, blieb ich immer biefer beiligen Religion getreu, bie euch ein fo icones Benehmen vorfdreibt. Die Gleichgiltigfeit, welche ungludlicher Beife unter Mannern meines Standes ftattfindet, fonnte euch einiges Diftrauen einflogen; allein ftatt fie zu theilen, mache ich mir Ruhm und Ehre baraus, ben Uebungen bes Glaubens in febem Buntt ju folgen, je mehr ich fie tennen lerne, befto größer und ehrmurbiger erscheinen fie mir. Wenn ich fo fehr auf einer besonbern Unterrebung mit eurer Tochter bestand, fo geschah bieß nur, um ihre Gefinnungen in biefer Sinficht ju prufen und fie ju bitten, fich burch eine allgemeine Beichte in ben Stand ju fegen , nebft bem Sochzeitsfegen auch alle bamit verbundenen Gnadengaben empfangen gu fonnen."

Bei biesen Worten konnte die Mutter ihre Thränen nicht zurüchalten; sie warf sich bem tugenbhaften Arzte in die Arme und sagte, indem sie ihn fest an ihr Herz drückte: "Wohl, mein Sohn, wir wollen Alle zusammen kommuniziren; geht zu eurer Braut und sagt ihr, daß ich euch meinen Sohn nannte. Geht, frommer, junger Mann, eure Sinnesart durgt mir für euer und meiner Tochter Glück."

Der tugenbhafte Arzt ließ es nicht babel bewenden. Acht Tage lang wurde bas heilige Megopfer gefeiert, um die ganze Kulle ber himmlischen Segnungen heradzubringen. Das Schönste, bas Ruhrenbste aber war, am Tage ber Berehlichung felbst bie beiben Gatten am heiligen Tische knieen zu sehen, er von seinem ehrwürdigen Bater und seiner Mutter in Thränen, sie von ihrer Mutter und Großmutter begleitet, die sämmtlich mit ihren wurbigen Kindern die Communion aus den Händen des opfernden Priesters empfingen.

Welch schönes Beispiel für junge Leute! welche Lehre für so viele gleichgiltige ober ungläubige Eltern! Ach! wenn alle Berseinigungen bieser glichen, wie glücklich und ruhig ware die Geselsschaft! Wenn boch alle Brautleute die fünstige Chehälfte mit Klugheit wählen, mit Ehrbarkeit freien und mit Heiligkeit einander ehlichen wurden!

#### Die entichiebene Braut.

Elife Embert (Uhmber), bie Tochter eines Burgers in Baris, war mit einem jungen Danne verlobt, und follte im Geptember 1776 ihm angetraut werben. Um Abend vor ber Sochzeit befand fich ber Brautigam in einer Gefellichaft mit feiner Braut; er war munter, fprach viel, und in bem felbftgefälligen Beftreben, Alles um fich her luftig zu machen, famen feine Scherze auch auf bie Religion. Die Braut verwies es ihm liebreich; er aber lehnte ben Berweis mit bem Tone eines Weltmannes ab, ber nicht fo fleinftabtifch icheinen will, auf Gott und Religion gu achten. Das Mabchen erschraft, faßte fich aber fogleich und fagte: "Bon biefem Augenblid an, ba ich bemerte, bag Ihnen bie Religion nicht ehrwurdig ift, bin ich nicht mehr bie Ihrige, wer Gott nicht liebt, tann auch feine Frau nicht reblich lieben." Und babei blieb fie ftanbhaft. Umfonft wußte jest ber Brautigam Gefühle für Religion und Unschuld zu heucheln, fie verabscheute ihn nur befto mehr; umfonft versuchten bie Eltern, bie Sache beijulegen: bas Mabchen blieb bei ihrem Entschluffe, und bie Obrigfeit und alle Rechtschaffenen, bie es hörten, billigten ihre Grundfate. Denn es ift eine burch Erfahrung erprobte Bahrheit, baß ohne mahres, tiefes Befühl für Religion und Tugend, ohne fefte, religiofe Grundfage, feine enge Berbinbung gwifchen mehreren Perfonen, am wenigften bas engfte, heiligfte Banb in ber menfche

lichen Gesellschaft, die Ehe, weber biejenige Festigkeit und Dauer erhalten, noch bas Glud und ben Segen zur Folge haben könne, die man sich bavon verspricht. (Beisp. bes Guten.)

Die armen, aber driftlichen Brautleute.

Gin reicher Ebelmann in ber Grafichaft Ribba hatte einen einzigen Sohn, bem er gerne eine guchtige, fromme Sausfrau geben wollte, wohn fich aber ber Sohn nicht entschließen fonnte. weil er glaubte, fie nicht ernahren zu tonnen. Ginige Beit barauf will fich eines Bauern Knecht mit einer Magb verheirathen; ba Beibe nun unter ber Leibeigenschaft bes Grafen ftanben, mußten fie von bemfelben einen Ronfens haben. Als in biefer 216ficht ber Rnecht mit feiner Braut vor bem Ebelmanne ericbeint, fragt berfelbe: "Wie viel Gelb bringt ihr Beibe gusammen?" Der Rnecht antwortete: "Ich habe mir 15 Bulben von meinem Lohne erspart und meine Braut 6 Gulben, bas ift unser ganges Ber-"Wie willft bu aber mit 21 Gulben eine Frau ernahren? 3ch weiß einen jungen Mann, ber hat mehr als 21,000 Gulben und getraut fich boch feine Frau zu nehmen." "D." fagte ber fromme Rnecht, "ber muß nie in ber Rirche gewesen fenn, und noch nie gehört haben , baß Gott bie Seinigen nicht verläßt, wenn fie auf Ihn vertrauen und fleifig arbeiten." Darauf fieht ber Chelmann feinen Sohn, welcher tief beschämt vor ihm ftanb, ernft an und fpricht: "Dein Sohn, bu haft mir viel gefoftet, baß ich bich zu einem brauchbaren Menfchen habe erziehen laffen; allein bas Befte und Sochfte haft bu nicht gelernt, nämlich auf Gott ju vertrauen; in biefer Runft wirft bu von einem armen Rnechte übertroffen." (l. c.)

Gin verftandiger Mann ift beffer, als ein reicher.

Der berühmte Grieche Themistofles, ber etwa 400 Jahre vor Christus lebte, sagte, als sich ein armer Burger, ber bas Seinige gelernt hatte, und ein Reicher, ber nichts verstand, um seine Tochternbewarben: "Ich will lieber einen Schwiegersohn haben, ber Gelb braucht, als Gelb, bas einen Mann braucht."

Nichts ift verberblicher, als wenn man ohne Berathung mit Gott und guten Menschen, ohne wurdige Borbereitung, ober wohl gar mit Sunben und Lastern in ben so wichtigen und schwierigen Chestand eintritt.

Strafe einer leichtsinnig geschloffenen Che.

Bas mit Freuden beginnt, fagt ber weise Mann, enbet fich oft mit Schmerzen. Dieß ift bas Schicksal vieler Eben, beren Unfang fuß, beren Folgen aber bitter find. Gewöhnlich ift jeboch bieg ber Fall bei folden Chen, bie nur burch Leichtfinn ober gar burch grobe Ausgelassenheit veranlaßt worden sind. vielen Beispielen, bie bafur ale fraftige Beweise une vorliegen, wähle ich folgendes, bas vor nicht fo langer Zeit fich zugetragen hat. - Ein junger Menich und ein Mabden verheiratheten fich. nach einem vieliährigen und vertraulichen Umgange, wiber ben Willen ihrer Eltern. Bor ber Che waren fie ungertrennlich beifammen, und es ichien, als ob ihre Freundschaft ber Tob allein Aber es zeigte fich balb, bag biefe jugenblichen enben würbe. Unbanglichkeiten von feiner Dauer find, und bie baraus entspringenben Chen von Gott nicht gesegnet werben. Raum mar bas Band gefnüpft, fo fonnte ber Gemahl fein Weib nicht mehr ausfteben und behandelte fie ale eine Sflavin. Gie betrug fich flug, fdwieg und bulbete; aber ber wilbe Mann verfete ihr eines Tages mit bem Rufe einen Stoß, an bem fie in Beit von acht Tagen ftarb. — Bevor fie ftarb, fagte fie ju ihrer Tochter: "Mein Rind! bu fiehft, in welchem Zustand ich mich befinde; bu weißt. wie unmenschlich bein Bater mit mir verfahren ift. 3ch bulbete Alles im Beifte ber Buffe, und fah es als eine wohlverbiente Strafe meines Ungehorsames und bes Berbruffes an, ben ich meinen Eltern verursacht habe, als ich mich wiber ihren Willen Lag bir biefes jur Witigung fenn und handle vernunftiger, ale ich gehandelt habe. Ich laffe bich unter ber Aufficht beiner lieben Muhme, welche über beine Auferziehung machen Wage nichts ohne ihren Rath und hute bich, in irgend Debler, Beifpiele. IV. 37

einem Stude beinem Eigenbuntel ju folgen. Sabe Gott ftets por Augen und fürchte ibn, fei bemuthig und feufch, meibe ben vertraulichen Umgang mit Junglingen: bieg mar bie Rlippe, an ber meine Glückfeligfeit gescheitert bat. 3ch bebauere bich, meine Tochter! balb wirft bu feine Mutter mehr haben; aber ich empfehle bich ber feligsten Jungfrau, biefe wird funftig beine Mutter fenn und bich beschüpen. - Sanble nie gegen bie Ehrfurcht, bie bu beinem Bater foulbig bift. Er ift gwar nicht im Stanbe, bich au unterrichten; boch mußt bu ihm gehorchen und Gott um feine Befehrung bitten. 3ch verzeihe ihm aus Liebe zu Jesu Chrifto fein hartes Betragen gegen mich. - Gie ftarb mit einer vollfommenen Ergebenheit in bie Anordnungen Gottes, und ihre Tochter benütte bie heilfamen Ermahnungen ihrer fterbenden Mutter fo aut, baß fie mit aller Gingezogenheit lebte, bem Rathe ihrer Muhme folgte und eine vortheilhafte Beirath traf. - 3hr Bater gramte fich über ben Tob feiner Gattin, ber eine Folge feines graufamen Berfahrens war, fo heftig, bag er in eine fcmere Rrantheit fiel und in Zeit von etlichen Tagen in einer Art von Bergweiflung babin ftarb. - Geht bas Enbe einer Che, bie in Ausgelaffenheit und aus Muthwillen geschloffen wurde! Sind abnliche Begebenheiten in Pfarreien, in Stabten, auf bem Lande was Geltenes, welche Gott gur Warnung junger Leute guläft? - Wie viele Mabchen waren vortheilhaft verforgt worben und in ber Che gludlich gewesen, wenn fie fich bei Gott und ihren Eltern Rathe erholt hatten! Wie viele fieht man nicht, welche ihre Seele verlieren und ihr Glud verscherzen, weil fie ohne Scham und Gingezogenheit leben! Wie viele junge Leute gibt es, welche, ba fie fich aus funbhaftem Eigenfinne verheirathen, fich und ihrer Familie ben Fluch bes Simmels zuziehen! Wie blind handelt, wie ungludfelig ift man nicht, wenn man burch Musgelaffenheit und Gunben fein Glud ju machen und fich ju versorgen trachtet! (Suber's Unterweisungen.)

Texte von bem Sacrament ber Che und von ber Borbereitung bagu.

a) Mus ber beil. Schrift: 1) Die Che murbe icon im Barabies eingefest: "Und Gott fouf ben Menfchen nach seinem Bilbe; nach bem Bilbe Gottes fcuf er ihn, Mann und Weib ichuf er fie." 1. Dof. 1, 27. "Gott fprach: es ift nicht gut für ben Menschen, bag er allein fei; laffet uns ihm eine Gehülfin machen, Die ihm gleich ift." 1. Mof. 2, 18. "Und Gott ber Berr baute aus ber Rippe, Die er von Abam genommen, ein Weib und führte fie zu Abam. Und Abam sprach; bas ift nun Bein von meinen Beinen, und Fleifch von meinem Fleische. Man foll fie Dlannin beifen, weil fie vom Manne genommen ift. Darum wird ber Menfch feinen Bater und feine Mutter verlaffen und feinem Beibe anhangen, und es werben zwei in Ginem Fleische fenn." 1. Dof. 22, 24. Bon Chriftus wurde fie zu einem Sacramente erhoben: "Die Ebe ift ein großes Bebeimnig in Christo und ber Kirche." Epbef. 5, 32. cf. Ephef. 5, 22-25. - 2) Wie man in ben Cheftanb eintreten foll? a) Dit Gebet: " Baus und Guter erbt man von ben Batern, aber ein verständiges Weib ift ein Geichent von Gott." Spruchw. 19, 14. " Unabe über Gnabe ist ein heiliges und schamhaftes Weib: und Alles, mas man fchatt, ift mit einer enthaltsamen Seele nicht zu vergleichen." Sir. 26, 19-20. Daber muß man auch um eine folde Chehälfte zu Gott beten. 3) Man verehliche fich in beiliger und frommer Abficht: Der Engel Raphael fprach jum jungen Tobias: "Rimm bie Jungfrau in ber Furcht Gottes zu bir, mehr aus Liebe zu Kindern, als aus fleischlicher Luft, bamit bu als ein Abkömmling von Abraham in beinen Rinbern gesegnet werbeft." Tob. 6, 22. y) Man übe gute Berte, em= pfange öftere bie beil. Sacramente 2c.: "Ein maderes Weib erfreuet ihren Mann: er wird die Jahre seines Lebens in Frieden gubringen. Ein gutes Weib, ein gutes Loos: fie wird ben Gottesfürchtigen zu Theil und bem Dann um feiner guten Werte millen gegeben." Gir. 26, 2-3.

b) Aus ben heil. Bätern u. a.: 1) Die Ehe ist ein Sacrament. "Wenn die She als eine natürliche Berbindung von Ansang an zur Fortpslanzung des menschlichen Geschlechtes eingesetzt worden ist: so wurde ihr in der Folge die Würde eines Sacramentes ertheilt, damit das menschliche Geschlecht zur Berehrung Christi und zum Dienste des wahren Gottes und unsers Heilandes Christi erzeugt und erzogen würde." Catech Rom. p. II. c. 8. (Sieh hiezu noch die obigen Texte aus den heil. Vätern.) Es ist ein nothwendiges Sacrament. "Denn wer die Ehe ver-

37 \*

bannnt, läst ber Unsauterkeit alle Zügel schießen." S. Bernard. serm. 66. in Cantica. 2) Wie man in den Chestand einstreten soll. "Wenn ihr Franen heimführen wollt, so erhaltet euch euere Frauen. Wie ihr sie sinden wollt, so sollen sie auch euch sinden. Wer möchte nicht eine Keusche heimführen? Wer sucht nicht eine Unberührte? Sei selbst underührt, sei selbst keusch. Ihr könnte es deide. Wenn es überhaupt nicht seyn könnte, so könnte jene es auch nicht. Weil jene es aber sehn kann, so lehre sie dich, daß auch du es sehn kannst." S. Augustin. serm. 132. alias 46. de verdis Domini.

## XXXIV. Christliche Lehre.

## Don den Pflichten der Cheleute gegeneinander.

Fr. Was find sich die Eheleute einander schuldig? Antw. Sie sind sich einander schuldig: 1) Liebe, 2) Treue und 3) Hilfeleistung.

Gin Beifpiel von ehelicher Liebe und Treue.

Ein icones Beispiel von ehelicher Liebe und Treue gibt allen driftlichen Cheleuten ber heibnische Konig Tigranes und feine Gemablin, von benen bie Geschichte folgenben eblen Bug aufbewahrt hat. Ale ein Gefangener befant fich fammt feiner Bemahlin Tigranes, Ronig von Armenien, am Sofe bes großmuthigen Perfertonige Cyrus. Ginft fragte ihn Chrus: welches Lofegelb er fur bie Befreiung feiner Gattin ju geben bereit mare? Tigranes erwiberte: "Gofern es noch mein mare, mein ganges Reich: nun, ba es mir genommen ift, brachte ich fur fie wil lig mein Blut und Leben bar." Tiefgerührt burch biefe Antwort gab Enrus beiben ihre Freiheit und ihr Reich wieber. Da wollte nach feiner Rudfehr einft Tigranes von feiner Gemablin boren, was fie von ber Berrlichfeit und Große bes machtigen Berfers meinte, und ob fie ben Aufwand und Die Bracht feines Sofftaates beobachtet habe. Gie aber beantwortete biefe Frage auf eine febr verbinbliche Beife: "Bon ber Beit an," fagte fie, "ale wir

in Gefangenschaft geriethen, habe ich weber meine Gebanken, noch meine Blide auf Etwas Anderes gewendet, als auf jenen, der bereit war, auch mit feinem Blut und Leben mich loszukaufen!" (Dr. Beith.)

Gine andere Pflicht ber Cheleute ift bie gegenfeitige hilfeleiftung:

Der brave Chemann.

In einem Dorfe funf Meilen von Altona mar ein armer Schufter; beffen Frau hatte nach einer fcweren Rrantheit ihr Geficht ganglich verloren. Unbere arme Leute, besonbers auf bem Lande bebenken fich oft lange, ehe fie zu einem ordentlichen Arzte geben, weil fie bie Untoften icheuen, und behelfen fich lieber mit ichlechten Sausmitteln. Diefer Schufter aber fparte Richts, um feiner Frau bas Geficht wieber zu verschaffen. Schon zwei bis brei Jahre lang hatte er viele Mittel gebraucht, aber MUes vergeblich. Enblich horte er von einem geschickten Augenarzt, ber ju Alton a Sogleich machte er fich bei rauber Witterung auf ben Weg und leitete feine blinde Frau bie funf Meilen weit babin, um auch biefes noch ju versuchen. Der Argt versprach, fie ju heilen; forberte aber fur bie Cur funf und zwanzig Thaler. Dieß war für ihn eine fehr große Summe. Gin Anberer hatte fich burch biefe Forberung vielleicht abschreden laffen; aber ber gute Schufter wurde baburch nicht irre gemacht, fonbern blieb fest bei feinem Borfat, - Er ging allein nach Sause gurud und - verkaufte feine einzige Ruh, bie beinahe fein ganges Bermogen ausmachte und bie bisher fast bie gange Saushaltung ernahrt hatte - biefe verfaufte er aus Liebe ju feinem Weibe, trug bas Gelb mit Freuben zu bem Arzte bin, und nach wenigen Wochen brachte er feine Frau vollfommen febend in feine Butte gurud. (Snell.)

Diesen brei Pflichten ber Eheleute steht fehr verberblich entgegen bie Eifersucht, die oft so entsepliches Unheil in ganzen Kamilien anrichtet.

#### Das Berberben ber Giferfucht.

Ein Raufmann in Cabir erhielt bie traurige Nachricht, bas fein einziger Cohn mit einem reichbelabenen Schiffe an ber afrifanifchen Rufte ju Brunde gegangen fei. Er flob in feinem Rummer alle Gesellschaft, und nur nothgebrungen ging er nach einigen Monaten wieber auf bie Borfe, von wo er aber ichnell wieber nach Saufe eilte. Er fam gang traurig in bas Bimmer feiner Gattin geschlichen. Aber ba faß ein Jungling bei ihr, in außerft traulichem Gefprache mit ihr begriffen; Beibe waren fo barin vertieft, baß fie feinen Gintritt nicht bemerkten. Sein Berg ent= brannte in eifersuchtiger Buth, er glaubte feines Lebens lettes Glud gertrummert. Sein Auge rollte glubend umber. Ungludlicher Weise erblickte er einen Dolch. In feben, ergreifen, rafc auf bie fich Umarmenben losfturgen, fie burchbohren - war bas Werk eines Augenblides; ba fanten fie bin; noch einen Blid warf er auf fie, und biefer Blid gab ihm bie Bolle. Sterbenb breitete ber Jungling, ben er ermorbert hatte, feine Arme nach ihm aus. Es war fein geliebter als tobt beweinter Cohn, ber fich aus bem Schiffbruche gerettet hatte!

- Fr. Welche besondere Pflichten haben die Ehemanner gegen ihre Cheweiber?
- Antw. Sie sollen bieselben kräftig und thätig lieben, mit ihren Fehlern und Mängeln Gebuld haben und gegen sie schonend und vernünftig sehn.
- Erläuterung. "Die Männer," fagt ber heil. Paulus, "follen ihre Weiber lieben, wie ihren eigenen Leib." Wenn man ein krankes Glieb am Leibe hat, so reißt man basselbe nicht sogleich sos von seinem körperlichen Berbanbe; Mancher hat einen lahmen Tuß, eine verdorrte Sand, ein krankes Auge und beinnoch busbet er's aus Liebe zum kranken Gliebe; ebenso soll auch ver Ehemann die Fehler und Mängel seines Weibes in Gebuld ertragen und zu bessern suchen, basselbe aber nicht sogleich von sich stossen. Ueberdieß soll er in seinen Besehlen nicht herrisch und hart sepn; er soll bebenken, daß sie nicht aus seinen Füssen, sondern aus seiner Seite gebildet worden ist; daß sie also nicht seine Stlavin, sondern seine Gehilfin sei.

Gin Strafbrief bes heil. Gregor von Ragiang.

Alhpiana, Tochter ber heil. Gorgonia und Nichte bes großen Rirchenlehrers Gregor von Ragiang, war mit einem gemiffen Nitobulus verehelicht, ber sie megen ihres niebern und etwas verfummerten Buchfes verächtlich behandelte. Der Brief, ben ihm beffhalb Gregorius ichrieb, ift noch vorhanden. "Du verachteft, beißt es barin, beine Gattin Alppiana, und ichmabft fie, bag fie flein und beiner Sochstämmigfeit unwürdig fei, o bu Großer und Breiter, riefig an Geftalt, wie an Starfe! Boblan benn, erfreue bich beiner Größe und Sohe, zeige ber Welt, bag bu ben alten Giganten nichts nachgibft. Denn bu tummelft bein Pferb, schleuberft ben Burffpieß, hebest bas Wilb; beine Gattin aber verrichtet fein namhaftes Berf, fie figet bei Bebftuhl und Spinbel, mas will bas bebeuten? Freilich fie betet auch, fie wandelt ftets mit Gott, und wenn bu fie beobachten willft, fo wirft bu bemerten, wie fehr fie verftehe, gur rechten Beit gu fcweigen ober weife gu reben, wie ernft und ftartmuthig fie fei, welchen Ruben fie bem Saushalt bringe, und wie treu fie ihren Chegemahl liebe. wenn bu bieß Alles mahrgenommen, fo fage mit bem griechischen Beifen: Bahrlich ber Beift fallt nicht unter bas Dag, und ber außere Menich muß auf ben innern fein Muge richten!" (Dr. Beith's Bater unfer S. 50.) Möchten fich boch für alle rohen und lieblofen Chemanner folch fraftige Lehrer und Sittenrichter finben!

Fr. Welche besondere Psiichten haben bie Frauen gegen ihre Chemanner?

Antw. Sie follen ihren Männern mit Chrfurcht und Achtung, mit Sanftmuth und Gebuld, mit anständiger Gefälligkeit und sorgfältiger Dienstesleistung unterthan senn.

Erläuterung. Die Shefrau soll ihrem Manne willig und gerne gehorsamen in allen rechten und billigen Dingen. Der heil. Augustin\*) sagt: "Das Weib ist nicht aus dem Haupte, sondern aus der Seite des Mannes gebildet worden, danit sie erkannte, daß sie nicht Herrin des Mannes, sondern vielniehr dem Manne unterworsen sei." Sara möge jeder Chefrau zum Muster dienen; sie wird auch vom heil. Petrus als solches ausgestellt.

<sup>\*)</sup> Lib 12. de civ. Dei cap. 20.

Diese benahm sich nämlich so ehrsurchtsvoll und unterthänig gegen ihren Shemann, daß sie ihn nicht ihren Mann, sondern ihren Herrn nannte (Genes. 18, 12), und sie bezeigte nicht nur durch diesen Ausbruck ihre Hochachtung gegen ihn, sondern auch durch ihr ganzes Benehmen. Sie verließ ihr Baterland, weil er es verließ, und zog mit ihm sort, wohin er zog. Um sein Leben zu retten, gab sie sich für seine Schwester aus u. s. f.

## Das Mufter einer Chefrau.

Die heilige Monika, Mutter bes großen und heiligen Kirchenvaters Augustin, war auch ein Muster einer driftlichen Sattin. Mit Gebuld und Sanstmuth ertrug sie die Leidenschaft und Rohheit ihres Mannes Patricius. Sie behielt immer die innigste Liebe zu ihm, und ihr heißester Wunsch war, ihn für den Herrn zu gewinnen, mehr durch ihr Leben, als durch ihre Worte, und es gelang ihr auch. (In vita.)

## Die willige und freundliche Frau.

Durch willigen, driftlichen, b. h. auf Gott bezogenen Gehorfam wirft eine Frau oft fehr fegenreich, burch wilben Ernft und burch tropiges Wesen schabet fie. - Gine Chefrau von ber Gnabe ergriffen, manbelte als mahre Chriftin in ber That und Wahrheit' aber ihr Mann war ein Feind bes Chriftenthums, und ein Knecht ber Sinnlichfeit und Sunde. Ginft, bei einem Trintgelage, fprach er mit feinen Freunden von ben Tugenden und Kehlern ihrer Weiber, und er erschöpfte fich in Lobeserhebungen über feine Battin. "Alles," fagte er, "vereinigt fich in ihr, was fich irgend Bortreffliches an einem Beibe benfen läßt; Alles an ihr ift mufterhaft, bis auf ihre frommen Brillen. Gie ift fo gang Berr über ihre Leibenfcaften, baß, wenn ich Sie insgesammt jest um Mitternacht in mein Saus führte, und ihr aufzustehen und ein Effen zu bereiten befehlen wurde, fie fogleich Mes willig und freundlich thun wurde." Die Gesellschaft forberte ihn burch eine große Wette gur Probe auf. Die gange Gefellichaft begab fich um bie Mitternachtsftunde bin in bas Saus. "Wo ift meine Frau?" fragte ber Mann bie Magb. "Sie liegt bereits im Bette." "Rufe fie, fie foll auffteben, und fur mich und meine Freunde ein Abendeffen

machen." Unverzüglich ftand bie Krau auf, begrüßte freundlich bie Gefellicaft und fagte: "Ich habe gerabe - Das Effen wird in Rurgem bereit fenn." Es wurde aufgetragen, fie bebiente bie Bafte, als wenn fie von ihr eingelaben und gur rechten Beit gefommen maren. Die Gafte mußten endlich ihre Bermunberung nicht langer gurudzuhalten. "Mabame," fagte ber Rüchternfte von ihnen, "Ihre Soflichfeit fest uns in Erftaunen. Unfer Er= icheinen zu biefer ungewöhnlichen Beit ift bie Rolge einer gegen ihren Mann angestellten Bette, und wir haben fie verloren. Gie, eine fromme Dame, fagen Gie uns, welche Rraft ift es, bie Sie fabig macht, une fo liebreich ju behandeln, ba Gie boch unfere Befinnung nicht billigen fonnen?" - "Meine Berren," ermiberte fie, "als wir, mein Mann und ich, uns heiratheten, lebten wir Beibe im Sinne bes Fleisches; aber es hat Gott gefallen, mich aus biefem ungludfeligen Buftanbe ju erretten. Dein Mann manbelt noch auf biefer Bahn, und ich zittere für fein fünftiges Loos. Sturbe er, wie er jest ift, wie traurig wurbe fein Schicffal jenfeits bes Grabes fenn. Darum ift es meine Bflicht, ihm fein Leben hier fo angenehm als möglich ju machen." - Diefe Untwort rührte bie Gesellichaft und machte einen tiefen Ginbrud auf ben .Mann. "Bift bu, liebes Weib, für mein ewiges Unglud wirklich fo beforgt?" fprach er. "Dant fei bir fur beine treue Warnung! Durch Gottes Gnabe will ich mich anbern!" - Und er hielt fein Berfprechen; er ward ein anderer, ein neuer Menfc, ein ernft-·licher Chrift, ber befte Chegatte. Wie viel Gutes fann eine Frau burch ein liebevolles und fanftes Betragen bei ihrem Manne ftiften!

## Ein guter Rath für Frauen.

Alls sich einst bei bem ehrwürdigen Philipp Henry, ben man seines sansten Wesens wegen ben Himmlischen nannte, eine Frau über ihren bosen Mann beschwerte, baß er sich so unfreundlich gegen sie benehme, und sogleich fragte: "Was meint Ihr nun, Herr, baß ich thun soll?" antwortete er: "Ei nun, ich meine, Ihr sollt nach Hause gehen und ein besseres Weib gegen ihn senn, bann wird er auch ein besserer Ehemann gegen Euch seyn."

Eine gottselige Mutter gab einer gleichgesinnten Tochter, bie einen Weltling jum Manne hatte, biesen Rath: "Meine Tochter, sprich mit beinem Manne manchmal von Gott, aber öfter mit Gott von beinem Manne!"

Wieläßt fich berhäusliche Fried en am Beften erhalten?

Eine Frau kam mit einer ungludlichen Freundin, die in ihrem Sause beständigen Unfrieden hatte, zusammen und hörte mit Theils nahme die Klagen berselben über die Unverträglichkeit ihres Semannes an. Hierauf sprach sie sich ganz vernünstig über die wechselseitigen Pflichten der Eheleute aus und antwortete auf die Frage ihrer Freundin: "Wie man denn den häuslichen Frieden erhalten und herstellen könne?" also: "Wende dich recht oft an den, welcher der Friede selbst ist." Und ihr Gebet blied nicht unerhört.

Texte von ben gegenfeitigen Pflichten ber Cheleute.

a) Aus ber beil. Schrift. 1) Cheleute find einanber Liebe, Treue und Silfeleiftung foulbig. "Un brei Dingen, welche von Gott und ben Menschen gut geheißen find, habe ich mein Boblgefallen; Gintracht unter Brubern, Rachftenliebe und gutes Ginverftandnig zwischen Mann und Beib." Eccl. 25, 1. 2. "Männer liebet euere Weiber, wie Chriftus bie Rirche geliebt bat! Manner muffen ihre Beiber wie ihren Leib lieben. Sat boch nie Jemand gegen sein eigenes Fleisch Wiberwillen. " Ephef. 5, 25. 28. 29. "Bor Allen werbe ber Cheftanb in Ehren gehalten und bas Chebett rein bewahrt." Bebr. 13, 4. "Das Weib hat feine Bewalt, fein Recht über ihren Leib, baß fie fich nach eigenem Belieben wiber ben Willen ihres Mannes ber ehelichen Pflicht entziehen burfte." 1. Korinth. 7. "Ihr habt ge bort, daß zu ben Alten gefagt worden ift; du follft nicht ehebrechen. Ich aber fage euch; bag ein Jeber, ber ein Beib mit Begierbe anfieht. ichon mit ihr bie Che gebrochen hat in feinem Bergen." Matth. 5, 27. 28. 2) Der Mann fei ichonent gegen feine Chefrau. "Sie ift body beine Behilfin und bein Beib, mit welchem bu bich verbunden haft. Sat nicht ber Gine Gott, auch fie erschaffen? 3ft nicht in ihr eben berfelbe Beift? Darum bewahret bie Reigung zu einander, und verachte bas Beib nicht, mit welchem bu bich in beiner Jugend verehelicht haft!" Malach. " 100 2, 14. 15. "Ihr Manner! gehet vernünftig mit euern Weibern

um; haltet sie als den schwächern Theil in Shren; benn ste sind auch Miterben des Gnadenlebens; und so wird euer Gebet ungestört bleiben!" 1. Betr. 3, 7. 3) Das Weib seid bem Manne unterthan. "Weiber sollen ihren Männern unterthan sehn, wie dem Herrn; denn der Mann ist das Haupt des Weides, wie Christus das Haupt der Kirche ift, er, das Heil seines Leibes. Wie nun die Kirche Christo unterthan ist, so sollen es anch die Weiber in Allem ihren Männern sehn." Ephes. 5, 22. 25.

b) Aus ben beil. Batern u. a. 1) Begenfeitige Bflichten ber Cheleute: "Gut find bie Banbe ber Che, aber boch Banbe; wenn auch Banbe, fo boch ber Liebe." S. Ambrosius lib. 3. de virginibus. "Eines muß also bem anbern bie eheliche Treue halten, ja man muß burch fein eigenes Beispiel ber Enthaltsamfeit bie Chegattin lehren, wie fie fich teufch und guchtig aufführen foll. Denn es ift unbillig, bas von einem Unbern zu forbern, mas man felbft nicht leiften fann," Lactant. Instit. div. 6, 23. "Wo eine driftliche Ehe ift, ba ift auch harmonie, wo harmonie, ba fügt Gott zusammen; wo keine harmonie ift, ba gibt es Streit und Zwietracht, welche nicht von Gott ift, weil Gott bie Liebe ift." S. Ambrosius in Lucae. lib. 8. c. 16. "Die Che ift eine besondere Blüdfeligfeit, wenn in Zweien Gin Berg ift und bleibt; wenn Beibe fich Giner Beiligfeit befleißen, und unter ihnen nach bem Geifte Alles, was nach bem Geschlechte unter-schieben bleibt, Eins ift, wenn fie einander an Gottseligkeit gleich find, indem fie nach ber Natur ungleich bleiben." S. Peter. Chrvsologus serm. 89. 2) Pflichten bes Ehemanns gegen bie Ehefrau: "Du bift nicht Gere, sonbern Gatte; nicht eine Dienstmagb haft bu befommen, sonbern eine Gattin. Gott wollte, bag bu bas schwächere Geschlecht verständig leiten, nicht ihm beine Uebermacht fühlbar machen follft." S. Ambrosius Hexaem. lib. 5. "Du willst, daß beine Frau bir gehorche, wie die Kirche Christo gehorcht? Sorge also auch fur beine Frau, wie Chriftus fur bie Rirche forgt. Wenn bu auch bein Leben für fie hingeben, wenn bu taufend Mal zerschnitten werben, wenn bu alles Mögliche leiden und ertragen mußt; fo haft bu, wenn bu bieg Mues gelitten, bod noch nicht gethan, mas Chriftus gethan." S. Chrysostom, hom, 63, in Matth. 3) Bflichten bes Beibes gegen ben Chemann: "Die heiligen Frauen bachten auch baran, bas Evangelium unter ben Ihrigen zu verbreiten; bie unfern aber beschäftigen sich ber Mehrzahl nach bamit, burch Bracht und But, burch lächerliche Zierlichkeit im Geben und Reben und burch allerlei erborgte Reize zu glangen. Darein feten fie ihre Ehre, barein ihr Beil. Aber an bie erhabenen, großen Pflichten bes Cheftanbes benten fie nicht einmal im Traume. Welche Frau bestrebt fich, ihren Mann zu beffern? Welcher Mann macht es

sich zum Geschäfte, seine Frau zu erbauen? Die Wenigsten thun bas. Die Meisten hingegen sorgen nur sür Schmuck, Kleiber, But und Reichthum." Idem. "Weil Eva sich burch bes Teufels Bersprechungen versähren ließ, und glaubte, burch jene Speise bie Bergötterung zu erhalten, barum aß sie zuerst, ehe sie auch bem Gatten gab; benn sie war lüstern nach der Oberherrschaft. Sie bot ihm aber hierauf davon an, weil sie wollte, der Mann sollte es ihr zu danken wissen und sich ihr dieser Wohlthat wegen verpslichtet halten. Deswegen ist es dem Weibe nicht anständig, die Herrschaft zu haben, sondern sie soll unter thänig sehn."

# XXXV. Christliche Lehre.

# Don den Pflichten der Cheleute oder Eltern gegen ihre Rinder.

Fr. Was sind die Eltern ihren Kindern schuldig? Antw. Unterhalt und gute Erziehung.

## Die erfte Sorge ber Eltern.

Es war in ber Weihnachtswoche bes Jahres 18\*\*, fo erzählt ein Geelforger, als mich ber Jammer und bas Wehtlagen vor meiner Sausthure um halb awolf Uhr Rachts aus bem Schlafe wedte; jugleich horte ich heftiges Rlopfen an ber Thur meines Saufes. 3ch öffnete bas Fenfter; ba rief bie Stimme unten: "Ach tommen Gie! mein Bater ftirbt!" - Beftiges Beinen war ihre weitere Klage und Bitte! Ich eilte — eilte nach allen Rraften, ging meiner Pflicht gemäß als Briefter mit, und gelanate balb in bas nahe gelegene Saus, wo mich ber Führer hinwies. - Aber, o Gott! mas fah ich ba? - Schon in einiger Entfernung vernahm ich ben Jammerchor vieler Stimmen; als ich aber in's Zimmer trat, ba war es, als hatte ber geprefte Schmerz jum erftenmale vollends Luft gefunden. — Lautes Gefchrei und Wehflagen von allen Seiten. - "Co eben," rief bie Mutter hande ringend, "fo eben ift ber Bater gestorben. Bebe mir! acht unersogene Rinder, von benen bas fleinfte noch tein Jahr gurudgelegt

hat, - und fein Bater mehr!" - 3ch fah um mich, und alle Banbe bes ziemlich geräumigen Zimmers waren voll von Betten; aus allen ertonte neues Geschrei und Wehflagen ber Kleinen. - "D wie hat euch Gott heimgesucht!" - fagte ich aus vollem Bergen. "Menschlicher Rath, menschliche Silfe ift nicht binreichend für euere Roth; boch Gott ift ber Bater! Er wird euere Rinber und euch nicht vergeffen, Seine Rinber find fie ja noch mehr, als die eurigen." - Unter vielem Weinen hörte fie mich an, boch alsbald unterbrach fie mich, als hatte ich ihre größte Bunde noch nicht gefunden: "Der Bater ift tobt, und er war fo gut für bie Rinder, er ernahrte, belehrte, erzog fie fo drifflich ftrenge, wie icon war fein Beisviel! Alle Conntage ging er mit bem größten Gifer in bie Brebigt, geiftliche Lefung mar feine Erholung; wer wird jest meine Rinber ziehen in biefer harten Beit? Mich, Die schwache Mutter fürchten fie zu wenig. Wer wird fie erziehen ?" - heftiges Weinen erftidte ihre Stimme. - Erftaunt über biefe unerwartete Rlage in biefer Stunde fühlte ich fo gang ihren Schmerz, und schwieg eine Weile, ben Blid jum Allerbarmer mit tiefen Seufzen gewenbet. - Da erhob ein Mann im Bimmer bie Stimme, ben ich ehevor faum beachtete, und fprach: "Weib! eueren Rindern will ich Bater fenn; wollen fie nicht gehorchen, ich werbe bie Strenge bes Batere und feine Liebe nach allen Rraften zu erfeben fuchen." - Es war bieß ber Better und Gevatter bes Saufes. - "D thut bas, " rief bie Wittme, "feib Bater, mein lieber Better! und helft fie mir erziehen!" - Und fichtbar war ihr Schmerz gelinbert, Die Rlage leifer geworben, und nach wenigen Worten bes Troftes und ber Beruhigung und nach bem Gebete für ben Berftorbenen fonnte ich biefe Statte beruhigt verlaffen. - D bag biefe Sorge bei allen Eltern bie erfte, größte und einzige in Rudficht ihrer Ungehöris gen mare! (Moral in Beispielen.)

Fr. Wie follen fie ihre Rinder erziehen?

Antw. In Frömmigkeit und Gottessurcht 1) burch Unterricht, 2) burch gutes Beispiel und 3) wenn es noth thut, sogar auch burch Bestrafung.

Ad 1) Die Eltern sollen ihre Kinder erziehen in Frönsmigkeit und Gottesfurcht 1) durch Unterricht. Den ersten Unterricht bes Kindes müssen die Eltern, besonders aber die Mitter übernehmen; "ihr seid die Seelsorger in euern Husern, sagt der heil. Angustin. Dieser erste Unterricht muß sich auf Gott beziehen und muß das Herz des Kindes für Tugend und Religion empfänglich machen. Wo diese Grundlage sehlt, da wird aller spätere Unterricht ohne Gewinn und Segen bleiben.

## Die beste Erziehungeweife.

Bu bem alten Pfarrer Flattich, ber ale besondere gludlicher Lehrer und Erzieher befannt war, brachte ein Oberantmann feinen Sohn, mit ber Bitte, benfelben in Bucht und Unterricht ju nehmen. "Ich muß Ihnen gefteben," fagte ber Amtmann, "baß mein Sohn ein gang besperater Menfc ift. 3ch habe ben Buben ermahnt, geschlagen, hungern laffen, aber er blieb ein besperater Menich." Der Pfarrer fragte, ob er benn feine andere Desperationstur versucht habe, als hunger und Schlage. "Frieren lasfen." fagte ber Amtmann, "habe ich ben Buben auch." Go gab er auf weiteres Befragen noch einige Sausmittel biefer Art an. Bulett fragte ihn Flattich, ob er benn recht fleißig fur feinen Cohn und mit ihm gebetet habe? Ale er bief verneinte, versette Flattich, bag er fich bann auch nicht wundern burfe, wenn er alle Muhe, bie er auf bie Saut bes Jungen verwendet habe, umfonft gewesen sei. Man habe eben verabfaumt, ber Saut erft ein Leben ju geben. - Rlattich versuchte nun feine Rur an bem Rnaben, und es wurde aus bemfelben ein trefflicher, fraftig wirfenber Mann.

Dann aber sollen bie Eltern ihren Kinbern auch ben Unterricht in andern nublichen Kunften und Wiffenschaften ertheilen ober, wenn sie es nicht selbst thun können, durch Andere ertheilen laffen, insbesondere sie fleißig in den Religionsunterricht und zur Schule schilden.

## Der Förster in Franken.

Gin Forfter in Franken, ber bei einem mäßigen Behalte fies ben Kinder zu ernahren hatte, begab fich einft zu feinem Lanbes. vater, Frang Lubwig, Fürstbifchof von Bamberg und Burgburg, mit ber Bitte, ihn von einem ichweren Rummer gu befreien, ber ihm auf bem Bergen liege. "Gnabigfter Berr," fprach er, "ich habe fieben Rinder, ich ernahre fie redlich von bem Ertrage meines Dienstes und bin bamit zufrieben, nur Gin Bunfc bleibt mir übrig: meine Rinber im Chriftenthume, im Lefen, Schreiben, Rechnen und anbern nublichen Renntniffen unterrichten laffen ju fonnen. 3ch wohne aber in einer Begend, wo fich feine Schule in ber Nahe befindet, und einen eigenen Sauslehrer zu halten, bagu reichen meine Ginfunfte nicht bin; auch möchte ich fie nicht anberwarts in bie Roft geben, ba ich fie nicht gerne aus meiner Aufficht laffe." Der ebelgefinnte Fürftbifchof, ber gerne jebem Bedürftigen feiner Unterthanen half, und beffen icone Erziehungsanftalten befonders bewiefen, wie fchr er fich ben Unterricht ber Rinber angelegen fenn laffe, hörte ibn ruhig an und erwiderte freundlich: Er folle einmal einen Borfcblag machen, wie ihm zu helfen fei. " Bnabigfter Berr!" ant= wortete ber Forfter, "in einer nicht weit entfernten Gegend wohnt ein anberer Forfter, nahe bei einem Dorfe, wo eine gute Schule ift, und biefer hat feine Rinber. Wenn nun Guere hochfürftlichen Gnaben erlaubten, und ber Forfter auch bamit gufrieben mare, fo wollte ich meine Stelle mit ber feinigen vertaufchen. 3mar trägt biese hundert Thaler mehr ein, als bie meinige, aber biese Summe wollte ich ihm jahrlich hinausbezahlen; benn es ift mir gerabe nicht um bie Ginfunfte ju thun, fonbern nur barum, baß meine Kinder ben nöthigen Unterricht erhalten, ben ich ihnen jest nicht geben fann." - Diefe vaterliche Sorgfalt fur bie Ergiehung feiner Rinder gefiel bem wurdigen Furftbifchofe. Er genehmigte mit Freuden ben Borfchlag, und ließ ben anbern Forfter fogleich zu fich tommen , um ihm felbft bie Cache vorzuftellen. Diefer hatte auch ein gutes Berg und war es werth, einem folden Fürsten zu bienen. "Bom Bergen gern," fagte er, "willige ich in biefen Borfchlag; nur foll ber Mann mit feinen fieben Rinbern bie hundert Thaler behalten. 3ch habe feine Rinder und fann biefe Summe leicht entbehren." - Den Rurften ruhrte es febr,

solche brave Diener zu haben, und zum Beweise seines Wohlgefallens schenkte er bem Förster mit ben sieben Kindern hundert Dukaten, und ließ ihm ben ganzen Ertrag seines neuen Dienstes; bem andern aber legte er hundert Thaler aus seiner Privatkasse zu. (Jugendbibliothek I. Bb.)

### Das gutangelegte Rapital.

Ein fleißiger Tifchler, ber fehr viel Gelb verbiente, begnügte fich mit fehr einfacher Roft, fleibete fich und bie Seinigen nur schlecht und recht und vermied forgfältig alle übrigen Ausgaben. - "Aber wo thut ihr boch euer übriges Gelb bin, Deifter Schreiner?" fagte einmal fein Nachbar, ein Dreber. Der Schreiner fprach: "3ch zahle theils Schulben bamit ab, theils lege ich es verginslich an." "Gi," rief ber Dreber, "ihr icherzet! Ihr habt feine Schulben und auch fein Kapital mit Binfen." ift boch fo," fprach ber Schreiner; "lagt euch bie Sache nur erflaren. Geht, all' bas Belb, bas meine guten Eltern feit ber Stunde, in ber ich bas Tageslicht bas erfte Mal erblidte, auf mich verwendet haben, febe ich als eine Schuld an, die ich jurudbezahlen muß; bas Gelb aber, bas ich auf meine Rinber verwenbe, um fie etwas Rechtes lernen ju laffen. fehe ich als ein Rapital an, bas fie mir bereinft, wenn ich alt bin, fammt ben Binfen gurudbezahlen werben. Wie meine Eltern Richts fparten, mich gut zu erziehen, fo mache ich es auch mit meinen Rinbern; und wie ich es fur meine findliche Schulbiafeit ansehe, Die Wohlthaten meiner Eltern au erfegen, fo hoffe ich, auch meine Rinder werben biefe ihre nämliche Schulb an mich fo ficher abtragen, als hatten fie mir Brief und Siegel barauf ausgestellt." — So viel auch gute Eltern fur bas Blud ihrer Rinder thun, treulich gahlen es ihnen gut erzogene Rinder einft wieber gurud. (Munch's Lefebuch.)

Ad 2) Die Eltern sollen ihre Kinder fromm und gottesfürchtig erziehen 2) durch ihr gutes Beispiel. Bergebens werden die Worte der Ettern verhallen, fruchtlos werden ihre bittern Klagen, ihre wohlmeinendsten Ermahnungen und Warnungen bleiben, wenn sie ihre Kinder durch ihr Beispiel nicht erbauen, sonbern vielmehr ärgern. "Die Worte bewegen nur, das Beispiel aber reißt hin," sagt man im Sprichwort. Was die Kinder sehen, zumal von ihren Eltern, das ahmen sie auch alsbald nach. "Wie der Bater, so der Sohn; wie die Mutter, so die Tochter." — Diesen Ersahrungssat sinden wir im Leben nur zu oft als Wahrheit bestätigt. Wo würden sonst die Kinder das Fluchen und Schimpsen, das Lästern über Gont die Welt, über geistliche und weltliche Obrigkeit sernen, wenn sie all dieß nicht aus dem Munde und dem Beispiele ihrer Eltern wüsten?!

#### Die Satans : Familie.

In einem Städchen ber Lutticher Diozese fant man (wie Marchantius ergablt), einen fleinen, aus feinem Elternhaufe verirrten Rnaben weinend und heulend auf ber Baffe fteben. Die Leute, bie fich um ihn versammelt hatten, wollten ben fleinen Schreier nach Saufe führen und fragten ihn beghalb: "Wie heißt bein Bater?" - "Satan," erwiberte ber Knabe. Die Leute ftutten und fragten ihn noch einige Mal, die Antwort blieb immer biefelbe. Sie fragten ihn neuerbinge: "Wie heißt bann beine Mutter?" - "Auch Satan," war bie Antwort. - "Bie heißt benn bas Saus, wo beine Eltern wohnen?" "Das Satanshaus." - Raft hatte fich icon ein Grauen und Entfeten biefer guten Leute bemächtigt, ware nicht Jemand noch bingugefommen, ber ben Rnaben fannte und ihnen bas Rathfel löfte. Er war nämlich ein Kind fehr zornmüthiger und unordentlicher Cheleute. Raum trat ber Gemahl, etwas umnebelten Sauptes am Abend in bie Stube, fo begann ber Streit ichon, und ba intonirte gewöhnlich bie Frau: "Du bift ein wahrer Satan!" Wenn fie bann ihr armes Rind ausschalt, fo gab fie ihm bie heilfame Lehre: "Dein Bater ift ein Satan, bu bift ein Satansfinb." Und wenn Bank und Saber ben Gipfel erreichten, bann riefen Mann und Frau und Magt abwechselnd: "Bas für ein abscheuliches Saus! ein echtes Satanshaus!" Diefe Genealogie und Topographie hatte sich bas arme Kind gemerkt und wußte es nicht beffer. Das find bie Folgen bes elterlichen Beifpiels! (Beith's Leibenswerfzeuge G. 244.)

#### Der befdamte Bater.

Ein Bater, ber bem Trunke fehr ergeben war, untersagte seinem Sohne bas Fluchen und Schwören und gab ihm zu bebenken, baß Gott Alles höre. "Kann er bas wirklich?" fragte ber Knabe; "kann er benn auch Alles sehen?" "Ganz gewiß," erwiberte ber Bater: "Das thut mir leid für dich, lieber Bater; bann hat er ja auch dich gestern Abends betrunken gesehen."

Ad 3) Eltern sollen ihre Kinder driftlich und fromm erziehen und wenn es noth thut, sie sogar 3) auch strafen. Dieses kann geschehen auf milbere Weise durch ernstliche Ermahnungen und Warnungen, durch empfindliche Rügen oder auch, wenn dieß nicht fruchtet, selbst durch körperliche Zücktigungen. Die Züchtigung nuß aber immer mit Augheit und Sanstmuth gepaart und nicht von der Leibenschaft dietirt sehn. "Denn im Zorne thut der Mensch nicht, was vor Gott recht ist."

#### Die Mutterthränen.

Ein junges Fräulein befam einen Brief, ber sehr schmeichelbaft und verführerisch geschrieben war. Sie zeigte voll bes kindlichen Zutrauens ben Brief ihrer Mutter. Die liebevoll besorgte Mutter las ihn, entfärbte sich und ihre Thränen sielen auf das gefährliche Blatt. Da rief die Tochter: "D liebste Mutter, seien Sie außer Sorgen! Ihre Thränen haben alle diese Schmeicheleien und Verheißungen, die in dem Briefe enthalten sind, die auf die letzte Silbe ausgelöscht." Die Mutter umarmte ihre Tochter und schenkte ihr einen Ring mit Diamanten, die heller funkelten, als Thautropsen im Sonnenglanze. "So oft man dir wieder solche Anträge machen sollte," sprach sie, "so siehe diese Steine an und benke, es seien Thränen beiner Mutter." Das heißt mit Sanstmuth und Klugheit strasen. (Münch.)

## Das Erziehungsgeheimniß.

Gben zu ber Zeit, als ber Englander Burte am heftigsten gegen die frangofische Revolution lodzog, besuchte Frau von Genlis die brittischen Inseln, und es gelang ihr, die Befanntsichaft bieses berühmten Mannes zu machen. Bei ihren Zusam-

menfunften fprach man über Literatur, Bolitif und Erziehung. Die Frangofin gab, obichon fie felbft ein ausgezeichnetes Werf barüber geschrieben, ber englischen Erziehungsmethobe vor ber frangösischen bei Beitem ben Borgug. Gie brang in Burte, ihr bie Mittel befannt zu machen, beren man fich in England bebiene, um fo vortreffliche und fenntnifreiche Menschen zu erziehen. "Ja, Mabame," fagte ber Englander, "Sie haben Recht; wir befigen ein fast unfehlbares Mittel, bie Jugend zu bilben, und biefes Mittel befindet fich im Bart von St. James." - Obgleich biefe Worte ihr muftisch schienen, so hatte bie lebhafte Frangofin boch Richts eiliger zu thun, ale fich in ben Bart zu begeben, um Nachforschungen anzustellen, die jedoch ohne allen Erfolg waren. Migmuthig fehrte fie am anbern Tage ju Berrn Burte gurud. "Wie" - rief er aus - "Sie haben unfer Mittel nicht entbedt?" Er zeigte fich fobann bereit, fie nochmal zum Part zu begleiten. Unterwegs erschöpfte sich bie wißbegierige Frau in Danffagungen über bie außerorbentliche Gefälligfeit bes berühm-Der Wagen hielt enblich am Parf von St. 3a-Burte bot ber Frau von Genlis ben Urm und führte fie mitten in ein Gebufch, ju bem ein ftart betretener Fugweg fich hinzog. "Wir find an Ort und Stelle," fagte er. Seine Be= gleiterin riß gewaltig bie Lugen auf. Er belachelte ihre Ungewißheit und beenbigte fie baburch, baß er einen Zweig abbrach und ihr benfelben mit einer ausbruckevollen Sandbewegung barbot. Es war eine - Birtenruthe. In berfelben Minute fdritt auch ein Schulmeifter baber, welcher bieß große Mittel ber englifden Erziehungemethobe unter bem Urme trug. - In Deutschland hat biefes Inftrument auch einft Wunder gewirkt, feit man aber aus pabagogischer Affenliebe biefes Beilmittel verabscheut, wird es nur mehr von ben Kinbern an ben Eltern versucht. (Balmblätter 1829. G. 294.)

### Spare bie Ruthe nicht!

Gin Schuhmachergeselle, Gottfried, ein Mensch von ursprünglich guten Anlagen bes Körpers und Geistes, fant bis zum Mörber herab. Er schrieb in seiner eigenhändig von ihm ausge stellten Lebensgeschichte sein ganzes Unglück seiner Mutter zu, die ihn in seiner Kindheit verzogen, und, statt ihn für verübte kleine Bosheiten zu bestrasen, zuweilen dafür gar belobt hatte. Dabei erzählt er einen Borfall aus seinen Jünglingsjahren. — Als er ausgelernt hatte, begab er sich zu seiner Mutter zurück. Sie nahm ihn mit Freuden auf. Bald erzürnte er sich aber mit ihr wegen des Kartosselhadens. Die Mutter wollte ihn prügeln. Er sagte: "Mutter, kommen Sie einmal mit mir," und führte sie an eine große Linde. "Mutter," suhr er fort, "diegen Sie den Baum!" — "Den kann ich nicht biegen," antwortete sie. Er: "Ein Baum, der klein ist, ist wohl zu diegen, aber wenn er groß ist, nicht mehr. Hatten Sie mich gezogen, weil ich klein war!" Fr. Was soll die Eltern zur christlichen Erziehung ihrer Kinder besonderst auspornen?

Antw. Ihr eigener Ruten; benn an ihnen können sie sich eine mächtige Stütze ihres Alters, aber auch eine Zuchtruthe für ihr ganzes Leben heranziehen; durch sie können sie Ehre oder Schmach einärnten.

#### Cornelia.

Welch eine Zierbe für Eltern, welch ein Glück, wohlerzogene Kinder zu haben! Schon die Heibin Cornelia hat dieses lebhaft gefühlt. — Eine vornehme Frau aus Capua besuchte einst Cornelia, eine der edelsten und ausgezeichnetsten römischen Frauen. Jene machte ein großes Gepränge mit ihrem föstlichen Schmucke, und bat diese, doch auch ihre Kostbarkeiten vorzuzeigen. Die vortreffliche Römerin aber lenkte das Gespräch auf andere Dinge und unterhielt die Fremde so lange, die ihre sorgfältig erzogenen Kinder aus der Schule kamen. Alls sie in die Stube traten, stellte Cornelia sie der fremden Frau vor und sagte: "Sieh, meine Freundin, dieß sind meine Kleinodien, dieß sift mein schonster Schmuck!"

Fr. Welche wichtige Lehre sollen sich die Eltern bei der Erziehung ihrer Kinder merken, besonders, wenn ihre Zucht nicht recht gedeihen will? Antw. Sie sollen zu Gott beten, und Er wird ihnen im schweren Amte der Kinderzucht beistehen, und die Gnade des heil. Shefacramentes wird sie fühlbar unterkülsen und flärken.

Das Gott bem Berrn geweihte Rinb.

Nonna, die fromme Mutter bes heil. Gregor von Nasianz, eilte mit diesem ihren Erstgebornen, sobald sie konnte, nach der Geburt in die Kirche, weihte ihn Gott, daß sein Leben der Religion besonders dienen möge, und legte als Zeichen der Weihung, wie es damals in solchen Fällen zu geschehen pflegte, ein Evangelien-Buch in die Hande bes Kindes. Die Ersinnerung an diese erste Weihe machte immer auf das Gemuth Gregors großen Eindruck.

#### Die betenbe Mutter.

Die heilige Monifa betete mit heißen Thränen um die Bekehrung ihres Sohnes Augustinus, und bat fromme und weise Menschen, sich seiner anzunehmen. Der heil. Bischof Ambrosius, an den sie sich auch wandte, sagte ihr unter Anderm: "Sei getrost! Der Sohn, um den du so viele Thränen vergießest vor Gott, kann nicht verloren gehen." Er hatte Recht. Und als später Augustinus wirklich von Christo ergriffen und festgehalten wurde, sagte er selbst zu ihr: "Deinem Gebete glaube ich es verdanken zu mussen, daß mir Gott diesen Sinn verliehen hat." (In vita.)

#### Texte von ber Rinbergucht.

a) Aus ber heil. Schrift: "Unterrichte beinen Sohn und gib bir mit ihm Mühe." Eccl. 30, 13. "Denn Kinder sind Gottes Geschent." Ps. 126, 3. "Ihr Väter gebt euern Kindern Unterricht und eine christliche Erziehung." Ephel. 5, 4. "Zieh deine Kinder zum Guten." Sir. 42, 5. "Hast du Söhne, so gib ihnen Unterricht." Sir. 7, 23. "Hast du Söhne, so beuge ihren Nacken in der Jugend." Sir. 7, 23. "Ein undändiges Pferd wird unlenksam, und ein sich selsst die vor ihm fürchten: spiele mit ihm, so wird er dich betrüßen. Lach nicht nicht trauern mußt... Laß ihm seinen Willen nicht in der Ingend... Beuge seinen Nacken. 2c." Sir. 30, 8—13. "Wer seinen Sohn lieb hat, der hält ihn beständig nuter der Zuchtruthe, damit er zusetzt Freude an ihm erlebe." Sir. 30, 1. "Wer bie Nuthe spart, haßt seinen Sohn; wer ihn aber liebt,

zilch tigt ihn." Spriichm. 13, 24. cf. 23, 13—14. Sir. 42, 5. Spriichw. 22, 15. 13, 1. "Ruthe und Strafe machen weise; ein sich selbst überlassener Knabe macht seiner Mutter Schande."

Sprüchw. 29, 17.

b) Aus ben beil. Batern u. a. "Es gibt feine erhabenere Runft, als die Erziehungsfunft. Maler und Bildhauer ichaffen nur leblofe Gebilde; aber ein weifer Erzieher ftellt ein lebendiges Meisterftud bin, woran sich Gottes und ber Menschen Augen erfreuen." S. Chrysost, bom. 60 in Matth. 1) Eltern follen für ben Unterricht ber Rinber forgen. "Geringer als bas Bieb, achtet man bie Rinber; für Efel und Pferbe forget man mehr, als für fie. hat Jemand ein Maulthier, fo niacht er fich's gur großen Angelegenheit, ben besten Knecht für selbes aufzutreiben; er nimmt keinen Bofewicht, keinen Dieb, keinen Trunkenbold, feis nen in ber Runft Unerfahrnen bagu. Goll aber gur Bilbung bes Knaben ein Lehrer aufgeftellt werben, fo nimmt man ben nachsten und besten bagu; obwohl feine Runft größer ift, ale bie Erziehungsfunft." Idem 1 c. 2) Eltern follen ben Rinbern ein gutes Beifpiel geben: "Wie werbet ihr euere Rinter in Bucht halten, wenn ihr felbft ein zuchtlofes und unorbentliches Leben führet?" S. Basilius Magn, hom. 14. in ebriosos. "Es mag Einer noch so zierlich reben, bas, was nütt, lerne ich boch besser, burch gute Beispiele, als burch eine wohlgesagte Rebe; benn fcneller überzeugen mich die Augen von dem, was fie feben, als bas Dhr mir bas beibringen fann, mas vorübergeht. Denn mas man hört, vergißt man schnell, was aber vor Augen liegt, fieht man immer." S. Ambrosius serm. 23. de sanct. 3) Eltern follen ihre Kinder auch mit Klugheit und Sanftmuth ftrafen: "Wenn ihr euere Rinter gut erziehen wollet, fo mußt ihr mit ber Strenge ber Bucht auch bie fuffe Rraft ber vaterlichen Liebe verbinben." S. Anselm.

# Bugabe. Die Ceremonien bei der Che.

Sinn = und bebeutungsvoll find Die Ceremonien bei bem heil. Saframent ber Ehe.

1) Wenn bie beiben Brautleute noch jungfraulichen Stanbes finb, fo erscheint bie Braut mit einem Rrange auf bem haupte und ber Brautigam mit einem Rrange am rechten Urm in ber Pfarrfirche, begleitet von ihren Eltern und nachsten Unverwandten. Diefe Rrange erinnern 1) an ben Sieg,

welchen die Brautleute gegen die Verführung der Welt und die Lockungen bes Satans und des eigenen Fleisches ersochten haben, um die Blume der Unschuld unversehrt an den Altar zu bringen; 2) aber auch zugleich an die Ehre und Schönheit, in welcher die Keuschheit vor Gott und seiner heil. Kirche dassteht. "D wie schon ist ein keusches Geschlecht im Tugendglanze." (Weish. 4, 1.)

- 2) Die Brautleute fnieen mit ihren Zeugen und Freunden am Altare nieber, er, als bas Saupt, jur rechten, fie jur linfen Seite.
- 3) Nun stellt ihnen ber Priester in Kurze die Bichtigkeit und Heiligkeit ihres Borhabens, sowie ihre Pflichten und die hohen Gnaden vor Augen, welche mit dem Empfange dieses Saframentes verbunden sind. Zugleich betet er das Gebet des Herrn, um über sie Gottes Segen herabzustehen.
- 4) Hierauf fragt ber Priester ben Bräutigam: "Ist es noch Euer freier, aufrichtiger und beständiger Wille, diese gegen-wärtige Braut in Ehren zu heirathen, ihr heilige, eheliche Treue zu halten, sie pslichtmässig zu lieben, zu ernähren und zu schüßen, sie in keiner Widerwärtigkeit ober Trübsal zu verlassen, sondern beharrlich bei ihr zu bleiben, die Euch beibe der Tod scheibet, so sprechet: "Ja!" Eben diese Frage, nur mit dem Unterschiede, daß er von der Pflicht des Gehorsams und der Hochachtung Meldung thut, stellt er auch an die Braut; und nachdem beibe das Jawort gegeben haben, spricht der Priester: "Zur Bekrästigung des heiligen Werkes wechselt jeht die Mählringe und gebet einander die Hände!"
- 5) Die Brautleute geben nun vorerst einander einen, von dem Priester zuwor gesegneten, Ring. Was derselbe bedeutet, spricht der Priester aus, da er sagt: "Der Ring erinnere euch allezeit an die versprochene Treue, die ihr einander unverletzt bis in den Tod halten müßt!" Der Ring an der Hand wird leicht und oft gesehen; durch diesen Andlick sollen die Eheleute jedesmal an die vor Gott geschworne eheliche Treue erinnert werzden, zugleich aber auch an die Unaussosdarkeit ihres Ehebandes, was durch die rupde Gestalt des Ringes gesinnbildet wird.

- 6) Nach gewechselten Ringen geben die Brautleute einander die Hände. Dieß bedeutet und befräftiget das gemachte Bersprechen. Auch soll badurch angedeutet werden, daß man im Ehestande schuldig sei, einander die Hände zu bieten und sich in allen Stücken Hilfe zu leisten. Darum spricht auch der Priester: "Durch die Zusammengebung der Hände gelobt ihr einander vor Gott und seiner Kirche gleichsam eiblich an, daß ihr Zeit eueres Lebens gegen einander treu bleiben, beständig einander unterstüßen und in der Trübsal einander nicht verlassen wollet."
- 7) Hierauf umwidelt ber Priester bie beiben sich haltenben Hanbe freuzweis mit ber Stole. Dieses Umwideln bebeutet, baß sie nun nach beiberseits gemachtem Versprechen burch bas Band ber Ehe verknüpft sind, so baß sie nur burch ben Tod allein geschieben werben können. Auch bebeutet bieses Umwideln bie innerliche Vereinigung ber Herzen, baß sie nunmehr Ein Herz seyn und sich gegenseitig lieben und helfen sollen.
- 8) Auf die kreuzweise um die Hande gewickelte Stole legt ber Priefter seine Hand und spricht: "Ich bestätige, heiße gut und segne biese burch euch gemachte Heirath im Namen Gottes bes Baters und des Sohnes und des heil. Geistes."
- 9) Jest spricht ber Priester nach uraltem Gebrauche ber Kirche über bas neue Chepaar ben Brautsegen. Dieß geschieht nach bem Beispiele Gottes, welcher ben beiben Stammeltern Abam und Eva seinen göttlichen Segen mitgetheilt hat. (Genes. 1, 28.) Der Priester bittet Gott ben Herrn, baß er ben neuen Cheleuten seine Gnabe verleihen, und ihnen Fruchtbarkeit, Frieben, Einigseit und alle erwunschliche Wohlfahrt bes Leibes und ber Seele geben wolle.
- 10) Endlich pflegt der Priester in manchen Pfarreien, wenn es nicht schon gleich ansangs geschehen ist, den Wein zu weihen, welcher der Johanneswein genannt wird, und gibt beiden Braut-leuten bavon zu trinken. Daburch wird die gegenseitige Licbe, angedeutet, welche sie zu einander tragen sollen; denn der Wein ist seines Feuers und seiner Starke wegen ein Sinnbild der Liebe.

Omnia subjecta sunto judicio sanctae Ecclesiae Catholicae!

# Inhaltsverzeichniß.

# Die Gebote der Kirche.

A. Bon ben Rirchengeboten im Allgemeinen.

|     | I. Christliche Lehre.                                               | Seite |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-------|
|     | Bon ber Macht ber Rirche, Gefete gu geben, und von                  | Cene  |
|     | ber Bflicht ber Glaubigen, benfelben gu gehorchen                   | 3     |
|     | I. Die Macht ber Rirche, Gefete zu geben                            | 3     |
| 1.  | Der heil. Augustin                                                  | 4     |
| 2.  | Ein biblifches Beifpiel                                             | 5     |
|     | II. Die Pflicht ber Glaubigen, ben Geboten ber Rirche gu gehorchen  | 6     |
|     | Der driftliche Offizier                                             | 6     |
| 4.  | Die schlagenbe Antwort                                              | 7     |
| 5.  | Die heil. Mutter Thereffa                                           | 8     |
| 6.  | Der Karbinal Dfius                                                  | 8     |
| 7.  | Rluge Antwort eines Rindes                                          | 9     |
| 8.  | Treue Beobachtung ber firchlichen Gebote                            | 10    |
| 9.  | Der ausgesprochene Tabel                                            | 11    |
|     | Texte                                                               | - 11  |
|     | B. Bon ben Rirchengeboten im Befonbern.                             |       |
|     | Erftes Gebot der Kirche:                                            |       |
|     | "Du follst bie gebotenen Feiertage heiligen."                       |       |
|     | II. Chriftliche Lehre.                                              |       |
| Ł   | Bon ben Feiertagen ber Rirche und ihrer Seiligung .                 | 13    |
|     | I. Die Feiertage ber Rirche                                         | 13    |
| ΙΟ. | Siftorifder Ueberblid über bie verschiebenen Fefte bee Rirdenjahres | 13    |

| Inhalteverzeichniß.                                        |       |    |
|------------------------------------------------------------|-------|----|
| <b>3, 1</b>                                                | Seit  | te |
| II. Die Beiligung ber Feiertage                            | . 1   | 6  |
| 11. Der ungläubige Philosoph und ber fromme Chrift         | . 1   | 6  |
| 12. St. Augustin über bie Beiligung ber Feiertage          | . 1   | 7  |
| 13. Der Bruber ber Bufte                                   | . 1   | 8  |
| 14. Chriftoph Columbus                                     | . 1   | 8  |
| Texte                                                      | . 1   | 9  |
|                                                            |       | 1  |
| Zweites Gebot der Kirche:                                  |       |    |
| "Du follft an Sonn= und Feiertagen ber heil.               | Mesi  | e  |
| andächtig beiwohnen."                                      |       |    |
| III. Christliche Lehre.                                    |       |    |
| Bon ber Anhörung ber heil. Meffe und von den B             | t:    |    |
| funbigungen babei                                          |       | 22 |
| I. Bie man bie heil. Meffe anhören foll                    | . 2   | 22 |
| 15. Eifer in Beiwohnung ber heil. Deffe                    | . 2   | 23 |
| 16. Scheue ben weiten Weg zur Rirche nicht!                | . 2   | 23 |
| 17. Die schöne Sitte                                       | . , 2 | 24 |
| 18. Brauch bei ben fatholifchen Chalbaern                  | . 2   | 25 |
| 19. Das Festsleib                                          | . 2   | 25 |
| 20. Die heilige Chrfurcht vor Gott                         | . 2   | 95 |
| 21. St. Martinus                                           | . 2   | 26 |
| 22. Der fromme Jungling beim Opfer                         | . 2   | 27 |
| 23. Der heil. Homobonus                                    | . 2   | 27 |
| 24. Die rechte Art und Beife, bie heil. Deffe zu horen     | . 2   | 29 |
| 25. Die fromme Einfalt                                     | . 3   | 30 |
| 26. Bohne ber heil. Meffe vollständig bei                  | . 3   | 31 |
| 27. Der pfarrliche Gottesbienst                            |       | 32 |
| II. Wie man fich bei ber heiligen Deffe verfundigen fann . | . 3   | 33 |
| 28. Das rechte Sonntageffeib                               | . 3   | 34 |
| 29. Die wohlverdiente Burechtweisung                       | . 3   | 34 |
| 30. Die Kirche leer, bas Theater voll                      |       | 35 |
| 31. Bater Segneri                                          |       | 36 |
| 32. Der heil. Johannes ber Almosengeber                    |       | 36 |
|                                                            |       | 37 |
| 33. Abt Spiribion                                          |       | 37 |
| 35. Die tägliche Beiwohnung ber heil. Meffe                | _     | 39 |
| 36. Die eifrigen Besucher bes heil. Megopfers              |       | 10 |
| Texto                                                      |       | 10 |
| I VATU                                                     |       |    |

|                                 | Inhalteverzeichniß.                                                                                                                                                                                                                                                              | Seite                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                 | IV. Chriftliche Lehre.                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                            |
| 38.<br>39.<br>40.<br>41.<br>42. | W. Christiche Lehre.  Bon ber Anhörung bes göttlichen Wortes                                                                                                                                                                                                                     | 43<br>44<br>44<br>45<br>45<br>46<br>47<br>47 |
|                                 | . Die Hörer und Bollzieher tes gottlichen Wortes                                                                                                                                                                                                                                 | 48<br>49<br>50                               |
|                                 | Drittes Gebot der Kirche: Du follst die vierzigtägige Fasten, die Quatem nd andere gebotene Fasttage halten; auch an s tagen und Samstagen vom Fleischessen dich enthalten."                                                                                                     | Frei-                                        |
| , s                             | V. Chriftliche Lehre. Sinn und Umfang bes britten Rirchengebotes.                                                                                                                                                                                                                |                                              |
| 46.<br>47.<br>48.<br>49.<br>50. | I. Sinn dieses Gebotes, oder was die Kirche durch dasselbe gebietet Die einmalige Sättigung Die einsache Mahlzeit Der heilige Fructus Das Fasten im alten Testamente Wann sind die Fleischpeisen sehr schädlich? Cleazar und die sieben machabaischen Brüder                     | 52<br>52<br>53<br>54<br>55<br>58             |
| 52.<br>53.<br>54.<br>55.<br>56. | Der Graf von Muy .  II. Umfang biefes Gebotes , ober wen geht biefes Gebot an? .  Cine schone Antwort Lubwigs XVI  Die mütterliche Milbe und Nachsicht ber Kirche .  Die nachgesuchte Dispense .  Cin schones Beispiel von Gehorsam gegen bie Kirche .  Die ungultige Dispense . | 59<br>60<br>60<br>61<br>62<br>63             |
| ,,,,                            | Texte                                                                                                                                                                                                                                                                            | 64                                           |

| Inhalter | erzeid | jniß. |
|----------|--------|-------|
|----------|--------|-------|

|     | ,                                             |        |       |      | (   | Seite |
|-----|-----------------------------------------------|--------|-------|------|-----|-------|
|     | VI. Chriftliche Lehr                          | e.     |       |      |     |       |
|     | Warum und wie man faften foll .               |        |       |      |     | 65    |
|     | I. Warum man faften foll                      |        |       |      |     | 65    |
| 58. | Biblifche Beifpiele                           |        |       |      |     | 66    |
| 59. | Der heil. Ambrofius                           |        |       |      |     | 68    |
| 60. | Dorotheus ber Thebaner                        |        |       |      |     | 68    |
| 61. | Das Faften - ein fraftiges Mittel, Gott gi    | u verf | öhnen |      |     | 69    |
| 62. | Das fchwer und leichtbelabene Schiff .        |        |       |      |     | 70    |
| 63. | Enthaltfamteit macht gefund und ftart         |        |       |      |     | 70    |
| 64. | Der heil. Athanafius über bas Faften .        |        |       |      |     | 71    |
|     | Luife, bie fromme Ronigetochter               |        |       |      |     | 73    |
| 66. | Das Faften beforbert bie Gefunbheit .         |        |       |      |     | 73    |
|     | Texte                                         |        | -     |      |     | 73    |
|     | II. Wie man fasten foll                       |        |       |      |     | 75    |
| 67. | Strafbare Eitelfeit                           |        |       |      |     | 76    |
| 68. | Kafte nicht um bes Menfchenlobes willen       |        |       |      |     | 76    |
| 69. | Das brave Rinb                                |        |       |      |     | 77    |
| 70. | Bas gehört zum rechten Faften?                |        |       |      |     | 79    |
|     | Das mahre Faften                              |        |       |      |     | 79    |
|     |                                               |        |       |      |     | 80    |
|     | Die Entsagung ober bie Beintraube             |        |       |      |     | 80    |
|     | St. Bermas                                    | ٠.     |       |      |     | 81    |
|     |                                               |        |       |      |     | 82    |
|     | Abtobtung bee Gaumene                         |        |       |      |     | 82    |
|     | St. hieronymus an bie Jungfrau Demetriae      | ,      |       |      |     | 84    |
|     | Fafte auf vernünftige Beife!                  |        | -     |      |     | 84    |
|     | Texte                                         |        |       |      |     | 86    |
|     |                                               |        | •     | •    | ·   | ••    |
|     | VII. Christliche Leh                          | re.    |       |      |     |       |
|     | Bon ben verschiebenen firchlichen &           | a ft t | agen  | im E | ín- |       |
|     | gelnen                                        |        |       |      |     | 88    |
|     | I. Bon ber vierzigtägigen Raften              | . '    | ٠.    |      |     | 88    |
| 79. | Alter ber vierzigtägigen Fasten               |        |       |      |     | 89    |
| 80. | Die vierzigtägige Faften bei ben erften Chrif | ften . |       |      |     | 90    |
|     | Papft Urban V Raifer Juftinian I              |        |       |      |     | 92    |
|     | Der ftrenge Beobachter ber vierzigtägigen Fo  |        |       |      |     | 92    |
|     |                                               |        |       |      |     | 93    |
|     | Texte                                         | ,      |       |      |     | 94    |
|     | II. Bon ber Fafte an Freitagen und Samfta     | aen    |       |      |     | 94    |
|     | Onles an Ostrongen and Onnie                  | 3 ***  |       | •    | •   | •     |

| Quika! | ltøverzei | dini6  |
|--------|-----------|--------|
| Julyu  | upperse   | wittp. |

|      | Inhaltsverzeichr                         | tiß.  |       |       |      |     |       |
|------|------------------------------------------|-------|-------|-------|------|-----|-------|
| ~    |                                          |       |       |       |      |     | Seite |
|      | Bius V                                   | •     | •     | •     |      | •   | 95    |
|      | berr von Joinville ober bie ftrenge Bufe | •     | •     | •     | •    | •   | 96    |
|      | St. Ambrofius an ben heil. Augustin      | •     | •     | •     | •    | •   | 97    |
|      | III. Bon ber Quatemberfasten .           | •     | ٠     | ٠     |      | •   | 97    |
|      | Urfprung und Alter ber Quatemberfaften   | •     | •     | •     | •    | •   | 98    |
|      | IV. Bon ben Bigilfasttagen               | ٠     | ٠     | •     | •    | •   | 99    |
|      | hiftorifcher Ueberblid ber Bigilfaften . | •     | •     | •     | •    | ٠   | 99    |
|      | Texte                                    | •     | •     | •     | •    | •   | 100   |
|      | Biertes Gebot ber                        | Kir   | che:  |       |      |     |       |
| "D1  | a follst beine Sunben alle               | 3ah:  | re n  | eni   | gste | nø  | ein=  |
| ma   | beinem verorbneten Prief                 | ter   | bei   | dyte  | n u  | n b | zur   |
| 1    | öfterlichen Beit bas heilig              |       |       |       |      |     |       |
|      | Altars empfan                            |       |       |       |      |     |       |
|      |                                          |       |       |       |      |     |       |
|      | VIII. Christliche L                      | ,     |       |       |      |     |       |
|      | Bon ber einmaligen, fowie öfte           |       |       |       |      |     | 101   |
|      | I. Bon ber einmaligen Beicht im Jahre    |       | om fe | ltnen | Beid | ten | 101   |
|      | Die Berordnung von ber jährlichen Beicht |       | •     |       |      |     | 102   |
|      | Eraurige Folgen ber feltenen Beicht .    |       |       |       | •    | •   | 103   |
| 91.  | Die zu lange aufgeschobene Beicht .      |       |       |       | •    |     | 103   |
|      | II. Bon ber öftern Beicht                |       |       |       | •    | •   | 105   |
| 92.  | Die öftere Beicht ift uns nothwendig .   |       |       |       |      |     | 106   |
| 93.  | Der Bufgeist in früherer Beit            |       |       | •     | • '  | •   | 106   |
| 94.  | Die frommen Buffer                       |       |       | •     | •    |     | . 107 |
| 95.  | Salte auch beine Untergebenen zur öftern | Beich | an!   | •     | •    |     | 108   |
| - 1  | l'exte                                   |       | •     | •     | •    |     | 108   |
| 5.   | IX. Chriftliche Le                       | hre.  |       |       |      |     |       |
|      | Bon ber öfterlichen und öftern G         | omn   | ıuni  | o n   | . 1  |     | 109   |
| 96.  | Einführung biefes Gefetes                |       |       |       |      | •   | 109   |
| 97.  | Das fraftige Gerftenbrob                 |       |       | ·     |      |     | 111   |
| 98.  | Der heil. Frang von Sales                |       |       |       |      |     | 113   |
|      | Maria Angela                             |       |       |       |      |     | 113   |
| 100. | Sehnfucht nach ber oftmaligen heil. Com  | munic | n     |       |      |     | 117   |
|      | Der ehrmurbige Bater Segneri .           | 3.1   |       |       |      |     | 118   |
| 101. |                                          |       |       |       |      |     |       |
|      | Wirfung ber öfterlichen Communion .      |       |       |       |      |     | 118   |

| Inhaltsverzeichniß.                                  |        |         | Seite |
|------------------------------------------------------|--------|---------|-------|
| Fünftes Gebot der Rirche:                            |        | )(      |       |
| "Du follft gu verbotenen Beiten feine Soch;          | eit    | halt    | en!"  |
|                                                      |        | 7       |       |
| X. Christliche Lehre.                                |        |         |       |
| Bon bem Wortfinne und Geifte biefes Rirchen          | geb    | otes.   | 121   |
| I. Bon bem Bortfinne bes fünften Rirchengebotes .    |        |         | 121   |
| 103. Die beftraften Tanger                           |        |         | 122   |
| II. Bon bem Beifte bes fünften Rirchengebotes        | •      | •       | 124   |
| 104. Die hochzeit bes jungen Tobias                  | •      |         | 124   |
| 105. Die Gaftmaler ber erften Chriften               |        |         | 125   |
| 106. Der weife Lehrer                                |        |         | 127   |
| 107. Die ruinirte Staube ,                           |        |         | 128   |
| 108. Der Evangelift mit bem zahmen Reh               | . • .  |         | 129   |
| Texte                                                |        |         | 129   |
| I. Abichnitt. Bon ben Saframenten im Allgemein       | en.    |         |       |
| 1. Chriftliche Lehre.                                |        |         |       |
| Bon ber Bebeutung und Birtfamfeit ber 1              | . at Y |         |       |
| Saframente                                           | , și î | i g e n | 133   |
| I. Bon ber Bebeutung ber heiligen Saframente         | •      | •       | 133   |
| 1. Der Urheber ber heiligen Saframente               | •      | •       | 134   |
| 2. Der heilige Bernhard                              | •      | •       | 135   |
| 3. Der heilige Ambrofins                             | •      | •       | 137   |
| II. Bon ber Birffamkeit ber heiligen Saframente      | •      | •       | 137   |
| 4. Der römische hauptmann Cornelius und Gottes Engel | •      | •       | 138   |
| 5. Die rechten Seile und Bunberquellen               | •      | •       | 139   |
| 6. Strafe wegen Entehrung ber heiligen Saframente    |        | -       | 139   |
| Texte                                                | . •    | •       | 140   |
|                                                      | •      |         | 140   |
| II. Chriftliche Lehre, and these                     |        | der ju  |       |

3 . Bon ber Bahl und Gintheilung ber heit. Saframente 7. Die Saframente in ber griechifchen und lateinifchen Rirche .

| Inhalter | erzeichniß. |
|----------|-------------|

| 8. Bannfluch ber Rirche gegen bie Feinbe ber f                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |               |             |           |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-------------|-----------|----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | teven   | heil.         | Safra       | mente     | 14                                     |
| 9. Der treue Ratholif                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |               |             |           | , 14                                   |
| 10. Der heil. Thomas von Aquin                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |               |             |           | 14                                     |
| 11. Das Beugniß eines Richtfatholifen fur bie                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |               |             |           | 1                                      |
| Saframente                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | -             |             | 1         | . 14                                   |
| II. Bon ber Gintheilung ber heiligen Safran                                                                                                                                                                                                                                                                          | nente   |               |             |           | 14                                     |
| 12. Die aufgebrudten Beichen                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |               |             |           | 1                                      |
| Texte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |               |             |           | 1                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |               |             |           |                                        |
| III. Christliche Lehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                | e.      |               |             | . 13      | . •                                    |
| Bon bem Ausspenber und Empfan                                                                                                                                                                                                                                                                                        | iger    | ber           | heil        | igen      |                                        |
| Saframente                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |               |             |           | 13                                     |
| I. Bon bem Ausspender                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |               |             |           |                                        |
| 13. Der heilige Ambrofine                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |               |             |           | 1,                                     |
| 14. St. Angustin                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |               |             |           | 18                                     |
| 15. Der ausfätige Pförtner                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |               | ٠.          |           | 1                                      |
| Texte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٠.      |               |             |           | 1                                      |
| II. Bon bem Empfänger                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |               |             |           | 1                                      |
| 16. Der laue Chrift und ber fromme Lehrer .                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |               |             |           | 1                                      |
| 17. Eine treue und fromme Magb bes Beren .                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |               |             |           | 1                                      |
| 18. Die Diener Raamans ober ber gelinde Borm                                                                                                                                                                                                                                                                         | urf .   |               |             |           | 18                                     |
| Texte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |               |             |           | 10                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |               |             |           |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1       |               |             |           |                                        |
| II. Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1       |               |             |           |                                        |
| II. Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |               |             |           |                                        |
| II. Abschnitt.<br>Bon ben Saframenten im                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |               |             |           |                                        |
| II. Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |               |             |           |                                        |
| II. Abschnitt.<br>Bon den Sakramenten im<br>I. Die Taufe.                                                                                                                                                                                                                                                            | Besi    |               |             |           |                                        |
| II. Abschnitt. Bon den Sakramenten im I. Die Taufe. IV. Christliche Lehr                                                                                                                                                                                                                                             | Besi    | onbe          | rn.         |           |                                        |
| II. Abschnitt.  Bon den Sakramenten im  I. Die Taufe.  IV. Christliche Lehr  Bon der Wesenheit und Nothwendi                                                                                                                                                                                                         | Befi    | onde          | rn.         |           |                                        |
| II. Abschnitt.  Bon den Sakramenten im  I. Die Taufe.  IV. Christliche Lehr  Bon der Besenheit und Nothwendi  Taufe                                                                                                                                                                                                  | Befi    | onde<br>: ber | rn.<br>heil | igen      | 16                                     |
| II. Abschnitt.  Bon den Sakramenten im I. Die Taufe.  IV. Chriftliche Lehr Bonder Besenheit und Nothwendi Tause I. Bon der Wesenheit der Tause                                                                                                                                                                       | Besse.  | onde<br>ber   | rn.         | igen.     | 16                                     |
| II. Abschnitt.  Bon den Sakramenten im I. Die Taufe. IV. Chriftliche Lehr Bon der Besenheit und Nothwendi Tause I. Bon der Wesenheit der Tause 19. Das Tauswasser                                                                                                                                                    | Besse.  | onde<br>ber   | rn.         | igen      | 16                                     |
| II. Abschnitt.  Bon den Sakramenten im I. Die Taufe. IV. Chriftliche Lehr Bon der Besenheit und Nothwendi Tause I. Bon der Wesenheit der Tause 19. Das Tauswasser                                                                                                                                                    | Besse.  | onde<br>ber   | rn.         | igen      | 16<br>16<br>16                         |
| II. Abschnitt.  Bon den Sakramenten im I. Die Taufe. IV. Chriftliche Lehr Bon der Besenheit und Nothwendi Tause I. Bon der Wesenheit der Tause 19. Das Tauswasser                                                                                                                                                    | Besse.  | onde          | rn.         | igen      | 16<br>16<br>16<br>16                   |
| II. Abschnitt.  Bon den Sakramenten im I. Die Taufe.  IV. Chriftliche Lehr Bon der Besenheit und Nothwendi Tause I. Bon der Besenheit der Tause I. Bon der Besenheit der Tause I. Das Tauswasser 20. Die verschiebenen Arten der Abwaschung 21. Der Schulds und der Gnadenbrief II. Bon der Nothwendigkeit der Tause | Besse.  | onde          | rn.         | igen<br>T | 160<br>160<br>160<br>160               |
| II. Abschnitt.  Bon den Sakramenten im I. Die Taufe.  IV. Chriftliche Lehr Bon der Besenheit und Nothwendi Tause I. Bon der Besenheit der Tause I. Bon der Besenheit der Tause I. Das Tauswasser 20. Die verschiebenen Arten der Abwaschung 21. Der Schulds und der Gnadenbrief II. Bon der Nothwendigkeit der Tause | Besse.  | onde          | rn.         | igen.     | 160<br>160<br>160<br>160<br>160        |
| II. Abschnitt.  Bon den Sakramenten im I. Die Taufe.  IV. Chriftliche Lehr Bon der Besenheit und Nothwendi Tause I. Bon der Wesenheit der Tause 19. Das Tauswasser 20. Die verschiedenen Arten der Abwaschung 21. Der Schulde und der Enabenbrief                                                                    | Beffie. | ber           | rn.         | igen.     | 16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16 |

|             | •                                                |    |     |    |     |       |
|-------------|--------------------------------------------------|----|-----|----|-----|-------|
| ** *        | Inhaltsverzeichniß.                              |    |     |    | (   | Seite |
|             | V. Chriftliche Lehre.                            |    | -   |    |     |       |
| 4           | Wirtungen ber heiligen Taufe .                   |    |     |    |     | 170   |
| 24.         | Der heilige Bafilius                             |    |     |    | • 1 | 171   |
| 25.         | Die Anrede an die Neugetauften                   |    |     |    |     | 171   |
|             | I. Die Uebel, von benen bie Taufe befreit .      |    |     |    |     | 171   |
| 26.         | Der Bunberbrunnen in Creta                       |    |     |    |     | 172   |
| 27.         | Die ausgelöschten Gunben                         |    |     |    |     | 173   |
| 28.         | Die Taufe bes heiligen Augustin                  |    |     |    |     | 174   |
| 29.         | Der beständige Rampf                             |    |     |    |     | 175   |
|             | II. Die Guter, welche bie heilige Taufe verleift |    |     |    |     | 176   |
| <b>3</b> 0. | Die wunberbare Umanberung                        |    | *   |    |     | 176   |
| 31.         | Die Betauften find Rinber Gottes                 |    |     | ٧. |     | 177   |
| 32.         | Getauft fenn ift mehr, ale Ronig fenn            |    |     |    |     | 178   |
| 33.         | Die Thure jum himmel                             |    | 1.7 |    |     | 179   |
| 34.         | Die reiche Erbin                                 |    |     |    |     | 179   |
|             | Der heilige Leonibas                             | ٠. |     |    | •   | 180   |
|             | Der heilige Augustin                             |    |     |    | . : | 180   |

#### 181 Texte VI. Chriftliche Lehre. Bon ben verschiebenen Arten ber Taufe 183 I. Die Rothtaufe 183 184 37. Die Nothtaufe im Sofpital 38. Der fromme Betrug . . . 184 II. Die Bluttaufe . 186 39. Die im Blute getauften Martyrer 186 40. Die unichulbigen Rinber . 186 41. Der ganbmann Clycerius . . 187 42. Der beilige Clemens . . . 188 III. Die Begierbtaufe 188 43. Raifer Balentinian II. 188 44. Die verachtete Taufe 189 Texte · . . . 191 VII. Chriftliche Lehre.

Bon ber öftern Erneuerung und von ber treuen Beobe

193

194

. I. Die öftere Erneuerung ber Taufgelubbe . . .

45. Gine treffliche Waffe gegen ben bofen Feinb

|            | Inhalteverzeichniß.                                       |          |                |       |
|------------|-----------------------------------------------------------|----------|----------------|-------|
| * * .      | <b>3</b> ,                                                |          | (              | Seite |
|            | Die erneuerten Taufgelübbe                                |          | •              | 194   |
| 47.        | herr Ren, Bischof von Annech                              |          | ٠              | 195   |
| 1.         | II. Die treue Beobachtung ber Taufgelübte                 |          | 411            | 195   |
|            | Der heilige Basilius                                      |          | •              | 196   |
| 49.        | Der getaufte Amerifaner                                   |          | ٠              | 196   |
| 50.        | Das Mädchen aus Algier                                    |          | ٠,             | 197   |
| 51.        | Bleib treu beinem Taufgelobniffe                          |          | ٠              | 198   |
| <b>52.</b> | Die Ermahnung bes heiligen Chprian an einen Treulofen .   |          | ٠              | 200   |
|            | Texte · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·               |          | ٠              | 201   |
|            | VIII. Christliche Lehre.                                  |          |                |       |
| 24         | Bon ben Taufnamen und Taufpathen                          |          | •              | 203   |
| ٠.         | I. Bon ben Taufnamen                                      |          | ٠              | 203   |
| 53.        | Den Rinbern besondere Namen zu geben, ift schon eine alte | Sil      | te             | 203   |
| 54.        | Mache beinem heiligen Namenspatron Ehre!                  |          | •              | 204   |
|            | II. Bon ben Taufpathen                                    |          | . :            | 204   |
|            | Tertullian                                                |          | ٠,             | 204   |
| 56.        | Das treulofe Tauffind und ber treue Pathe                 |          |                | 206   |
| 57.        | Martin ber Schmieb, ober ber brave Gevatter               | <i>.</i> | :.             | 206   |
| 58.        | Der rechte Taufpathe                                      | •        | ÷              | 209   |
| <b>59.</b> | Der Czaar als Pathe                                       |          | •              | 210   |
|            | Texte                                                     |          |                | 212   |
|            |                                                           |          |                |       |
|            | Bugabe. — Die Ceremonien bei ber heiligen Tauf            | e        | •              | 213   |
|            | II. Die Firmung.                                          | a        |                |       |
|            | IX. Chriftliche Lehre.                                    | ı        |                |       |
|            | Bom Befen, von ben Birfungen, fowie von ber I             | Bic      | <b>5</b> ) = . |       |
|            | tigfeit ber beiligen Firmung                              |          |                | 221   |
|            | I. Bom Befen und ben Birfungen ber heiligen Firmung .     |          |                | 221   |
| 60.        | Die Firmung zu Samaria                                    |          |                | 222   |
| 61.        | Die Firmung zu Ephesus                                    |          |                | 222   |
| 62.        | Die Firmung ift ein Saframent, von Jesus eingesett        |          |                | 223   |
| 63.        | Bifchof Arctur Sylvins                                    |          | -! 1           | 225   |
|            | St. Meldhiabes über bie Gnabenwirfungen ber Firmung .     |          |                | 225   |
|            | Die Gnabenwirfungen ber Firmung in ben Apofieln und in    | n t      | en             |       |
|            | erften Chriften                                           |          |                | 226   |
| 66.        | Die Rraft ber heiligen Firmung                            |          |                | 228   |
|            | Mehler, Beifpiele. IV. 39                                 |          |                |       |

| Inhalteverzeichniß |  |
|--------------------|--|
|--------------------|--|

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cette                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                 | Der tapfere Rampfer Christi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 229                                                  |
| 68.                             | Bunber burch bie heilige Firmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 230                                                  |
|                                 | II. Wichtigfeit ber heiligen Firmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 231                                                  |
| 69.                             | Der unfluge Reifenbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 232                                                  |
| 70,                             | Die vernachläffigte Firmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 233                                                  |
| 71.                             | Der Kämpfer ohne Muth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 233                                                  |
|                                 | Texte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 233                                                  |
|                                 | X. Chriftliche Lehre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |
|                                 | Bem Empfang ber Firmung, vom Firmnamen unb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |
|                                 | Firmpathen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 235                                                  |
|                                 | I. Der Empfang ber heiligen Firmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 235                                                  |
| 72.                             | Der heilige Carl Borromaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 236                                                  |
|                                 | Die Japanefen beim Empfange ber heiligen Firmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 237                                                  |
| 74.                             | St. hieronymus an feinen Freund helioborus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 237                                                  |
|                                 | Der Bifchof ift ber Ausspenber ber Firmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 239                                                  |
|                                 | Texte · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 239                                                  |
|                                 | II. Bom Firmpathen und vom Firmnamen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 240                                                  |
| 76.                             | Die zwei Fuhrer auf ber Bahn bes Lebens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 241                                                  |
|                                 | Texte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 242                                                  |
|                                 | Bugabe. Die Ceremonien bei ber heiligen Firmung .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 243                                                  |
| 1                               | Name of the second seco |                                                      |
| II                              | I. Das Saframent bes Altars ober bas heilige Abenbm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | al.                                                  |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |
| -                               | A. Das heilige Abenbmal als Saframent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |
|                                 | A. Das heilige Abenbmal als Sakrament.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |
|                                 | XI. Christliche Lehre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |
|                                 | XI. Chriftliche Lehre.<br>Befu Gegenwart und Liebe im heiligften Altarefa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |
|                                 | XI. Chriftliche Lehre.  Sefu Gegenwart und Liebe im heiligsten Altarsfa- frament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 248                                                  |
| •                               | XI. Christliche Lehre.  Sefu Gegenwart und Liebe im heiligsten Altarsfastrament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |
|                                 | XI. Christliche Lehre.  Sefu Gegenwart und Liebe im heiligsten Altarsfastrament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 248                                                  |
| 78.                             | XI. Christliche Lehre.  3 efu Gegenwart und Liebe im heiligsten Altarsfastrament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 248<br>250                                           |
| 78.<br>79.                      | XI. Christliche Lehre.  3 efu Gegenwart und Liebe im heiligsten Altarsfastrament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 248<br>250<br>251                                    |
| 78.<br>79.                      | XI. Christliche Lehre.  3 efu Gegenwart und Liebe im heiligsten Altarsfastrament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 248<br>250<br>251<br>253                             |
| 78.<br>79.<br>80.<br>81.        | XI. Christliche Lehre.  3efu Gegenwart und Liebe im heiligsten Altarssaframent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 248<br>250<br>251<br>253<br>254<br>254<br>255        |
| 78.<br>79.<br>80.<br>81.        | XI. Christliche Lehre.  3 efu Gegenwart und Liebe im heiligsten Altarssaftrament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 248<br>250<br>251<br>253<br>254<br>254<br>255        |
| 78.<br>79.<br>80.<br>81.<br>82. | XI. Christliche Lehre.  3efu Gegenwart und Liebe im heiligsten Altarssaftrament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 248<br>250<br>251<br>253<br>254<br>254<br>255        |
| 78.<br>79.<br>80.<br>81.<br>82. | XI. Christliche Lehre.  3efu Gegenwart und Liebe im heiligsten Altarssaftrament frament I. Jesu Gegenwart im heiligsten Altarssaftrament Die Verheißung und Einsetzung bes heiligsten Altarssaframentes Die frästige Wiberlegung Der sesse Giberlegung Der besiegte Albigenser Die wunderbare Hoste Der besiegte Albigenser Die Praxis und Tradition der Kirche über die Gegenwart Jesu im heiligsten Altarssaframente Die Tasel mit hölzernen Speisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 248<br>250<br>251<br>253<br>254<br>254<br>255        |
| 78.<br>79.<br>80.<br>81.<br>82. | XI. Christliche Lehre.  3efu Gegenwart und Liebe im heiligsten Altarssaftrament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 248<br>250<br>251<br>253<br>254<br>254<br>255<br>257 |

| Que |    | frau | avis | ai. | ň. |   | ñ  |
|-----|----|------|------|-----|----|---|----|
| Inf | ju | uov  | tis  | CI  | w  | m | P٠ |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | Seite |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--|--|--|
| 86. Ein Gleichnif von Robriguez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 265   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 266   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 268   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 268   |  |  |  |
| II. Jefu Liebe im heiligften Altarefaframent . , .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 270   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |  |  |  |
| 91. Philippus Reri auf bem Sterbebett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 272   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |  |  |  |
| Texte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 274   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |  |  |  |
| XII. Chriftliche Lebre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 075   |  |  |  |
| - ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |  |  |  |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •    | 280   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •    | 281   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •    | 282   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •    | 283   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •    | 284   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |  |  |  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •    | 286   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 288   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 288   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •    |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 91 • |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 291   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 292   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |  |  |  |
| 114. Der glubenbe Dfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 294   |  |  |  |
| 87. Gleichnisse aus den heiligen Bateen 88. Gleichnisse aus der Natur Texte II. Jesu Liebe im heiligsten Altarssaframent 89. David und Jonathas 90. Der rechte Bunsch 91. Philippus Kerl auf dem Sterbebett 92. Der heilige Augustin 93. Ludwig de Vonte Texte  XII. Christliche Lehre.  Bon der Andetung Jesu im heiligsten Altarssaframent I. Die Andetung Jesu im heiligsten Altarssaframent 94. Die sleißige Besucherin des heilignen Altarssaframente 95. Sct. Binzentius Paulus vor Jesus im Tabernakel 96. Der treue Bäckfer vor dem Tabernakel 97. Die sleißigen Besucher und Andeter des heiligsten Altarssaframentes 98. Sct. Anna vom Kreuze, die Braut des Altarssaframentes 99. Ursprung des vierzigstündigen Gebetes 100. Der vierzigsfündige. Arme 101. Entstehung des Fronleichnamsprozession 102. Der Dauphin dei der Fronleichnamsprozession 103. Rudolph von Hadsburg 104. Ferdinand der Zwelte 105. Der andächtige Begleiter des Allerheiligsten 106. Der unterbrochene Schlas II. Die Krückte oder der Rugen des sleißigen und andächtigen Besschaf under des heiligsten Altarsfaframentes 107. Die mit kostdaren Gaben gefüllten Hande 108. Bertha von Oberried 109. Der göttliche Lehrschlis 110. Die bessegte Versuchung 111. Die geschlagenen Feinde 112. Der kostdare Tabernakel auf dem Schiffe 113. Die wieder erlangte Gesundheit |      |       |  |  |  |

# Inhalteverzeichniß.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Citt  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 115. Die Berföhnung vor dem Tabernafel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| 116. Der fuße Aufenthalt und bie schmerzliche Trennung :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 295 |
| 117. Die himmlische Wonne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 295   |
| 118. Der gute hirt im heiligsten Saframente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 296   |
| Texte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 297   |
| the state of the s |       |
| B. Das heilige Abendmal als Communion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| the second secon |       |
| XIII. Christliche Lehre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Bon ber heiligen Communion im Allgemeinen un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | b 1   |
| vom Empfange berfelben im Befonbern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 299   |
| ALO DI VISUSO I COM LO DE LOS DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 300   |
| 120. Bifchof Ratherins an Batricus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 301   |
| 121. Die Communion unter einer Geftalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 302   |
| 122. Das Bunber ber göttlichen Liebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 304   |
| II. Bom Empfange ber heiligen Communion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 305   |
| 123. Die nothwendige Seelenspeise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| 124. Die Entschulbigungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 307   |
| Texte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| XIV. Christliche Lehre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Bon ber Borbereitung zur heiligen Communion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200   |
| 125. Die bem hereitete Wohnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| I. Die Borbereitung ber Seele nach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| 126. Bei wem feiert Jesus bas Bassa?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| 127. Reinige beine Seele; ber herr fommt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 244   |
| 128. Die zarte Aengfilichfeif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| 129. Die heil. Gertrub im Gesprache mit bem Geren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| 130. Das Ciborium und das menschliche Berg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 242   |
| the first terms of the contract of the contrac | 314   |
| 132. Der lebenbige Glaube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| 133. Die tiefe Chrinicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| 134. Die heilige Sehnsucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| II. Die Borbereitung bem Leibe nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Mark and a second  |       |
| 135. Das arme Madchen  136. Reinlich und ehrbar, aber nicht eitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| 137. Biblifche Beispiele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 319   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 319   |
| Texte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 250   |

# XV. Christliche Lehre.

| Bon bem Benehmen bei und nach ber heiligen Com              | :   |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| munion                                                      |     |
| I. Benehmen bei ber heiligen Communion                      | ż   |
| 138. Die Beiligen Gottes am Communiontisch:                 |     |
| II. Benehmen nach ber beiligen Communion                    |     |
| 139. Die heilige Therefia                                   |     |
| 140. Der heilige Alphons Liguori                            |     |
| 141 Der heilige Alphons Robriguez                           |     |
| 142. Gine gute Gelegenheit, fich zu bereichern              |     |
| 143. Der fcone Sansaltar                                    |     |
| 144. Das fromme Stillschweigen                              |     |
| 145. Der brave General                                      |     |
| Texte                                                       |     |
|                                                             |     |
| XVI. Christliche Lehre.                                     |     |
| Bon bem Segen und Rugen ber würdigen und bei                | r   |
| geiftlichen Communion                                       | 9   |
| I. Segen und Nugen ber wurdigen Communion                   |     |
| 146. Die Bunbeslabe im Saufe bes Dbebebom                   |     |
| 147. Das Blut ber Erlöfung                                  |     |
| 148. Das fraftigfte Tugenbmittel                            |     |
| 149. Das wunderbar veranberte Geficht                       |     |
| 150. Gebeone Sieg gand applitug fin                         |     |
| 151. Die wunderbare Starfe                                  |     |
| 152. Die Berbindung auf Leben und Tob                       | . ! |
| 153. Der heil. Thomas von Agutn                             |     |
| 154. Die wunderbare Uniwandlung durch bie heil. Communion 📑 |     |
| 155. Rosa von Lima                                          |     |
| 156. Honorine la Corre                                      |     |
| 157. Die fuffe Erinnerung an ble erfte hell. Communion      |     |
| 158. Wahre Freude und Wonne                                 |     |
| 159. Die burch die heil. Communion geheilten Kranken        | •   |
| 160. St. Jrenaus                                            |     |
| 161. Der heil. Chrillus von Alexanbrien                     | ,   |
| Texte                                                       |     |
| II. Dugen und Segen ber geiftlichen Communion               |     |
| 162. Werth und Rugen ber geiftlichen Communion              |     |

|      |                       | Inhal     | ltøverje  | ich ni | ß.   |      |      |       | •   | Seite |
|------|-----------------------|-----------|-----------|--------|------|------|------|-------|-----|-------|
| 183  | Die Sehnsucht nach    | her him   | mlitchen  | She    | 150  |      |      |       |     | 347   |
| 100. | Texto                 | -         |           |        |      |      | •    | •     | •   | 348   |
|      | TCALO                 | • •       | •         | •      | •    | •    | •    | •     | •   | 0.10  |
|      | 7                     | CVII. (   | Shriftlic | he L   | ehre |      |      |       |     |       |
|      | Bon ber Schanbl       | ichteit   | unb ©     | ă di â | blid | feit | ber  | unwi  | ri  |       |
|      | bigen Commur          | tion.     |           |        |      |      |      |       |     | 349   |
|      | I. Die Schanblichfeit |           |           |        |      |      |      |       |     | 349   |
| 164. | Des Chriften größte   |           |           |        |      |      |      |       |     | 349   |
|      | Der größte Gottesfd   |           |           |        |      |      |      |       |     | 350   |
|      | II. Die Schablichfeit |           |           |        |      |      |      |       |     | 351   |
| 166. | Biblifche Beifpiele   |           |           |        |      |      |      |       |     | 352   |
| 167. | Das verschluckte Tob  | esurtheil |           |        |      | •    |      |       |     | 352   |
|      | Judas Iscarloth       |           |           |        |      |      |      |       |     | 353   |
| 169. | Die Berzweiflung      |           |           |        |      | •    |      |       |     | 353   |
| 170. | Der fühne Räuber      |           | •         |        |      | •    | • 1  |       | 4   | 354   |
| 171. | Strafe ber unwürbig   | en Comi   | munion    | •      |      |      |      |       |     | 354   |
| 172. | Die schnellerfolgte 3 | üchtigung | 3 .       |        |      |      |      |       |     | 356   |
|      | Die Strafprebigt bee  | heil. P   | acianus   | •      |      |      |      |       |     | 356   |
|      | Texte                 |           |           |        |      |      |      |       |     | 357   |
|      | C. Das                |           |           |        |      |      | fer  |       |     |       |
|      | Х                     | VIII. (   | ehriptiic | ne x   | eŋre | •    |      |       |     |       |
|      | Bon ber Bebeut        |           |           |        |      | •    |      |       |     |       |
|      | im Allgemeiner        |           |           |        |      |      | pfer | s i m | B e | =     |
|      | fonbern .             |           | •         | •      | •    | ,    |      | •     | •   |       |
|      | I. Die Bebeutung un   |           |           |        |      |      |      |       |     |       |
|      | Die Opfer ber Beibe   |           |           |        |      |      |      |       |     |       |
|      | Das Opfer eines hei   |           |           |        |      |      |      |       |     |       |
|      | Die Opfer bei ben S   |           |           |        |      |      |      |       |     | 363   |
| 177. | Das Opfer Melchifet   | ech8      |           |        |      | •    | •    |       |     | 364   |
|      | II. Die Bebeutung 1   |           |           |        |      |      |      |       |     |       |
| 178. | Der gehobene 3weife   | ι.        |           |        | •    | • ,  |      |       |     | 367   |
| 179. | St. Bafilins          |           |           |        | •    |      |      |       |     | 368   |
| 180. | Der heilige Augustin  |           | •         |        |      |      |      |       |     |       |
| 181. | Der heilige Chrillus  | von Jei   | rusalem   |        |      |      |      | •     | •   | 369   |
| 182. | Pater Segneri         |           | •         |        | •    | •    | •    |       |     | 371   |
|      | Texte                 | · · ·     |           |        |      |      |      |       |     | 371   |

# Inhalteverzeichniß

|                                                        | Seite |
|--------------------------------------------------------|-------|
| XIX. Christliche Lehre.                                |       |
| Bom Alterthum und von ber Bortrefflichteit be          | r     |
| heiligen Messe                                         | . 373 |
| I. Alterihum ber heiligen Meffe                        | . 373 |
| 183. Die heilige Meffe bei ben erften Chriften         | . 373 |
| 184. Ein Beugniß fur bas Alterthum ber heiligen Meffe  | . 374 |
| II. Bortrefflichfeit und Berth ber heiligen Deffe      | . 376 |
| 185. Der Baum mit wunderschonen Blumen                 | . 376 |
| 186. Der fromme Priefter                               | . 377 |
| 187. Das wirksame Opfer                                | . 378 |
| 188. Rraft und Segen bes heiligen Defopfers            | . 378 |
| 189. Das Bertrauen auf bas Berfohnungsopfer Christi    | . 380 |
| 190. Das große Berföhnungsopfer                        | . 380 |
| 191. Die lette Willensverordnung bes heiligen Ephrem   | . 384 |
| 192. Das Opfer ber heiligen Meffe fur bie Berftorbenen | . 384 |
| Texte                                                  | . 385 |
| Bugabe. Die Ceremonien ber heiligen Meffe .            | . 387 |
| Suguve. Die Gerembnien ber gettigen wieffe             | . 301 |
| W 01. 9.45.                                            |       |
| IV. Die Buffe.                                         |       |
| A. Die Buffe als Tugenb.                               |       |
| VV (Chuidlide Ochus                                    |       |
| XX. Christliche Lehre.                                 |       |
| Bon ber Rothwendigkeit und Suffigkeit ber Buffe        | . 399 |
| I. Von ber Nothwendigkeit ber Buffe                    | . 399 |
| 193. Die Bufpredigt                                    | . 399 |
| , -                                                    | 400   |
| 195. Der Trappist                                      | . 401 |
| 196. Die beständigen Bufthranen                        | . 402 |
| 197. Die buffenben Monche                              | . 403 |
| 198. Engel in Menschengestalt, und boch Buffer         | . 404 |
| 199. Die heilige Bufferin Paula                        | . 405 |
| II. Bon ber Lieblichfeit und bem Rugen ber Buffe       | . 406 |
| 200. Petrus von Alcantara                              | 406   |
| 201. Franzistus de Cruce                               | . 407 |
| 202. Die fuffen Thranen                                | . 408 |
| 203. Die Lieblichfeit ber Buffe                        | . 408 |
| Texte                                                  | . 409 |

# Inhaltsverzeichniß.

| В. | Die | Buf | fe | als | Saframent. |
|----|-----|-----|----|-----|------------|
|    |     |     |    |     |            |

| -VVI  | IT fine | Hickory | Lehre. |
|-------|---------|---------|--------|
| TAAL. | OUL     | muut    | cente. |

|       | AAI. Chilling Ethe.                                 |      |        |    |
|-------|-----------------------------------------------------|------|--------|----|
| . '   | Bon bem Saframent ber Buffe, ihren Bir              | fung | en u   | n  |
|       | ben Erforberniffen bagu                             |      |        |    |
|       | I. Die Buffe ale Saframent                          | •.   |        | •  |
| 204.  | Die Einsepung bes heiligen Buffaframentes           | •    |        |    |
|       | II. Die Wirfungen bes Buffaframentes                | • ,  |        |    |
| 05.   | Der Bentnerstein vom Bergen                         | •    | •      | ٠  |
| 06.   | Der glückliche Cavalerieoffizier                    |      |        |    |
|       | Die wiedergewonnene Gefundheit                      | •    |        |    |
|       | III. Erforberniffe jum heiligen Saframent ber Buffe |      |        |    |
| 08.   | Der verlorne Cohn                                   |      | ٠,     |    |
| :     | Texte                                               |      |        | ٠. |
|       |                                                     |      |        |    |
| 7.    | XXII. Christliche Lehre.                            |      |        | ., |
|       | Bon ber fatramentalifden und täglichen G            | dewi | ffen   | ĝ: |
| 41    | erforschung                                         |      |        |    |
|       | I. Bon ber zum Saframente ber Buffe nothwendige     | n Ge | wiffen | 8= |
|       | erforschung                                         |      |        |    |
| nα    | Der junge Einsiedler und fein Lehrmeister           |      |        |    |
|       | Blide in bein Gewiffen                              |      |        |    |
| 14    | Bur Selbsterkenntniß braucht man Gottes Licht       |      |        |    |
|       | Die gottesfürchtigen Kinber                         |      |        |    |
| 12    | Die geiftlichen Uebungen gu Coimbria                |      |        |    |
|       | Biblische Beispiele                                 |      | . 1 •  |    |
|       | Der heil. Carl Borromans                            |      |        |    |
|       | Das wunderbare Sundenbuch                           |      |        |    |
| , 10, | II. Bon ber täglichen Gewiffenserforschung          |      |        |    |
| 217   | . Erforsche täglich bein Gewiffen                   |      |        |    |
| 218   | Der heil. Franzisfus Borgias                        |      |        |    |
| 219   | Nugen ber täglichen Gewiffenserforschung            |      |        |    |
|       | Texte                                               | • 11 |        |    |
|       |                                                     | 1    |        |    |
|       | XXIII. Chriftliche Lehre.                           |      |        |    |
|       |                                                     |      |        |    |
|       | Bon ber Rene und bem Borfate                        |      | •      |    |
|       | I. Bon ber Reue                                     | •    | •      |    |
|       | . Der heilige Chrysoftomus ,                        | ٠.   | •      |    |
| 004   | Day tiefe Manafrimers                               |      |        |    |

### Inhalteverzeichnis.

| 222                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |      |                                                                                  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| LLD.                                                 | Beispiele von naturlicher Reue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |      | 430                                                                              |
| 223.                                                 | Beifpiele von übernatürlicher vollfommener Reue .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |      | 431                                                                              |
|                                                      | Die brei Kinber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |      | 432                                                                              |
| <b>22</b> 5.                                         | Das Gebet um Thranen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |      | 433                                                                              |
| 226.                                                 | David und Nathan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |      | 434                                                                              |
| 227.                                                 | Das zur Reue gestimmte Berg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |      | 435                                                                              |
|                                                      | Texte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 1.   | 436                                                                              |
|                                                      | II. Bom Borfat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |      | 438                                                                              |
| 228.                                                 | Die hammerschläge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |      | 438                                                                              |
| 229.                                                 | Sei feft in beinen guten Borfaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |      | 440                                                                              |
| 230.                                                 | Die theatralische Buffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |      | 440                                                                              |
| 231.                                                 | Davide Borfat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |      | 442                                                                              |
| 232.                                                 | Das zurudbehaltene Gobenbilb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |      | 442                                                                              |
|                                                      | Die furge Buffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |      |                                                                                  |
|                                                      | Texte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |      | 444                                                                              |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |      |                                                                                  |
|                                                      | XXIV. Chriftliche Lehre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |      |                                                                                  |
|                                                      | Bon ber Anordnung ber Ohrenbeicht burch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9. | C. A |                                                                                  |
|                                                      | Chriftus, und von ihrem beständigen Gebra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |      |                                                                                  |
|                                                      | ber Kirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |      | 445                                                                              |
|                                                      | I. Die Einsetzung ber Dhrenbeicht burch Jesus Chriftus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |      | 445                                                                              |
|                                                      | 2. 200 Singe ber Sytenbeicht butth Jefus Chtiftas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |      |                                                                                  |
| 234.                                                 | Die abgesperrten Ranale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |      | 446                                                                              |
|                                                      | Die abgesperrten Kanale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |      |                                                                                  |
| 235.                                                 | Der Schlangenbiß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | •    | 447                                                                              |
| 235.<br>236.                                         | Der Schlangenbiß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •  | •    | 447<br>448                                                                       |
| 235.<br>236.                                         | Der Schlangenbiß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | •    | 447<br>448<br>450                                                                |
| 235.<br>236.<br>237.                                 | Der Schlangenbiß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | •    | 447<br>448<br>450<br>450                                                         |
| 235.<br>236.<br>237.                                 | Der Schlangenbiß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |      | 447<br>448<br>450<br>450<br>451                                                  |
| 235.<br>236.<br>237.<br>238.<br>239.                 | Der Schlangenbiß  Gnabe! Gnabe vom König!  Der beschämte Philosoph  II. Alter ber Ohrenbeicht Die erste Beicht  Die Beicht bei ben Heiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |      | 447<br>448<br>450<br>450<br>451<br>451                                           |
| 235.<br>236.<br>237.<br>238.<br>239.<br>240.         | Der Schlangenbiß  Gnabe! Gnabe vom König!  Der beschämte Philosoph  II. Alter ber Ohrenbeicht Die erste Beicht Die Beicht bei ben Heiben Die Ohrenbeicht zur Zeit ber Apostel                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |      | 447<br>448<br>450<br>450<br>451<br>451<br>452                                    |
| 235.<br>236.<br>237.<br>238.<br>239.<br>240.         | Der Schlangenbiß  Gnade! Gnade vom König!  Der beschämte Philosoph  II. Alter der Ohrenbeicht Die erste Beicht  Die Beicht bei den Heiben  Die Ohrenbeicht zur Zeit der Apostel  Die Ohrenbeicht durch alle Jahrhunderte                                                                                                                                                                                                                       |    |      | 447<br>448<br>450<br>450<br>451<br>451<br>452<br>453                             |
| 235.<br>236.<br>237.<br>238.<br>239.<br>240.         | Der Schlangenbiß  Gnabe! Gnabe vom König!  Der beschämte Philosoph  II. Alter ber Ohrenbeicht Die erste Beicht Die Beicht bei ben Heiben Die Ohrenbeicht zur Zeit ber Apostel                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |      | 447<br>448<br>450<br>450<br>451<br>451<br>452                                    |
| 235.<br>236.<br>237.<br>238.<br>239.<br>240.         | Der Schlangenbiß  Gnade! Gnade vom König!  Der beschämte Philosoph  II. Alter der Ohrenbeicht Die erste Beicht Die Beicht bei den Heiben Die Ohrenbeicht zur Zeit der Apostel Die Ohrenbeicht durch alle Jahrhunderte  Texte                                                                                                                                                                                                                   |    |      | 447<br>448<br>450<br>450<br>451<br>451<br>452<br>453                             |
| 235.<br>236.<br>237.<br>238.<br>239.<br>240.         | Der Schlangenbiß  Gnabe! Gnabe vom König!  Der beschämte Philosoph  U. Alter ber Ohrenbeicht  Die erste Beicht  Die Beicht bei ben Heiben  Die Ohrenbeicht zur Zeit ber Apostel  Die Ohrenbeicht burch alle Jahrhunderte  Texte  XXV. Christliche Lehre.                                                                                                                                                                                       |    |      | 447<br>448<br>450<br>450<br>451<br>451<br>452<br>453<br>455                      |
| 235.<br>236.<br>237.<br>238.<br>239.<br>240.         | Der Schlangenbiß  Gnabe! Gnabe vom König!  Der beschämte Philosoph  II. Alter ber Ohrenbeicht Die erste Beicht Die Beicht bei den Heiben Die Ohrenbeicht zur Zeit ber Apostel Die Ohrenbeicht durch alle Jahrhunderte  Texte  XXV. Christliche Lehre.  B on ber Nothwendigkeit und Nüplichkeit der                                                                                                                                             |    |      | 447<br>448<br>450<br>450<br>451<br>451<br>452<br>453<br>455                      |
| 235.<br>236.<br>237.<br>238.<br>239.<br>240.         | Der Schlangenbiß  Gnabe! Gnabe vom König!  Der beschämte Philosoph  II. Alter ber Ohrenbeicht Die erste Beicht Die Beicht bei den Heiben Die Ohrenbeicht zur Zeit der Apostel Die Ohrenbeicht durch alle Jahrhunderte  Texte  XXV. Christliche Lehre.  B on der Nothwendigkeit und Nüplichkeit der ibeicht                                                                                                                                     |    |      | 447<br>448<br>450<br>450<br>451<br>451<br>452<br>453<br>455                      |
| 235.<br>236.<br>237.<br>238.<br>239.<br>240.<br>241. | Der Schlangenbiß  Gnabe! Gnabe vom König!  Der beschämte Philosoph  II. Alter der Ohrenbeicht Die erste Beicht Die Beicht bei den Heiben Die Ohrenbeicht zur Zeit der Apostel Die Ohrenbeicht durch alle Jahrhunderte  Texte  XXV. Christliche Lehre.  B on der Nothwendigkeit und Nüplichkeit der ibeicht  I. Nußen der Ohrenbeicht für den Einzelnen                                                                                         |    |      | 447<br>448<br>450<br>450<br>451<br>451<br>452<br>453<br>455                      |
| 235.<br>236.<br>237.<br>238.<br>239.<br>240.<br>241. | Der Schlangenbiß  Gnabe! Gnabe vom König!  Der beschämte Philosoph  II. Alter der Ohrenbeicht Die erste Beicht Die Beicht bei den Heiben Die Ohrenbeicht zur Zeit der Apostel Die Ohrenbeicht durch alle Jahrhunderte  Texte  XXV. Christliche Lehre.  B on der Nothwendigkeit und Nüplichkeit der ibeicht I. Nuhen der Ohrenbeicht für den Einzelnen Die wiedererlangte Gewissensche                                                          |    |      | 447<br>448<br>450<br>450<br>451<br>451<br>452<br>453<br>455<br>456<br>457<br>458 |
| 235.<br>236.<br>237.<br>238.<br>239.<br>240.<br>241. | Der Schlangenbiß  Gnabe! Gnabe vom König!  Der beschämte Philosoph  II. Alter der Ohrenbeicht Die erste Beicht Die Beicht bei den Heiben Die Ohrenbeicht zur Zeit der Apostel Die Ohrenbeicht durch alle Jahrhunderte  Texte  XXV. Christliche Lehre.  B on der Nothwendigsfeit und Nüglichkeit der ibeicht I. Nuhen der Ohrenbeicht für den Einzelnen Die wiedererlangte Gewissensche  Das Bild am Beichtstuhl oder der Nuhen der Ohrenbeicht |    | en:  | 447<br>448<br>450<br>451<br>451<br>452<br>453<br>455<br>456<br>457<br>458<br>461 |
| 235.<br>236.<br>237.<br>238.<br>239.<br>240.<br>241. | Der Schlangenbiß  Gnabe! Gnabe vom König!  Der beschämte Philosoph  II. Alter der Ohrenbeicht Die erste Beicht Die Beicht bei den Heiben Die Ohrenbeicht zur Zeit der Apostel Die Ohrenbeicht durch alle Jahrhunderte  Texte  XXV. Christliche Lehre.  B on der Nothwendigkeit und Nüplichkeit der ibeicht I. Nuhen der Ohrenbeicht für den Einzelnen Die wiedererlangte Gewissensche                                                          |    | en:  | 447<br>448<br>450<br>450<br>451<br>451<br>452<br>453<br>455<br>456<br>457<br>458 |

# Inhalteverzeichniß.

| 245. Leibnig über bie Beicht                                   | e(*) | 465 |
|----------------------------------------------------------------|------|-----|
| II. Nugen ber Dhrenbeicht fur bie burgerliche Gefellichaft .   |      | 465 |
| 246. Die wiederverlangte Ohrenbeicht                           |      | 466 |
| 247. Die Ratholifen in Paraguay                                |      | 466 |
| 248. Die unerwartete Ruckzahlung                               | •.   | 467 |
| Texto                                                          |      | 468 |
|                                                                |      |     |
| XXVI. Chriftliche Lehre.                                       |      |     |
| Bon ben Eigenschaften ber Ohrenbeicht                          |      | 469 |
| 249. Das hartherzige Beichtfind und ber weinenbe Beichtvater . | •.   | 470 |
| 250. Lubwig ber Beilige im Beichtfluhl                         |      | 470 |
| 251. Joachim und bie Raiferin Conftantia                       |      | 470 |
| 252. Königliche Demuth                                         |      | 471 |
| 253. Die bestrafte Entschulbigung                              |      | 472 |
| 254. Wer fich entschulbiget, fünbiget                          |      | 473 |
| 255. Der bofe Feind beim Beichtftuhl                           |      | 473 |
| 256. Strafe einer verheimlichten Gunte                         |      | 474 |
| 257. Was wird fich wohl ber Beichtvater benfen                 |      | 475 |
| 258. St. Lubovifus Bertranbus und ber große Sunber             |      | 477 |
| 259. Die verstedte Bunbe                                       |      | 478 |
| Texte                                                          | .:   | 478 |
|                                                                |      |     |
| XXVII. Christliche Lehre.                                      |      |     |
| Wem und wann man beichten foll                                 |      | 480 |
| I. Wem foll man beichten                                       |      | 480 |
| 260. Die Bahl eines Reifegefahrten und Begweifers              |      | 481 |
| 261. Die Ermahnung auf bem Sterbebett                          |      | 481 |
| 262. Nothwendigfeit und Ruglichfeit eines frommen Beichtvaters |      | 481 |
| 263. Die ftrenge und genaue Bahl ber heil. Thereffa            |      | 482 |
| 264. Gehorfame willig beinem Beichtvater                       |      | 483 |
| Texte                                                          |      | 483 |
| II. Wann und wie oft foll man beichten                         |      | 484 |
| 265. Sigismund von Polen                                       |      | 484 |
| 266. Die thorichte Einwendung                                  |      | 485 |
| 267. Nach jedem Falle ftehe wieber auf                         |      | 485 |
| Texte                                                          |      | 486 |
| Etwas Beniges über bie Generalbeicht                           |      | 487 |
| 268. Rugen ber Generalbeicht                                   |      |     |
| Acc. stapen our continuer,                                     |      | 487 |

# Inhalteverzeichniß.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | Gette  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 270. Die Generalbeicht bes Berbrechers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | . 489  |
| 271. Fromme und heiligmäßige Berfonen legten Generalbeichter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | a ab    | . 490  |
| Bugabe. Die Ceremonien bei ber Ohrenbeicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | . 491  |
| C. Die Buffe als Genugthuung ober als Stra<br>Sünden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | fe für  | ; bie  |
| XXVIII. Christliche Lehre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |        |
| Bon ber Genugthuung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | . 493  |
| I. Die Bebeutung und Nothwendigfeit ber Genugthuung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - 8     | . 493  |
| 272. Die auferlegte Genugthuung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | . 495  |
| 273. Das breifache Gericht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | . 496  |
| 274. Die Genugthuung ober bie Buffwerfe in ben alteften Beiten b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | er Rird | je 497 |
| II. Beschaffenheit ber Genugthnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | . 498  |
| 275. Die tren verrichtete und gefegnete Buffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | . 499  |
| 276. St. Remigius und ber Frankentonig Chlobowig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | . 499  |
| 277. Abieu ber Belt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | . 500  |
| 278. Die besten Mittel jur Genugthuung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | . 500  |
| 279. Saulus als Baulus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •       | . 501  |
| 280. Die ftrenge Genugthuung bes Pontius von Lavage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | . 501  |
| 281. Die bereitwillig übernommene Buffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •       | . 502  |
| 282. Die Kirchenbuffe bes Theoboffus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | )       | . 503  |
| Texte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 52    | . 504  |
| At the second se | . ',    |        |
| XXIX. Christliche Lehre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |
| Bom firchlichen Ablaffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | de l    | . 506  |
| I. Bebeutung und Alter bes Ablaffes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | . 506  |
| 283. Die Lehre vom Ablag ift gang vernunftgemäß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | . 507  |
| 284. Der Ablag ift gottlichen Urfprungs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | . 508  |
| 285. Der vom heiligen Paulus verliehene Ablag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •       | . 509  |
| 286 Ablaffe gu ben Beiten ber Chriftenverfolgungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | . 509  |
| Il. Nugen bes Ablaffes und Erforberniffe bagu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | . 510  |
| 287. Gin Gleichniß gur Duplichfeit ber Ablaffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | . 511  |
| 288. Der Carbinal Cajetan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | . 512  |
| III. Arten bes Ablaffes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | . 513  |
| 289. Gefchichte bes Jubilaums-Ablaffes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | . 514  |
| Texte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | . 515  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1       |        |

#### V. Das Saframent ber letten Delung. XXX. Chriftliche Lehre. Bon bem heil. Gaframente ber letten Delung, ihren Birfungen und ihrem Empfange . . . . 517 I. Bon ber heil. Delung ale Saframent und von ihren Wirfungen 517 290. Beugniffe fur bie lette Delung . . . 518 291. Gleagar's Sieg auf bem Rrantenbette 519 292. Die wunberbare Biebergenefung 520 II. Bom Empfang ber letten Delung I 521 293. Der jum Ginruden bereitwillige Golbat . 522 294. Der Maricall Billars . . . . 523 295. Rarl V., Ronig von Franfreich 524 296. Die nütliche Belehrung . . 524 297. St. Abelar beim Empfang ber heiligen Delung 525 298. Der heil. Thomas von Aquin auf bem Sterbebett 525 289, Ratharina von Barlen 526 300. Die letten Stunden ber heil, Therefig 528 301. Die verlangte Dienftesentlaffung und bie abgelegte Rrone . 528 529 303, Berfcbiebe bie lette Delung nicht 530 304. Achtmaliger Empfang ber heiligen Delung . . . . . .532 Texte . 532 Ruaabe. Die Ceremonien bei ber letten Delung . 534 VI. Das Saframent ber Briefterweibe. XXXI. Chriftliche Lehre. Bon ber Briefterweihe im Allgemeinen; bann vonber Burbe bee Briefterftanbes und von ber ihm foulbis bigen Achtung . . 538 1. Die Briefterweihe im Allgemeinen . . 538 305. Die Apoftel haben icon Briefter geweiht . 539 306. Auch nach ber beständigen Trabition ift bie Priefterweihe ein Saframent 539 307. Der beil. Thomas von Mquin . 540 II. Die Burbe bes Briefterffanbes und bie ihm gebubrenbe Achtung 541 308. Die Briefterwurbe . . . 541 309. Chrfurcht ber Beiben gegen ihre Briefter . 543 310. Alexander ber Große und ber hohe Priefter 543

|      | Inhaltsverzeichniß.                                         |       | (   | Seite |
|------|-------------------------------------------------------------|-------|-----|-------|
| 244  | Die ju Chren bes Priefterthums aufgestellten Steine .       |       | . ' | 544   |
|      | Ehre die Priester!                                          | •     | ÷   | 544   |
| 312  | Berachte ben Priefterftand wegen eines ichlechten Priefters | nicht | Ť   | 545   |
| 010. | Texte                                                       |       |     | 546   |
|      |                                                             |       |     |       |
|      | XXXII. Christliche Lehre.                                   |       | •   |       |
| 1.   | Bon ber Burbe bes Priefterftanbes und vom B                 | eruf  | e z | u     |
|      | bemfelben                                                   |       |     | 548   |
|      | I. Bon ber Burbe ober ben Pflichten bee Prieftere .         |       |     | 548   |
| 314. | Die wunderbare Flasche                                      |       |     | 548   |
| 315. | Der Colibat bes Priesters                                   |       |     | 549   |
| 316. | Der Priefter, wie er fenn foll                              |       |     | 550   |
| 317. | Der heilige Priefter, getreu bis jum Tobe                   |       |     | 551   |
| 318. | Das gefährliche Amt                                         | •     |     | 553   |
| 319  | Rebe bes beiligen Chrysoftomus bei feiner Priefterweihe     |       |     | 554   |
|      | II. Beruf jum Priefterftanbe                                |       |     | 554   |
| 320. | Der uneigennütige und vertrauensvolle Diener Gottes         |       |     | 555   |
| 321  | Der Chrift ein Priefter                                     |       |     | 557   |
|      | Die gestrafte Anmaffung                                     |       |     | 557   |
|      | Texte                                                       |       |     | 558   |
|      | Bugabe. Die Ceremonien bei ber Priefterweih                 | e     |     | 560   |
|      | VII. Das Saframent ber Ehe.<br>XXXIII. Christliche Lehre.   |       |     |       |
|      | Bon ber Che ale Saframent und von bem Em                    |       |     |       |
|      | biefes Saframentes                                          | pjang | , e | 569   |
|      |                                                             | •     | •   |       |
|      |                                                             | •     | ٠   | 569   |
| 323. | Die Tradition über das Saframent der Che                    |       | ٠   | 370   |
| 06.4 | II. Bon ber Art und Beife, biefes Saframent zu empfange     | n     | •   | 571   |
|      | Die rechte Beise zu heirathen                               | •     | ٠   | 571   |
|      | Die Brautwerbung bes Tobias                                 | ٠     | •   | 572   |
| 326. | Der rechte Brantigam                                        | ٠     | ٠   | 573   |
| 327. | Die entschiedene Braut                                      |       |     | 575   |

576

576

577

579

328. Die armen, aber drifflichen Brautleute

330. Strafe einer leichtfinnig gefchloffenen Che

Texte

329. Ein verftanbiger Mann ift beffer, ale ein reicher

| Inhaltsverzeichniß.                                          | oku.       |        | Seite                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| XXXIV. Christliche &                                         | •          |        |                                                                             |
| Bon ben Pflichten ber Cheleute geg                           | eneinanber |        | . 580                                                                       |
| 331. Gin Beispiel von ehelicher Liebe und Treue              |            |        | . 580                                                                       |
| 332. Der brave Chemann                                       |            |        | . 581                                                                       |
| 333. Das Berberben ber Eifersucht                            |            | •      | . 582                                                                       |
| 334. Gin Strafbrief bes heiligen Gregor von Rag              | ianz .     |        | . 583                                                                       |
| 335. Das Mufter einer Chefrau                                |            |        | 584                                                                         |
| 336. Die willige und freundliche Frau                        |            | •      | . 584                                                                       |
| 337. Ein guter Rath für Frauen:                              |            |        | . 585                                                                       |
| 338. Die läßt fich ber hausliche Frieben am Beft             | n erhalten |        | . 586                                                                       |
| Texte                                                        |            |        | . 586                                                                       |
| XXXV. Chriftliche Leh Bon ben Pflichten ber Cheleute ober El |            | n ibre | <b>.</b>                                                                    |
| Rinber                                                       |            |        | . 588                                                                       |
| 339. Die erfte Sorge ber Eltern                              |            |        | . 588                                                                       |
| 340. Die beste Erziehungsweise                               |            |        | . 590                                                                       |
| 341. Der Förster in Franken                                  |            |        | . 590                                                                       |
| 342. Das gutangelegte Kapital                                |            |        | . 592                                                                       |
| 343. Die Satans : Familie                                    | - 00       |        | 593                                                                         |
| 344. Der beschämte Bater                                     |            | •      | . 594                                                                       |
| 345. Die Mutterthränen                                       |            |        |                                                                             |
| 040. Die Diniteriorianen                                     |            |        | . 594                                                                       |
| 346 Das Graiehungsgeheimniß                                  |            |        | . 594                                                                       |
| 346. Das Erziehungsgeheimniß                                 |            | •      |                                                                             |
| 347. Spare bie Ruthe nicht                                   |            |        | . 594                                                                       |
| 347. Spare bie Ruthe nicht                                   |            | •      | 594<br>595<br>596                                                           |
| 347. Spare bie Ruthe nicht                                   |            | •      | . 594<br>. 595<br>. 596<br>. 597                                            |
| 347. Spare die Ruthe nicht                                   |            |        | <ul> <li>594</li> <li>595</li> <li>596</li> <li>597</li> <li>597</li> </ul> |
| 347. Spare bie Ruthe nicht                                   |            |        | . 594<br>. 595<br>. 596<br>. 597                                            |

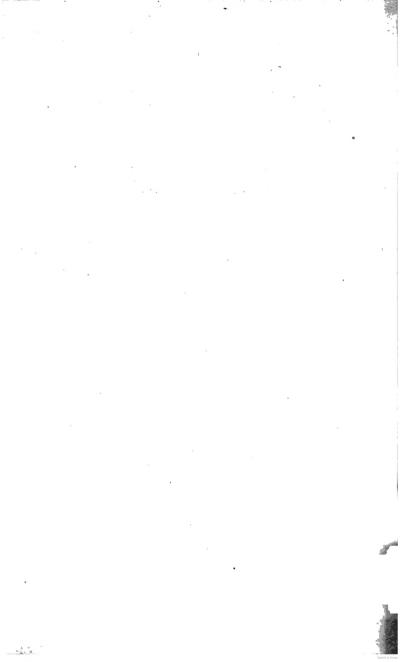

rd . 1



